

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

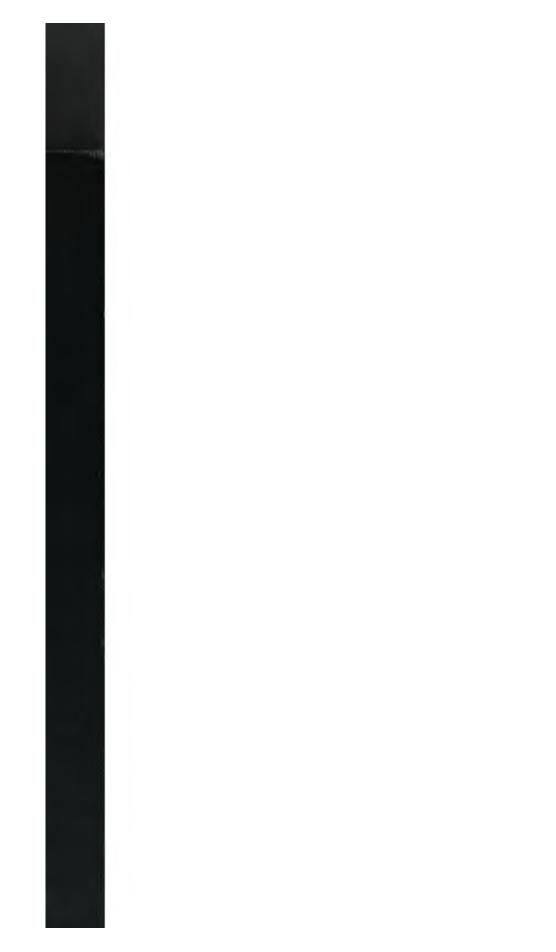

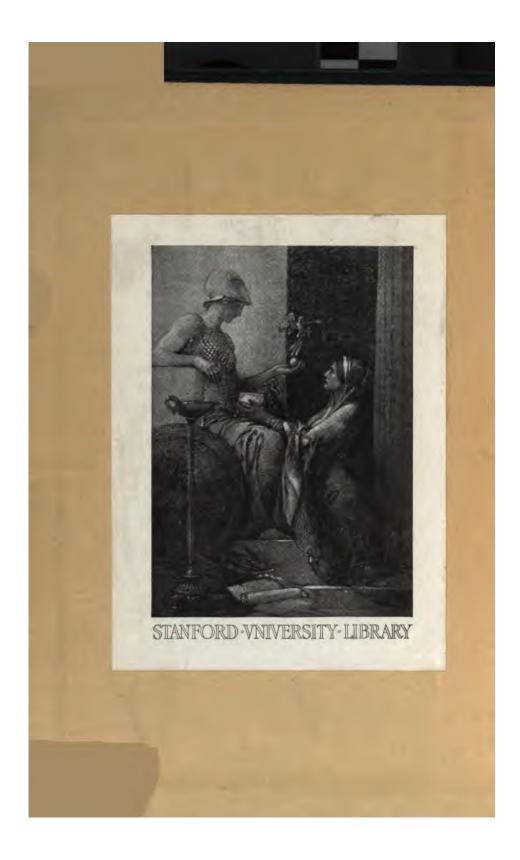

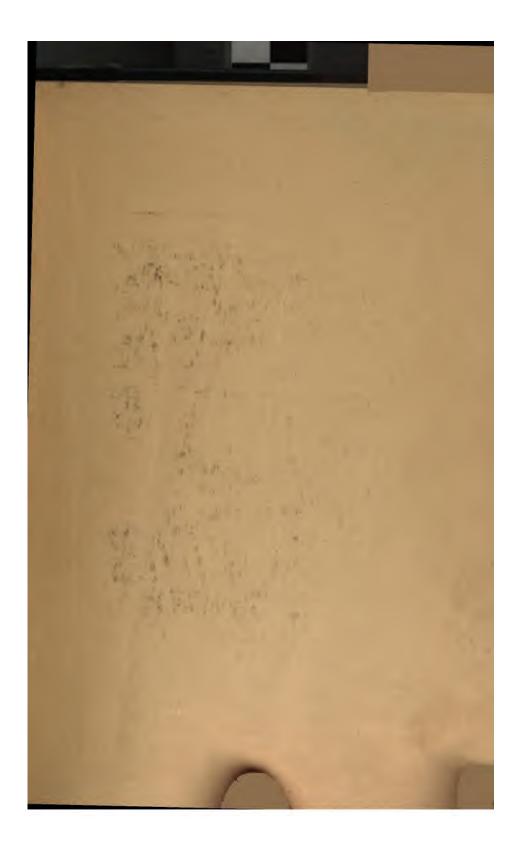

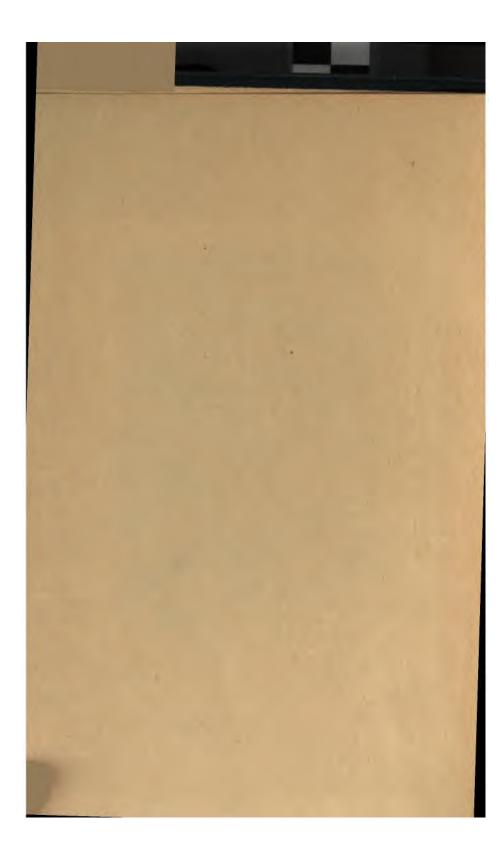



. . • • 1 , -

# Herders

# Sämmtliche Werke.

Serausgegeben

von

Bernhard Suphan.

Bierter Band.

THE HILDEBRAND LIBRARY.

Berlin, Weibmannsche Buchhandlung. 1878.

. •

# Herders

# Sämmtliche Werke.

Berausgegeben

von

Bernhard Suphan.

Bierter Band.

THE HILDEBRAND LIBRARY.

> Berlin, Weibmannsche Buchhanblung. 1878.

831. 6 H5411s V.4 C.2



A. 32479.

# Inhalt.

| €e                                                            | tte |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Einleitung.                                                   | V   |
| Kritifche Balber. Ober Betrachtungen fiber bie Bifenfcaft unb |     |
| Rumft bes Schönen. 1769.                                      |     |
| Biertes Balben.                                               | 3   |
| Stilde aus einem alteren " Critifden Balbden." 1767 19        | 98  |
| Rleine Schriften (Recenfionen). 1767-1769.                    |     |
| Mus ben Ronigsbergichen Gelehrten und Politischen Zeitungen   |     |
| auf bas Jahr 1767                                             | 21  |
| Aus ber Allgemeinen Deutschen Bibliothet 1767 - 1770.         |     |
| 1. Johann Clias Schlegels Berte: Bierter Theil. 1766 2:       | 39  |
| 2. Christ. Adolph. Klotzii carmina omnia. 1766                |     |
| 3. Christ. Adolph. Klotzii opuscula varii argumenti. 1766. 2  |     |
| 4. (Willamov) Dithyramben: Zwote Auflage. 1766 2              |     |
| 5. Karl Wilhelm Ramlers Oden. 1767 2                          |     |
| 6. Des herrn Ricol. Dietr. Giefele Boetifde Berte 1767. 2     |     |
| , 7. (Dufch) Briefe jur Bilbung bes Gefchmads. Zweiter        |     |
| Theil 1765 2                                                  | 78  |
| 8. Briefe jur Bilbung bes Gefcmads. Dritter Theil 1767. 2     | 92  |
| 9. (Bodmer) Die Grunbfage ber beutschen Sprache. 1768 2       |     |
| 10. (Gerftenberg) Ugolino. 1768 3                             |     |
| 11. Die Gedichte Ossians, übersetzt von M. Denis              |     |

|   |                                                                | Seite |
|---|----------------------------------------------------------------|-------|
|   | 12. Des C. Cornelius Tacitus famtliche Werte. Ueberfett burch  |       |
|   | Joh. Sam. Müller. 1765. 66                                     | 326   |
|   | 13. C. Cornelius Tacitus Werte aus bem Lateinischen übersetzt. |       |
|   | (von Joh. Sam. Pante) Magdeburg 1765                           | 333   |
|   | Öffentliche Erklärungen gegen Klot und Riebel. 1768. 1769      | 337   |
| - | Journal meiner Reise im Jahr 1769.                             | 343   |
|   | Einzelne Blätter jum "Journal ber Reife."                      | 462   |
|   | Anmertungen                                                    | 487   |
|   |                                                                |       |

### Einleitung.

4.3

m.

Der vorliegende vierte Band bringt zuvörderst in gleichem Bershältnis wie der zweite zum ersten, die vom Bersasser nicht veröffentlichte, aber druckfertig ausgearbeitete Fortsetzung des im dritten Bande entshaltenen Werks. Mit seinem zweiten Teile, der Sammlung der kleinen Schriften aus den Jahren 1767—69, bildet er den Abschluß der ersten, der kritisch polemischen Periode Herders; der britte Teil, das Journal der Reise vom Jahre 1769, leitet schon zu den Werken der nächsten Periode über.

Üeber das vierte Wälden und die hier zuerst aus dem Rachlaß aufgenommenen Stücke des ältesten kritischen Wäldehens (S. 199—218) gibt die Einleitung des dritten Bandes (S. XII—XIV. X—XII) Auskunst. In dem vierten Wäldehen hat man seit seiner Veröffentlichung im Lebensbilde (1846. I, 3, 2, 217—520) ein würdiges Seitenstück des ersten anerkannt, dem es an Ideensgehalt den Rang streitig macht. Der erste Abdruck genügt, von der Ungenauigkeit im Orthographischen abgesehen, nicht einmal der einsachen Forderung wörtlicher Treue. Für den hier gebotenen

<sup>1)</sup> Die Mangelhaftigkeit erhellt aus Fehlern wie "sichtbar" statt "filhtbar" (227. 424), "Bythisten" statt Pythissen" (274), "reflektirten" statt "ressektirten" statt "ressektirten" (284), "verhinderten" statt "verkinderten" (304), "bichterische" statt "Dichterische" (352), "Seite" statt "Saite" (357), "einiges" (Bewustsein) statt "imniges" (374), "Apoll" statt "Apell" (383), "der Bedürsnisse" statt "der Bedürsnisse" (392), "dusammengeschlosner" statt "dusammengeslosner" (467), "wo es nicht" statt "wo ers nicht" (505). Das ist noch nicht die Sälste. Bisweilen sind Worte ausgelassen, so 3. B. die gesperrt gedrucken in den Stellen: "Ich sage nicht, daß sie nicht (427); . . . "sinnlich machen: wer in der Welt hat so gesprochen?" Daß andereseits Provinzialis-

habe ich außer dem Manuscript der letzten Bearbeitung auch die erhaltenen Blätter der <u>älteren Niederschrift</u> (Band III, Einleitung S. XIII) benutt — sie haben die mit <u>a</u> bezeichneten Barianten geliefert — sparsam natürlich und in der Regel nur dann, wenn dei letzter Fassung der Autor absichtlich eine literarische oder persönliche Beziehung verdunkelt oder verdeckt hatte, die bei solch halber Andeutung gegenwärtig vollends unverständlich sein würde.

Neben und zwischen ben bis hierher reichenben größeren Werfen, die unter brei verschiebenen Namen doch gleichsam einen, fortlaufenden, "fritischen Balb" barftellen, find die kleinen Schriften erwachsen, welche sich nun in vollständiger Sammlung S. 219 - 341 anschließen. Es sind zumeist Recensionen; einige wenige für die Rönigsbergischen Beitungen verfaßt, benen Berber feine kritischen Erstlinge anvertraut hatte, 1 zum größeren Teil in Nico= lais Allgemeiner Bibliothef veröffentlicht. In ber alten Gefamtausgabe suchte man sie vergeblich. Und doch hatte schon, als biese in Vorbereitung war, Friedrich Heinrich Jacobi fürsorglich an diese kleinen anonymen Arbeiten und ihren Hauptfundort erinnert. "Es stehen in ber Allgemeinen Deutschen Bibliothet," schrieb er an Herbers Witwe im Mai 1804, "mehrere ganz vortreffliche Recensionen von Berber, die schlechterbings in ber Sammlung seiner Werke aufbewahrt werden muffen." Er weist namentlich hin auf die Besprechung des Offian von Denis (S. 320 - 325), ber Gebichte bes herrn von Creuz und ber ältesten Sammlung von Klopstocks Oben.2 "Im Jahr 1784 ju Beimar lag ich Herbern an, daß er biese treflichen Auffate gesammelt möchte beson-

men wie "laß biefer" (392) u. a. als Schreibsehler angesehen und beseitigt find, braucht taum bemerkt zu werben.

<sup>1)</sup> Bgl. Band I Ginleitung S. XIX fgg.

<sup>2)</sup> Die von 1772 — 1774 erschienene zweite Serie von Recensionen, ju welcher bie oben genannten gehören (auch Denis, Offian II. III) wird in Band VIII biefer Ansgabe, vereinigt mit sämtlichen übrigen Recensionen ber siebziger Jahre, aufgenommen.

bers herausgeben. Er hatte nichts bawiber, als bag er barüber Handel mit Nicolai bekommen könnte. Diese Ursache fällt nun weg." Der hinweis blieb bamals fast wirkungslos. Die Herausgeber verwarfen die vor dem Jahre 1770 verfaßten Recens fionen als "verlebt" 1 fämtlich, und nur eine überhaupt aus der ganzen ftattlichen Reihe, die von Klopftocks Oben (1773) fand Gnabe vor ihren Augen. (BB. 3. sch. Lit. u. R. XIII, 271—286. 8 °). Das "Lebensbild" übernahm es bann, ben Ausfall zu beden; bort (I, 3, 2, 1-146) findet man wenigstens die für die Allgemeine Deutsche Bibliothet von 1767 - 69 geschriebenen Recenfionen beinahe vollzählig, freilich anbrerfeits auch überzählig,2 beisammen, ferner auch (I, 2, 382 — 86. I, 3, 2, 196 — 197) bie beiben größeren "Erklärungen." Es fehlt, nicht ohne gewisse Berechtigung, Die Recenfion von Ramlers Oben (S. 261 - 271) und die kleine Sammlung aus ben Königsbergischen Zeitungen (S. 221 — 231).

1. XII

<sup>1)</sup> Zu ber Ugolino = Recension merkt Georg Miller an: "Zweiselhaft" (ob aufzunehmen). "Das Stüd ist ja ganz vergessen."

<sup>2)</sup> Man wird, bie fo genannte "Recenfion," von Bobmers Roachibe, Lebensbild S. 147 fgg., nachbem fie in Band II biefer Ausgabe unter ben Barallelen ber umgearbeiteten zweiten Sammlung ber Fragmente (S 1631-178) ihre jugeborige Stelle gefunden, in biefem Bande nicht vermiffen. Eben fo wenig wie fie war bie im Lebensbilbe barauf folgenbe (S. 169-177) Studie über ein Buch von Boulanger, L'antiquité dévoileo. Amsterdam 1766 irgend für bie Allgemeine Deutsche Bibliothet bestimmt. Bgl. Band II S. 372 ju S. 137. Sochst mahrscheinlich bagegen bie unvollenbete Recenfion von etlichen Bebichten und Bebichtfammlungen von Christian Friedrich Daniel Schubart, Ende 1768 geschrieben. (1 Blatt "Run tritt auf einmal und bas in Schwaben ein Dichter hervor, ber, ber - turg ber kein Dichter von gemeiner Art ift." Rur die erfte Biece, "Der Tod Franciscus des ersten: Roemischen Kaisers: eine Binbarische Dbe, Um bei Bartholomai, 3 Bogen, wird fritifirt ("Rurgum! fie ift feine Bindarische Obe. — Indefen bleiben wir babei, daß bies Boetische Stud nicht ju verachten, und mit allen folgenben nicht zu vergleichen fep.") Bon ben letteren fiehen nur die Titel ba: Dbe auf ben Tob Abbts (vgl. Band II, 2541); Die Baadeur; Tobesgefänge.

Erklärlich ist es, bag herber sich an bem Preußischen Provinzialblatte nur noch mit halbem Interesse beteiligte, feit ihn Nicolai zur Mitarbeiterschaft für die Bibliothek geworben hatte.2 bas einflugreichste Organ wissenschaftlicher und aefthetischer Kritik, bessen Bebeutung der junge Autor selbst in den Fragmenten (Band I, 144) willig anerkannt hatte, wie viel er auch bort an seiner Einrichtung auszusetzen gefunden. 3 Auch wenn fie fich fernerhin ftatt ber "ibealischen Form," von welcher bie Fragmente geträumt hatten, mit einer "practicablern" begnügte, blieb bie Bibliothek ber geeignetste Ort, bas 3beal von productiver Kritik, bas ber Fragmentist so glänzend aufgestellt hatte (Band I, 245-249), in die Wirklichkeit einzuführen. Und in der That, erst in diesen Recensionen für die Bibliothek gewinnt bas bort entworfene Bild bes achten Kritifers Leben, welcher ein Werf aus ben Bebingungen seines Entstehens zu begreifen und es in ben Beist seines Urhebers jurudzuverfolgen sucht.

Für die Anordnung der Recensionen ist die Zeit der Absassung sewesen, nicht die Stelle, welche sie zusällig in der Bibliothek einsnehmen. "Die Ordnung der Recensionen kommt mehr von dem Buchdrucker und dem Corrector, öfters, als von mir her" (Nicolai an Herber im Lebensb. I, 2, 388) — diese willkürliche mußte der genetischen Reihensolge um so mehr weichen, wenn es sich erwies, daß die letztere für die Würdigung und das richtige Verständnis einzelner Stücke, wie der Recensionen von allen Klohischen Schriften, keineswegs unwesentlich ist. Die vier ersten Recensionen schließen sich hiernach eng an die dritte Sammlung der Fragmente

<sup>1)</sup> Hahm, Herber und die Königsberger Zeitung III. Im Neuen Reich 1874, S. 618−623.

<sup>2)</sup> Lebensbild I, 2, 206. (November 1766). 220 fgg.

<sup>3)</sup> Auf seinen alten "Fragmenten = Rath," ber auf größere Concentration ber Beiträge hinausläuft, tommt herber in einem späteren Briefe an Nicolai zurud (November 1768, Lb. I, 2, 373) — mit bem gleichen Misersolge; f. ebenda S. 387 fg. II, 103.

an (Januar, Februar 1767), die fünfte ist im October 1767 1), die Rummern 6—8 sind im Mai 1768 eingesandt. Wiederum nach halbjähriger Frist 2 (Ausarbeitung der beiden ersten kritischen Wäldchen) ist die neunte geschrieben, die vier letzten im ersten Biertel des Jahres 1769.

Das Manuscript bieser Arbeiten ist, mit Ausnahme eines Stücks, von welchem Herber wider seine Gewohnheit ein Duplicat zurückbehalten hat (vgl. S.  $251^{\circ}$ ), versoren gegangen; die Frage, ob etwa auch der Text hie und da unter fremder Willkur gelitten, läßt sich endgiltig also nicht erledigen. Unerörtert indessen darf sie nicht bleiben.

In dem Gefühl, daß es ihm schwer fallen möchte, den Ton ber Berliner Kritik ju treffen, stellte Herber bem Herausgeber ber Bibliothet anheim "Localgesichtspunkte zu ändern." (Lb. I, 2, 229. Februar 1767). "Die Freiheit, die Sie mir gaben, etwas ju änbern," erwibert Nicolai (S. 251), "werbe ich gewiß nur selten und dann in bloßen Nebendingen zu brauchen nöthig haben." Correspondenz der sechziger Jahre, so weit fie im Lebensbilde vorliegt, geht auf biese Dinge nicht weiter ein, herber hatte wichtigeres mit bem Berliner Freunde zu verhandeln. Später ift öfters bie Rebe bavon, und wir erhalten so eine Borstellung bavon, wie Nicolai die "Freiheit" aufgefaßt hat. "Werben Sie mir wohl vergeben," heißt es ba bezüglich einer Recenfion aus bem Jahre 1771, "baß ich einige Metaphern und Gleichniffe, bie mir allzu fühn ober nicht paffenb schienen, weggelaffen habe? Sie haben mir vor Zeiten Bollmacht bazu gegeben; ich weiß aber nicht, ob

<sup>1)</sup> herber an Scheffner Sept. 1767: An Nicolai D. Bibl. nehme ich minder Antheil als Sie denken . . . feit einem runden halben Jahre [habe ich dafür] keine Zeile geschrieben. Lb. I, 2, 271, vgl. 229. 238. (lebens-gesährliche Erkrankung im Februar 1767).

<sup>2)</sup> An Ricolai, 9. August 1768: "Die erste Muße foll Ihrem Journal gewidmet sein, und ich hoffe immer mit mehrern Rachdruck, weil ich von Zeit zu Zeit immer mehr Deutsch lerne. Lassen Sie mich aber jetzt auch etwas seriiren." (Lb. I, 2, 338).

fie noch bauert. Wenigstens habe ich mich berfelben fehr fparfam bedient." (Bon und an herber I, 324). Und herber willigt auch jest noch in eine Stilcorrectur, die ja noch einschneibenber von berfelben Sand auch Thomas Abbt an feinen Beiträgen ju ben Litteraturbriefen und an noch reiferen Arbeiten gebulbet hatte. "Bo es nicht ganze Meinung betrifft (in welchem Fall es Differengen von Urtheil geben fann); über alles andere haben Sie ja Macht, wie und wo Sie wollen. Ich weiß es ift beschwerliche Bollmacht, und nichts mehr, aber glauben Sie, ich lerne gern. Und aus wie vielen Proben weiß ich, auch aus Abbts Briefwechsel, Ihre und herrn Mofes Sorgfamkeit im Stil und Gefühl von Richtigkeit bes Ausbrucks." (a. a. D. 328). Aber biefe Befugnis gewinnt auch eben jest und für die Recensionen ber nächsten Jahre bebeutend an Tragweite. Go viel auch Nicolai ichon wiber ben "hamannischen cant" ber Fragmente auf bem Bergen gehabt hatte (Lebensb. I, 2, 207), ein tieferes Misvergnügen empfand er bei Berbers Stil boch erft, als biefer in ben Frantfurter Belehrten Anzeigen, in ben Blättern von Deutscher Art und Runft ben für die Brofa ber Sturm = und Drangperiode maggebenden Ton anschlug und fich mit diefer "allzu nachbrucksvollen und fremben Schreibart" auch in ber Bibliothet nicht mehr verleugnen wollte. Best erft fallen von feiner Seite bann und mann "vorwitige" und schulmeisterliche Bemerkungen über einzelne "emphatische Ausbrude", und jest allerdings hat man Brund, allerlei anmagliche Anderungen von feiner Sand zu vermuten.1

Anders vor dem Jahre 1770. Rur im ersten Torso = Stücke noch finden wir jenen "hohen Stil," ber die Fragmente so merkbar

<sup>1)</sup> Bon und an Herber I, 338—340. Ein Beispiel S. 338. Herber hat geschrieben: "bei wenigem Tilgen ber Answilchse." Nicolai will basit seigen: "burch Wegschneiben einiger wenigen Answilchse." — "Wenn ich mir baber zuweilen die Freiheit genommen habe, in ihrer Schreibart etwas zu ändern, so sind es Stellen dieser Art. Stellen, die mir zwar fremd und daher tadelhaft schienen, bei denen aber ohne gänzliche Umwersung der Perioden Ihr Sinn nicht konnte erreicht werden, habe ich nicht angerührt."

auszeichnet, und ber, wie oft auch Herber sich wie seine Kunftrichter barüber täuschen mag, boch sein eigner und mahrer Stil ift.1 In der britten Fragmenten = Sammlung ein allmähliches hinabgleiten, in ben Kritischen Balbern ein entschiebenes Sinubertreten auf ben breiten und glattgeschlagenen Pfab ber Prosa bes "guten 15 gefunden Berstandes" — man erkennt die Birkungen von Nicolais freundwilligen Zurechtweisungen, noch mehr wol von jenem Sturme bes Misfallens, ber sich aller Orten gegen die Schreibart bes Erstlingswerks erhoben hatte. Zwar bort im Torso legt er noch für Abbt und im Namen aller originalen Stiliften Berwahrung ein gegen die Ansprüche, mit benen eine verstandesbürre Rritik neue und kuhne Sprachbilbungen antasten möchte, aber er selbst, so scheint es, begiebt sich absichtlich von jest ab aller. Sonberrechte, die er für das Originalgenie beansprucht, und zu keiner Beit hat er ber planen und nüchternen Prosa ber Nicolai, Menbelssohn und Spalbing näher gestanden als zu Ende der sechziger Rabre, am nächsten aber jedenfalls in den Arbeiten für die Bibliothet. "Bei meinen Recenfionen lege ich mich recht aufs Geschwät, um verftanblich zu werben" — biefe Außerung aus bem Jahre 1773 (Bon und an Herber I, 346) hat im hinblid auf die altere Reihe ber Recensionen ihre volle und einzige Berechtigung. ift es benn gewiß nicht bloßer Zufall, daß in ber einen Recenfion (über Billamovs Dithyramben, S. 251 - 261), beren Wortlaut nach bem Manuscript geprüft werben konnte,2 fich nur geringe

1) Bur Gelbsterkenntnis auch hinsichtlich seines Stils seben wir ihn gelangt im Reisejournal, S. 438 fg. bieses Banbs, vgl. 338.

1. 338.

M3.

<sup>2)</sup> In dem ersten Satze auf S. 257 hat das Msc. zuerst, wie es im Druck lautet, "so gut"; "gut" aber ist durchgestrichen, und das bessere "tünstlich" darüber gesetzt. Im Msc. ist die Recension mit Rr, im Druck mit C unterzeichnet, vielleicht auf Nicolais Anordnung. "Seine Zeichen sind in Vol. V—VI C, in VII—XII Y, in XIII—XVIII L, vom XIX. Bande an T. Ds. Auch wäre es möglich, daß er irgend einmal aus eigner Bewegung ein anderes Zeichen gewählt hätte, welches nicht ins Register eingetragen worden, sonderlich in den ersten Bänden." (Nicolai

Berschiebenheiten ber Lesart ergeben, und barunter keine solche, die man auf Nicolai zurückführen müßte. Man barf annehmen, bag ber Cenfor hier auch "in Rebendingen" noch Enthaltsamkeit geübt hat.

Nur ein Mal hat er fich einen gewaltsamen Eingriff gestattet. /x. "Localgesichtspunkte" ganz eigener Art haben babei entscheibenb mitgesprochen.

Die von Herber eingefandte Beurteilung von Ramlers Dben 26, f fanden Nicolai und <u>Mendelssohn</u> "zu strenge," und der letztere entschloß sich dazu, eine neue Recension zu verfertigen, "unter welche er einen Theil ber Herberischen verwebte." Dies ber Sachverhalt mit ben Worten Nicolais (Lb. I, 2, 310), ber weiterhin (314) von "Herbers mit Moses Gebanken vereinigter Recension" rebet, endlich sie schlechthin "Moses Recension" nennt, wie fie benn auch einfach mit Menbelssohns Chiffre Q in ber Bibliothek erschienen und in beffelben gesammelte Schriften (IV, 2, 537 fgg.) übergegangen ift. Um herbers Anteil mit einigem Erfolg zu reclamiren, barf man sich nur an bie Einzelbesprechungen ber zweiten Balfte (S. 16 fgg.) halten, in benen man stellenweise Herbers Ausbrud unverfälscht vernimmt und nur etliche verbindlich beschönigende Wendungen ben ängstlichen Zwischenrebner verraten. Wenn bagegen auch in ben breitgezogenen Allgemeinfäten bes vorberen Teils einige Gebanken Herbers genutt sein mögen, fo sind fie boch bermaken aller Originalität entfleibet, daß er gewiß sich selbst darin nicht wiebererkannt hat. Um nicht lodere Bruchstüde zu geben, habe ich baher bie zweite Hälfte ganz aufgenommen und bie von Herber ficherlich nicht herrührenden Stellen barin mit Klammern bezeichnet. , 1 26

Der Gifer, ber ben jungen Schriftsteller auf bie Bahn ber Aritik getrieben hatte, war völlig verraucht, als die letzten Recenfionen erschienen. Die Mobekrankheit ber Zeit -- so nannte er

a. 1804). - Außer ber Dithpramben = Recenfion find nur wenige Zeilen Aber Duschens Briese (S. 286 3. 4 v. u. — 287 3. 21), boch nicht in letter Rebaction, erhalten.

bie Rritit, als er ihr mit Leibenschaft anhieng - er glaubte fie in allen Bhasen überstanden zu haben, und in dem Widerwillen, ja Abscheu vor allen kleinlichen "Mobebeschäftigungen" empfindet er bie Gewähr seiner beginnenben Reife. "Geift bes handelns" übertommt ihn, ber menschlichen Thätigkeit foll fein Mannesalter gewidmet sein, er trägt sich mit reformatorischen Entwürfen für seine baltische Heimat, mit civilisatorischen Planen für bas allweite Reich seiner Raiserin, und bis zu ihrem Throne erheben fich seine hochfliegenden Gebanken. Und biefen "würdigen Anschlägen" allein, ober boch ihnen vorwiegend soll auch seine Feber bienstbar werben. Eine wundersame Banblung und Biebergeburt; fie hebt in Riga unmerklich an, fie vollzieht fich aber erft unter ben mächtigen Ginbruden einer Reise, die lange geplant, und dann doch in betäubender haft angetreten, ihn "wie im Traume" in eine neue Welt Sie macht Epoche in seinem Dasein, bem menschlichen und schriftftellerischen, wie kein zweites Ereignis seines Lebens. Ihren Berlauf zu schilbern, ist bem Biographen vorbehalten. 1 Bier ift nur ein literarisches Denkmal berselben historisch einzuführen, bie wichtigfte Urfunde jugleich für ihre benkwürdigften Stabien: bas "Journal meiner Reise im Jahr 1769." Dazu aber genügt es, ben äußeren Berlauf in einigen Daten und Stationen ju marfiren, wie fie ein Blattchen aus ber Reise-Schreibtafel angiebt, Die Data im Eingang bes Tagebuchs (S. 345) erganzenb:

"Den 6/17 Juni vor Koppenhagen, 8/19 in Helfingör, 10/21 von Helfingör, 22 Jun./3 Juli im Canal, 1/12 Juli aus bem Canal bei Dovesande; ben 4/15 ber Ebbe wegen bei Painböf geankert; ben 5/16° von Painböf nach Nantes. Den 4. November aus Nantes, ben 8. Nov. in Paris." Noch vor Ablauf bes Jahres Abreise nach Holland.

<sup>1)</sup> Joret, Herder Et La Renaissance Littéraire En Allemagne. Paris 1875. p. 281 fgg. Voyage En France. Ich verweise im vorans auf hamms herber, bessen zweiter halbband ber Bollenbung nabe ift. Buch III. Reiselben, Abschnitt 1. Bon Riga bis Paris.

Nur ber engere Freundesfreis wußte um bie Erifteng bes Reisejournals und erhielt von seinem allmählichen Bachstum Nachricht. "Mein Journal ber Reise ift noch zu jung," melbet ein Brief an Samann, etwa vom 30. August 1 zu batiren, "und meine Triftramichen Meinungen, bie ben Mangel an Dentwürdigfeiten ausfüllen muffen, zu unreif und also notwendig zu jastreich,2 als fie ichreiben zu fonnen." (Lb. II, 61.) Wie es icheint, hat es noch eine Zeitlang bei biefen Unfangen fein Bewenden gehabt, und fam es erft im October zu ber eigentlichen Redaction. Angesichts ber bevorftehenden Abreife 3 verzeichnet Berber in einem Briefe an Sartfnoch (batirt: October; a. a. D. 73) bie Arbeiterefte, bie er in Nantes noch zu erledigen habe. Unter biefem Debet befindet fich "mein Tagebuch, mit welchem ich noch immer auf bem Schiffe, und lange noch nicht einmal im Sunde bin, ob ich gleich schon zwei Sefte in Quart voll habe." Diefe beiben erften Sefte und bie nachsten Seiten bes britten, bie fich mit ihrer gierlichen, reinlich ebenmäßigen Schrift gang wie die jum Drud ausgearbeiteten Berte ber Rigenfer Jahre ausnehmen, zeugen noch von ber behaglichen Abgeschloffenheit, in die fich Berber, raftlos arbeitend, ju Nantes eingesponnen hatte. Bon ba ab (G. 43 bes Manuscripts,

<sup>1)</sup> Bon bem Briefe ist nur bas unbatirte Concept erhalten. Das Datum ergibt sich aus ber Stelle: "Ich bin an ber Encyclopädie," verglichen mit dem Briefe an Hartlnoch vom 28. August: "Morgen will ich die Encyclopädie vornehmen." (S. 57).

<sup>2)</sup> Die Ibeen milisen eine Gärung burchmachen, ehe sie sich abklären — bas ist eine Lieblingsvorstellung herbers ("kritische Wälber auszujähren" 26. II, 78; "Mein Urteil giert," Bon und an herber I, 353. a. 1773) wie hamanns ("Sich selbst und das Publicum ausgähren lassen," Schriften ed. Roth III, 386. An herber 1768). Dier also mit einem landschaftlichen Ausbrucke, den die Schriftspracke jener Zeit auch sonst nicht verschmäht. S. Grimmn D. W. B.

<sup>3)</sup> Bei ben Worten: "Ich werfe mich morgen in ben Postwagen nach Paris zu" (77) sollte man sogar an ben Borabend ber Reise benten. Dazu stimmt aber bas Reisebatum bes Notizblättchens nicht, und ber Wiberspruch läßt sich leicht erklären. Bgl. S. 88. Brief an Begrow vom (4.) November: "Eben werse ich mich in den Reisewagen nach Paris."

\_\_ xv \_\_

S. 409 biefes Banbes) nehmen bie Schriftzüge ftredenweise ben flüchtigen Charafter an, ber auf ben letten, in Paris geschriebenen Bogen merklich vorherrscht. Auch ber Stil, mit seinen balb lässigen, balb turz abgeschnittenen und abgebrochenen Säten, mit' seinen Gallicismen? die fich je weiter nach bem Ende je zudringlicher einmischen, verräth von da ab die haft und Unruhe der letten in Nantes verlebten Wochen und die Ungemächlichkeit — "frostige und unbequeme Stellung" (S. 448) — bes zu furz bemeffenen Aufenthaltes in Baris. Dit jenem Briefe ist die eilfertigere Fortsehung angekundigt; augenfällig ift es, wie bie ersten Sate berselben (S. 409, 3. 7-17) mit einer bebeutsamen Stelle eben bieses Briefes (a. a. D. 75) übereinstimmen. Bon bem bereinstigen reformatorischen Birten in Riga, bem eine einflugreiche pabagogische Stellung zur Stütze bienen sollte (Berber mar von ber Regierung jum Rector ber Livlandischen Ritterakabemie befignirt), ift die Rede. "Joh arbeite fürs Lyceum so wesentlich und für die Menscheit so würdig, daß, wenn meine Plane und Absichten einmal eine würdige Stelle finden, wo es auch sei? fie nicht verkannt werben können. Warum sollte bie Zeit ber Lykurge und Solonen,2 ber Calvine und Zwinglius, biefer Schöpfer von kleinen glücklichen Republiken, vorbei sein, und warum sollte es nicht ein mögliches Datum zu einem Ctabliffement geben, bas für bie Menscheit, für Welt und Nachwelt, Pflanzschule, Bilbung, Muster segn könnte? Ich habe nichts auf ber Welt, was ich sebe, daß andere haben: keine Aber für die Bequemlichkeit, wenige für bie Bohlluft, nichts für ben Geiz. Was bleibt mir übrig, als Birtsamkeit und Berbienft?"

In Paris ist nur das lette Viertel des Tagebuchs (von S. 433 - S. 60 des Mc. ab) versaßt. Die Fortsetzung kennzeichnet sich

<sup>1)</sup> Bon bem "Lauberwelfch" in seinen gleichzeitigen Briefen: "Ich bin jett eben im Zeitpunkt bes Gabrens zweier Sprachen, ba ich keine kann." 26. II, 87.

<sup>2) &</sup>quot;Solraten" im Lb. ift offenbar verschrieben.

hinlänglich schon durch die zahlreichen Rückerinnerungen an Nantes (z. B. S. 437 fgg.). Leider hat sich dieser Teil der Reiseauszeichmungen nicht vollständig gerettet. Sine beträchtliche Lücke sindet sich schon nach den ersten Blättern, und der Schluß sehlt. Man darf sich damit trösten, daß das Tageduch überhaupt nicht viel weiter geführt sein kann. Es war seiner ganzen Anlage nach nur denkbar, so lange der Versasser seiner Reisemaxime, "Gang und Stillstand, Handlung und Traum" (an Hartknoch, Lb. II, 79) treu zu bleiben vermochte. Traum, d. i. nach Herders eigentümslicher Redeweise Sammlung der Seele zu ruhiger inniger Reslexion, war unentbehrlich, um ein Tageduch dieser Art zu sühren, ein Tageduch, das mehr ein Repertorium aller geistigen Erträgnisse der Reise, eine Geschichte aller inneren Erlednisse sein sollte, als ein Berzeichnis dessen, was man sonst zu den Denkwürdigkeiten einer Reise zählt.

"Bon Boltaire bis zu Freron, und von Fontenelle bis zu Monstesquieu, und von D'Alembert bis zu Rouffeau, unter Encyclopäsbisten und Journalisten, unter benen ich das Journal étranger sehr genutzt,... unter Theaterstüden und Kunstwerken, und politischen Schriften, und alles, was Geist der Zeit ist, habe ich mich herumsgeworfen und umhergewälzt. Darum wird mein Tagebuch auch so groß und es wird dies einmal ein sonderbares Ding sein, sür mich und Artikelweise für meine Freunde zu lesen." (Lb. II, 80.) Damit erklärt Herder den Freunden in Riga sein rätselhaft langes Berweilen in Rantes und das langsame Borrücken des Tagebuchs, mit dem er noch immer nicht "im Sunde" sei. Er läßt uns zugleich in das Werden desselben einen Blick thun.

XIII /.

Aufzeichnungen über die Seefahrt, wol meist nur flüchtig in die Schreibtafel eingetragen, darf man als die ältesten "Quellen" des Journals betrachten. Unter die "See-Träume" gehören die

<sup>1)</sup> Bgl. S. 441 Entweber ift eine ganze Lage (herber fagt: heft) von etwa 3 Bogen (6 Blättern 4°) verloren gegangen, ober es fehlen an ber vierten zwei Bogen, b. h. vorn und hinten zwei Blätter.

reformatorischen Blane für Riga, welche gewiß nicht bloß munblich bem Reisegenoffen Gustav Berens anvertraut (Lb. II, 133), sonbern zu gleicher Zeit schriftlich entworfen sind. 1 Ueber die Gespräche mit biesem Freunde, mit dem Schiffscapitan, über einzelne Momente ber Seefahrt wird wie aus unmittelbarer Erinnerung an eben geschehenes berichtet. Erhalten hat fich von solchen Blättern nichts: nur ein genauer über neun Blätter in engster Schrift binlaufenber Auszug aus dem im Reisejournal (S. 409) besprochenen Werke Le Commerce de la Hollande, batirt lû et abrégé au Categat vis à vis du rocher de Kull [Rullen] le 10/21 de Juin 69, gehört zeitlich hierher. Aber bem Inhalt nach wird man dies Excerpt schon zu der Maffe von Studien und Vorarbeiten gablen, jener Ausbeute einer mit unfäglicher Betriebsamkeit gepflogenen Lecture, zu welcher Bibliotheken und "chambre littéraire" in Nantes einluben. ebelften Gebanken jener Geister, mit benen er bort in stillem Berkehr lebte, die ihn aus den Bücherfälen in die Einsamkeit der Bälber begleiteten, und eine Ueberfülle von Planen und Ibeen anregten, fie follten schließlich samt biefen eigenen Gebanken fich in bem Tagebuche ansammeln. Blätter und Bogen mit solchen Materia= lien finden sich reichlich im Nachlasse: Excerpte und Gedanken-

1

<sup>1)</sup> Den Plan zu einer "Berbesserung der Domschule," "mit allem Feuer und Freiheit geschrieben," übersandte herder von helsingör aus an hartknoch und durch ihn an seine Gönner, den Rathsherrn und den Secretär Berens. — "Gesichtspunkte und Rücksichen, die man nehmen müßte, um aus meiner gewesenen Stelle zu machen, was sie nicht ist und doch sein sollte. Der Plan hiezu ist lang gerathen, weil ich überall Gründe gesagt habe, die frei-lich das Ganze nicht vorbeigehen, aber es auch nicht eigentlich betressen." 26. II, 39. 74. Aussuhrliche Stizzen zu diesem Promemoria stehen in einem als Notizbuch auf der Secretise benutzen Octavheste. Die "Einrichtung meiner Schule," des Lyceums (S. 371—401), die ursprünglich als ein Programm an die "Krone" d. i. die russische Regierung, oder an den Landtag der Ritterschaft gedacht sein mag (herder in Riga. Urkunden S. 57), wie jene "Berbesserung" sür den Rat der Stadt bestimmt war, wird in den Grundzügen ebensals auf dem Schisse entworfen sein.

<sup>2)</sup> Arge Berwilftungen hat unter viefen wichtigen Papieren die herausgabe des Lebensbildes angerichtet. Die brauchbar befundenen Blätter sind herders sammtl. Werke. IV.

stizzen in allen Graden ber Ausführung. Aufzeichnungen flüch= tigster Art, wo in den bezeichnendsten Worten zwischen Punkten und Strichen gleichsam nur die Säupter ber Bebanken auftauchen;1 schematisirte Entwürfe; endlich auch solches, was uns frisch wie eine erste, ursprüngliche Fassung bes Tagebuchs anmutet. Lecture einer bebeutenden Schrift giebt ben Unftof, selbständige Gebanken brängen sich zwischen bas Excerpirte, gewinnen bie Oberhand, und so endigt wol das Blatt mit Confessionen, mit feurigen Ergussen. Solcher Art sind die Stücke, die ich als einen Anhang jum Tagebuche zusammengeftellt habe.2 Die Frische und Unmittelbarkeit ber Empfindung verleiht ihnen fast einen Borzug vor der letten Redaction, formell stehen sie hinter ben flüchtiger geschriebenen Partien feineswegs jurud - mit Ausnahme eines Studs (4.) S. 469-478, bem ich wegen feines bedeutenden Inhalts und seiner engen Bugehörigkeit hier eine Stelle eingeräumt habe, um es nicht bei ben "Sfizzen" im Supplementbande zu vereinzeln. gehört als Entwurf und Vorstudie zu bem politischen Memoire "Über die wahre Cultur eines Bolks und insonderheit Rußlands," bas im Reisejournal (403 — 405) stizzirt und an noch mehr.

! **//**.

aus ben Studien- und Collectancenheften ausgeriffen, und mit ungebundenen Blättern und Lagen vereinigt, so daß man jeht das sachlich zusammengehörige mit Rot zusammenfindet, die zeitliche Ordnung aber, in der das alles geschrieben, selten mit Sicherheit bestimmen kann.

- 1) Bon dieser Art ein merkwürdiges Blatt, im Format des Journals, ohne Zweisel in Nantes geschrieben: ein Entwurf zum Leben Jesu (S. 440 B. 8 fgg. 446—448): "O Freund, ich will dich von Jesu unterrichten. Sier entsernt, einsam, lese ich Leben fühle Züge der Seele immer versolgt mich ein Bild wir haben kein Leben von Jesu" u. s. f. Bgl. "Einige Züge zum Bilde Christus," Briefe das Studium der Theologie betreffend II, Br. 21 der zweiten Ausgabe.
- 2) Alle biese Stücke stehen auch im Lebensbilde II, aber lückenhaft und mit ben finnwidrigsten Lesarten auf jeder Seite, da es bem Herausgeber häusig nicht gelungen ist, die zahlreichen Abklitzungen zu entzissern. Rr. 4 ift bort gar in zwei Stücke zerrissen und S. 337—349. 478—485 unter verschiedenen Titeln abgebruckt.

Stellen berührt wird, bas zeitweilig alle andern Arbeiten in ben Hintergrund brängt und mit jenen hochstrebenden und ehrgeizigen Plänen zusammenhing, bie ich oben kurz angebeutet habe.

Solch eine Fülle bes Mannigfaltigsten und Berschiedenartigsten, nur im Sinne, der Endabsicht des Verfassers geeinigten, konnte in einem tagebuchähnlichen Werke sich friedlich zusammen sinden, so lange diesem die Ruhe gegönnt blieb, alle Bäche und Nebenrinnsale bedachtsam in das eine Bett zu leiten. Diese Ruhe mußte der Reisende im Gewühle der Weltstadt schmerzlich versmissen. (Lb. 89. 128.) "Paläste, Gallerien und Lustschlösser zu durchtraben," lautet hier gleich anfangs sein Programm (91), und sein Schlußbericht: "Ich habe gesucht, Bücher und Menschen, Deklamation und Schauspiel, Tänze und Malereien, Musik und Publikum zu studiren. — Weine Zeit habe ich in Bekanntschaften mit Gelehrten, in Besuch der Bibliotheken, Malerei-Gallerien,

<sup>1)</sup> Bölligen Aufschluß barüber gewährt Berbers Brief an feinen Freund Begrow in Riga, vom 3. Nov. 69. Lb. II, 84 - 88. "Die Beränderung meiner gelehrten Dentart bat mich auf Studien geworfen, ... bie fich auf nichts weniger als auf Bilbung ber Bolter, ber Zeiten, ber Gefete, ber Regierungen, bes Jahrhunberts erftreden. - - Gie muffen merten, bag ich von einem politischen Werte rebe, von bem ich Ihnen munblich schon Ibeen gegeben habe." Darauf bie Bitte um literarische Bilfemittel, bringenber um Nachrichten über bie innere und äußere Politit ber Raiferin, bie eben jett nach ben entscheibenben Siegen über bie Türken auf ber Sobe ihrer Dacht fteht und am Biele ihrer politischen Sendung ju fteben icheint. "In holland ober England werbe ich an meinem Werte arbeiten: follte es wohl angeben, bag ich als ein ungenannter Reisender ein Exemplar im Manuscript an die Raiserin sendete? Bare Orloff, ber Favorit, nicht bagu ber erfte Mann - -? Glaubten Gie nicht, bag bei allen fo weitläufigen Anftalten bie Raiferin auf ein Wert merten murbe, bas fie und ihr Gefcaft [bas Gefethuch] in allem Licht zeigte, als es ber verftorbene Montesquien nicht zeigen konnte, weil bamale bies große Geschäft noch nicht existirte? Ift ein Weg, es an bie Kaiferin geradegn gu fenden? Liefet fie gerne Dentich ober muß es Frangofisch fein?" - Geheimnisvoll zu gleicher Beit an hartinoch: "Balb follen Gie etwas aus Deutschland ber lefen, wo ich jeben werbe, ob man mich erkennen wirb, ober nicht." (83. 140).

Antiquitäten und Kupferstichsammlungen, Schauspiele und Gebäude, die des Anschauens werth sind, und dann in Studiren und Berdauen getheilet." (123 fg.) Zum Durcharbeiten des Neuaufsgenommenen konnte es nicht kommen, höchstens zu slüchtiger Niedersschrift. Solcher Art sind die kurzen Essay über Oper und Theater, S. 479 fgg., noch mehr die gehaltreichen Studien zur "Plastik", zu den bildenden Künsten überhaupt, welche hier in Paris natursgemäß den Borrang behaupten, wo durch lebendiges, man darf sagen andächtiges Schauen Herber sich in theoretischen Ansichten beglaubigen konnte, auf die er berechtigter Weise hohen Wert legte. Auf diese Studien, Beobachtungen, Entdedungen kann das Reisejournal nur noch mit einem "Siehe das Collectaneenbuch" (444 fg.) verweisen, es sehlt die Wuße, sie in den alten Rahmen einzuspannen.

"Mit Ihrem Reisejournal siehts weither aus, wenn Sie noch nicht weiter als im Sunde sind" — bemerkt troden und lakonisch der nüchterne Rigaer Freund und glaubt vor Zersplitterung der Kräfte bescheidentlich warnen zu dürfen. (a. a. D. 139.) Er hatte Recht; bei dem zu großartigen "Gothischen Zuschnitt" mußte die Fortführung ins Stocken geraten, schließlich unterbleiben. (S. 438. 447). Jedenfalls wurde es um dieselbe Zeit abgebrochen, als Herber in Folge der unerwarteten Berufung nach Eutin sich auf eine schleunigere Rückkehr nach Deutschland einrichtete. (Lb. II, 102. 120.)

So fand Georg Müller ein unvollständiges Manuscript vor, er wollte es "Selbstgespräche auf der Reise" nennen. Dem "sons berbaren Dinge" gegenüber sah er sich in unbequemer Lage. Das Biographische konnte allenfalls bei den "Erinnerungen aus dem Leben" eingerückt werden. (I. 131. 425—472). Das meiste aber von dem

XV/ /j,

<sup>1)</sup> Abgebruckt im Lebensb. II, 361—426. "Bon ber Bilbhauerkunst sur Gefühl. (Gebanken aus bem Garten zu Bersailles)" u. f. Sie bilben bie Mittelstuse zwischen ben gleichartigen Kapiteln bes vierten tritischen Wälbechens und ber "Blastit" (vgl. Bb. III, Einleitung S. XIV), stimmen mit ber letteren im Inhalt und in allem Charakteristischen be SAusdrucks überein und können beshalb hier keine Stelle erhalten.

übrigen Inhalte war ja später in vollkommnerer Gestalt als "Bert" erschienen. So sollte benn wenigstens ber pabagogische Abschnitt ber Racquelt nicht vorenthalten werben, und er fand ein bescheibenes Unterfommen als "Beilage zu ben Schulreben" (2828, 3. Bh. u. G. XII, 269-298. 8°) mit der Aufschrift "Sbeal einer Schule", bei ber man schwerlich baran gebacht hat, daß in biefem Plane, ber in origineller Beise bas bamals junge Broblem: Realichule ober Gymnafium? zu lösen sucht, alles und jedes auf bie Birtlichteit berechnet war. Den ganzen Schat zu beben blieb bem herausgeber bes Lebensbildes vorbehalten, und er hat ihn gehoben, so gut er es mit ungeschickter Hand und ungeübtem Auge vermochte. 1 "Lebensbild" und "Erinnerungen" haben dem Abbrude jur Grundlage gebient, welcher von Freunden und Berehrern herbers bei Gelegenheit ber Sacularfeier und ber Enthüllung feines Denimals in Riga veranstaltet warb. 2

Die Bebeutung des Journals liegt, seiner ganzen Ratur nach, mehr in seinem engen Zusammenhange mit den geistigen Schöpfungen des Autors, als in seinen diographischen Elementen. Freilich sessen Leser durch die Kunst, die Herber hier in einer fast unheimslichen Weise bethätigt, das Geheimnis des eigenen Innern zu belausschen und zu enthüllen. Er selbst sah darin den Hauptwerth autodioszaphischer Auszeichnungen. Aber ein noch höheres Interesse hat es

<sup>1)</sup> Eine nochmalige Aufgählung von Drudfehlern im Lb. lohnt nicht. Die Zahl der fiören den Fehler beträgt über funfzig. Darunter "Schüler" statt "Schule" (196), gehabt ft. gezält (233), Freimitthigteit ft. Freimäurer - Loge (242), schreiben ft. sprechen (285), Domestiquen - Litteratur s. domestiquen Litteratur (296). Außerdem willtlirliche Anderungen wie S. 277 (vgl. Bd. III, S. XV, Anmert. 1) und Anslassungen. S. 283 — S. 428° hat das 26. richtig gelesen d'un; im Msc., wie ich jeht sinde, steht undeutlich d'vn, nicht d'on.

<sup>2)</sup> Jegór von Sivers, Herber in Riga. Urkunden. Riga 1868 E. 1 — 39. Humanität und Nationalität. Eine livländische Säcularschrift. Berlin 1869. S. 34 — 39.

<sup>3)</sup> S. 365. 366. "Dazu will ich mein Tagebuch schreiben." — Bom Ertennen und Empfinden, S. 20 — 22. "Lebensbeschreibungen:

jest, bas Werben seiner folgenden Werke hier zu beobachten. Entwidlungefräftig und ichon aufgeschlossen liegen hier bie Reime gur Plaftit, jur Schrift vom Ertennen und Empfinden, zur Philosophie ber Geschichte der Menscheit, 1 zu ben humanitätsbriefen und ber Abrastea, wie zu den Briefen über das Studium der Theologie und den Chrift= lichen Schriften. Diefe Rinder feines Weiftes, bas fühlen wir zugleich, werben es über ihn gewinnen, die älteren werben sich nicht verftoßen laffen. "Mit Beifts Gewalt" werben fie ihn gurudziehen in ihren Kreis; ber Plan von großartigem praktischen Wirken ins Weite bleibt ein "Traum".2 Der Schöpfungsbrang erinnert an bie Erftlingsschrift's - hier schlingt bie Rette ber Schriften aus ber ersten Periode sich zusammen — nur daß jest alles viel bewußter in dem Tone des "Ich will, ich muß, ich werde" auftritt. Und so wird man, in ber Sprache ber Altesten Urkunde zu reben, biefes Werk als bas Orphische Gi betrachten burfen, in welchem, nach bem Lichte verlangend, die Welt aller zufünftigen Schöpfungen Herbers beschloffen liegt.

Bemerkungen ber Arzte und Freunde: Beistagungen ber Dichter: sie allein können uns Stoff zur mahren Seelenkehre schaffen. Lebensbeschreibungen, am meisten von sich selbst, welche tiese Besonderheiten würden sie liefern!" u. s. w. Nächst dieser mit ergreisender Beredsamkeit geschriebenen Stelle verweise ich auf die Abhandlung in der Abrasica II, 33—40. "Maas der Adrasica in Denkwürdigkeiten seiner selbst." (1801).

<sup>1) &</sup>quot;Universalgeschichte ber Bilbung ber Belt." S. 353. "Mehr als Geschichte bes Menschlichen Geiftes: Geschichte bes Fortgangs und ber Kräfte bes Menschlichen Geiftes in bem Zusammenfluß ganger Zeiten und Nationen!" S. 478.

<sup>2)</sup> Die Ahnung, daß es so sein werde, spricht sich schmerzlich aus im Briefe an Hartknoch, Dec. 1769. Lt. II, 123.

<sup>3)</sup> Band I, Einleitung G. XXIV.

# Aritifde Wälder.

Dber

## Betrachtungen

über die

# Wißenschaft und Kunst bes Schönen.

Viertes Wäldchen

über Riebels Theorie ber schönen Runfte.

Unus erat toto naturae vultus in orbe quem dixere Chaos! — — Ovid. Metamorph.

1769.

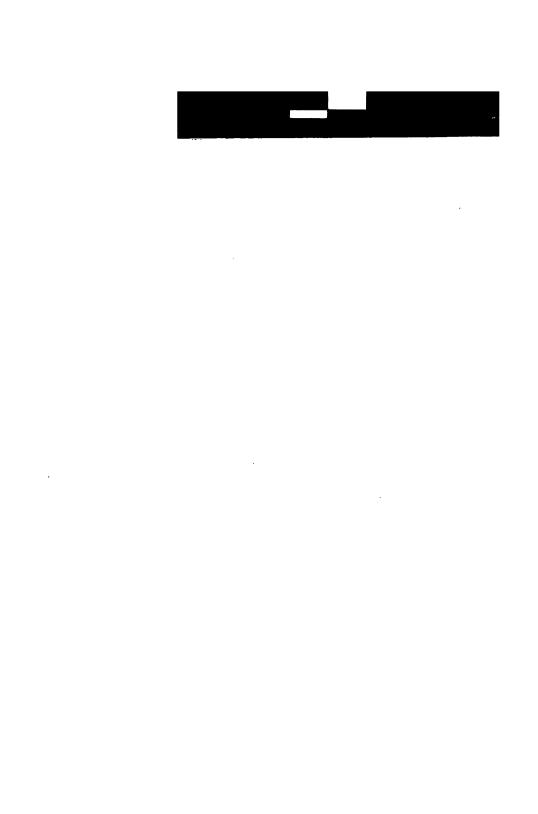

I hope any you very agree of printing in he But hick our

### Inhalt.

I.

- 1. Ueber die brei Grundgefühle ber neuen Philosophie. Innerer Bieberfpruch und Quelle bes Irrthums in ihnen, bis zur Ungereimtheit.
- 2. Ihre Abeln Folgen auf die Methode ber Beltweisheit. Gie ertöbten biefe in ihrem Befen und in ihrer Bilbsamleit. Lächerliche Antiwolffianer, wenn fie Grundfate ber Bernunft leugnen.
- 3. Ueber Riebels Brief von ben brei Methoben ber Aefthetit. Die Methobe bes Ariftoteles, Baumgartens und home wird gerettet und verbunben.
- 4. An Baumgarten wird ber verfehlte Begrif ber Philosophie bes Schönen gezeigt. Borwilrfe und falfche Nuybarteiten, Die mit biefem wegfallen.
- 5. Ursprung und Entwicklung bes Begrifs vom Schönen in ber Menschlichen Seele. Aussichten baber auf bie Psichologie. 7.27
- 6. Bon ber Berschiebenheit bes sensus communis, bes Gewißens und bes Geschmads. Bon ber Berschiebenheit bes letten nach Bilbungen, Erziehung, himmelsstrichen und Zeitaltern.
- 7. Riebels Theorie hat weber bunbige Rurge, noch Busammensehung, noch Betanutichaft mit benen, bie ihm vorgearbeitet.

II. 3. 44.

[bricht ab.]

正 7.170.

if whigh gray intone " At Fortundature 1. abta 1, 11 5.5.

of ..., hat Jamin grouplinton, frie Ingentingin anglige and his my he print from

Die Grundbegriffe unser neuen Mobephilosophie find, wie alle guten Dinge, drei: hier sind sie mit Hrn. Riedels Worten: "Der Mensch hat dreierlei Endzwecke, die seiner geistigen Voll"tommenheit untergeordnet sind, das Wahre, das Gute und das "Schöne."

"Für jeden hat ihm die Natur eine besondere Grundkraft ver-"liehen, für das Wahre den sensus communis, für das Gute das "Gewissen, und für das Schöne den Geschmack."

"Der sensus communis ist bas innere Gefühl ber Seele, "wodurch sie ohne Bernunftschlüße von der Wahrheit oder Falsch"heit einer Sache unmittelbar überzeugt wird. Das Gewissen ist
"eben dasselbe von dem, was gut und böse ist, und der Geschmack
"eben dasselbe von dem Schönen, wo es sich sindet, unmittelbar
"überzeugt zu werden."

Unmittelbar überzeugt zu werden? haben die Borte einen Sinn: so wollen sie sagen, ohne Schlüße, ohne Urtheile, blos durch eine ein fache Empfindung überzeugt werden. Und wovon könnte uns eine einfache Empfindung überzeugen? Richt anders als von einer Einzelnheit, von einem Inselbegriffe. S. Zween Begriffe verbinden, oder trennen, wäre schon Urtheilen; zwei Urtheile verbinden, um in ihnen das Dritte zu erkennen, wäre schon schließen: und hier soll nicht geschloßen, nicht geurtheilt, sondern unmittelbar empfunden werden. Was also eine einsache Empfindung, ein unmittelbares Gefühl in mich bringet, kann nichts

<sup>1)</sup> a: Man sieht bie so genannten Grundfrafte einer bekannten neuern 1/2. [zuerft: ber Crufisch-Darjesisch-Hutchesonschen] Bhilosophie.

als einfache Empfindung, nichts als einzelnes Gefühl seyn. Hier muß die Sprache so die Worte wiederholen, wie sich die Ideen wieder erneuren: und wenn ich von tausend Dingen so überzeugt würde, tausend Inselbegriffe, tausend einzelne Gefühle, ein unversbundnes Chaos von Empfindungen und Eindrücken.

Laßet uns unsre Analyse verfolgen. Alle diese unverbundnen Eindrücke, von welcher Art und Klarheit wären sie, wenn sie nichts als solche wären? Natürlich die dunkelsten Gefühle. Gine Sache nur im mindsten klar erkennen, heißt schon sie unterscheiden; und keine Unterscheidung geschieht ja ohne Urtheil und ein Urtheil ist ja kein unmittelbares Gefühl mehr. Gar etwas deutlich erkennen: dazu gehört schon so gar die klare Erkenntniß der Theilbegriffe, als solche, als Merkmaale des Ganzen, folglich die Handlung des innern Bernunftschließens; und Hrn. Riedels inneres Gefühl soll durchaus ohne Bernunftschließe überzeugen: die dunkelste Joeenart also oder kein Chaos ist dunkel.

Es ist vielleicht der einzige und beste Nuten der Bernunftlehre, wie wir sie haben, daß sie durch das Berlegen der Begriffe, ben Frrthum wenigstens evident machen kann; wenn sie ihn schon nicht vermeiden lehrte. Laget uns also herrn Riebels Grundbegriffe weiter zergliebern. Wir saben, daß sie blos einzelne Empfindungen geben konnten, daß biefe Empfindungen von der bunkelften Art senn muften; noch einen Schritt, und fiehe! ben offenbaren Wiederspruch, ben augenscheinlichen Jrrthum. Eben fie sollen doch Abstrakta erkennen lehren? und so zusammengesette, feine, verflochtne Abstrakta, als das Bahre, Schöne, Gute? Und fie follen davon überzeugen? b. i. vernünftig mit Urfachen, Merkmalen, Grunben uns beffen fichern? Wie? und bas alles ohne Urtheil, ohne Schluß? Das alles foll ein blindes, dunkles Gefühl thun? Ueberzeugen, von Bahrheit und Falschheit, von Gut und Bose, von Schon und häßlich unmittelbar, burch einen bunkeln Bug, ohne Bernunftschlüße, und boch überzeugen? Wer hier ben offenbaren Wiederspruch in Bindung solcher Begriffe nicht fieht, ber fiehet nichts. Herr Riedel ift in einer ärgern Berwirrung, als wenn er

behauptete, daß das grobe Gefühl unsrer Augen, das 3. E. auch ohne Licht, in der grösten Dunkelheit würket, das sich äußert, wenn ein Strauch oder ein Schlag dies Auge trifft, daß dies grobe Gesfühl eben das wäre, was wir Gesicht nennen, und daß wir also kein Licht zu sehen nöthig hätten. Hr. R. irret sich eben so grob in Absicht auf das Gesicht der Seele, auf den innern Sinn des Erkennens und Gesühls.

Das folgt aus ber Entwidlung ber Riebelschen Begriffe selbst; jest näher an die Erfahrung. Unmittelbar, burch ein inners Gefühl bin ich eigentlich von nichts in der Welt überzeugt, als baß ich bin, baß ich mich fühle. Diefe Wahrheit allein wird ohne Schlüße innerlich erkannt, und ber Steptifer, ber fie einen Augenblick leugnen, b. i. ber bie unmittelbare Ueberzeugung eines Gefühls in Urtheilen und Schlüßen erwiesen haben wollte: ber wäre um einen Grad ein größerer Thor, als es der entschloßenste Egoift und Ibealift seyn können. Er will bas 3ch burch Bernunftschlüße erwiesen haben, was doch selbst diese Bernunftschlüße nachen müste: er will an Bernunftschlüßen nicht zweiseln und zweis felt an der Basis von Empfindung, worauf sie ruhen, und die sie blos modificiren können: er ist, wenn er sepn könnte, ein Thor. Dies innere Gefühl also ist der erste und wahre sensus communis ber Menscheit, ber unmittelbar und ohne Schluße und Urtheile erlanat wird.

Die Neberzeugung bavon, daß Etwas Außer uns sei, ist von andrer Art, deren Unterscheid so schwer zu charakterisiren ist, als der Unterschied zwischen Innen und Außen; indessen noch Ueberzeugung und Gefühl. Der Streit mit den Zbealisten ist, recht erklärt, nur immer Wortstreit, daß das Außer uns, kein In uns sen, und wenn also auch die Vorstellungsarten von Körpern, nichts mehr als Vorstellungsarten, und bequemere Formeln unsver Charakteristik wären: so haben sie so fern, als unentbehrliche Hypothesen, äußere Gewißheit. Gine andre können sie nie haben, so lange ich Sinn durch Sinn, Körper durch Körper, ein Neußers durch ein Neußers erkennen muß, und so lange ich also zu den Organen, und ihrer

Stimmung unter sich, selbst Borstellungen von Außen nöthig habe. Es bleibt dies also ein äußeres Gefühl, und als solches ein erster und wahrer sensus communis der Menschheit, der nicht durch Schlüße und Urtheile erlangt werden kann.

Bohlan aber! nun gebrauche ich meine Organe in Folge und Mannichfaltigfeit: fiehe ba eine Menge Infelbegriffe, ohne Ord- f. nung, ohne Zusammenhang, ohne Bruden und ohne Damme. Sie follen gereihet, fie follen verbunden werben - ei! nun würft mein inneres Gefühl nicht mehr allein: ich lerne verbinden und trennen: fiehe ba! eine reflechirte Burfung ber Seele: ich urtheile. Etwas außer mir, mit ber Empfindsamfeit meiner Organe zu fühlen, mar Gefühl; die mindfte Unterscheidung in biesem Etwas, schon Urtheil; die mindste deutliche Unterscheidung in dem, was erst Urtheil hieß, ift eine Doppelreflerion ber Burfung ber Seele und also ichon Schluß, schon Bernunftschluß. Go bald ich nicht eigenfinnig fenn will, um Namen und Bezeichnungen zu verwerfen, die Jahrtausenbe burch angenommen find: so bald ich nicht blind seyn will, um Bürfungen ber Seele zu vermischen und durch einander zu werfen, bie fo verschieden find, als der einfache Sonnenftral von dem einmal = und zweimal gebrochnen: so sehe ich hiegegen noch nicht ben mindften Ginwand gegen die Wahrheit.

Wohl aber sehe ich auf der andern Seite eben hiemit den Grund des entgegengesetten Jrrthums, und kann ich den sehen: kann ich nicht blos zeigen, daß es Jrrthum sen, sondern auch, woher der Jrrthum komme; so ist er gleichsam doppelt wiederlegt. Ich din nicht blos Philosoph gegen, sondern auch über ihn geworden: nicht blos sein unförmlicher Körper sondern auch die Entstehungsart dieser Mißgestalt ist augenscheinlich.

Borausgesest also nichts als ben Unterschied zwischen Empfinbung, Urtheil und Schluß; laßet uns in unfre Kindheit zurückgehen: bie ersten Begriffe von den Körpern, z. E. ihre Undurchdringlichkeit, Farbe, Figur, wie haben wir sie erlangt? unmittelbar durch ein einzeln Gefühl? Nichts minder! durch viele einzelne Gefühle, durch das lange Gegeneinanderhalten derselben, durch Bergleichung,

und Urtheil, blos baburch lernten wir fie bis zur Ueberzeugung. Der Begrif von Größe, von Beite, von Entfernung, icheint Empfindung, unmittelbares Gefühl: daß ers aber nicht fen, bas zeigen unfre oftmaligen Frethumer und die fleinsten Bersuche mit Reflexion. Gie zeigen, bag alle biefe Ibeen Urtheile, fpatgefaßte Urtheile, die Folgefate aus vielen, anfangs verfehlten, und noch oft fehlenden Schlüßen find. Und find bies die einfachsten, finnlichften Begriffe von Körpern, die der unmittelbaren Empfindung burch die Organe so nahe zu liegen scheinen: find fie nicht blos burch ein unmittelbares Gefühl, fondern durch viel Bergleichungen und Schluge gebilbet worben : wie benn bie allgemeinften, feinften Abstratta? Wenn ich Beite, Größe, Entfernung eines Rörpers icon nicht eigentlich sehen fann; sondern schon urtheilen, schließen muß; wie benn Bahrheit, Falschheit, But, Bofes, Schonheit, falichen Geschmad nicht beurtheilen, nicht schlieffen, sondern unmittelbar empfinden, wie ichs empfinde, bag ich bente, bag ich bin? Belch ein unaufgeräumter Ropf! welch ein Schwall von Begriffen!

Aber freilich! von der erften Kindheit an haben wir uns ans Denfen, und an die mandjerlei Urten des Denfens, und an alle Arten unter einander gewöhnt, daß, fo wie bei allen Bewohnheiten, auch endlich bei biefer, bas Bemerken und Unterscheiben ber Theilhandlungen, die wir Gewohnheitsweise verrichten, ichwer fällt. Wir haben von ber erften Lebenszeit an gebacht, geurtheilt, geschloffen, alles bies oft Bechfelsweise, unter einander, gusammen; alles hat fich also in einen Anoten verwickelt, ober vielmehr, die mancherlei Fafern jo veft in einen Faben gufammengewebt, daß er würklich, wenn man ihn nicht genau gertheilt, als ein einfacher Staubfaben bas Auge betriegen fann. In ber Schnelligfeit und Gewohnheit urtheilen wir, ichlieffen wir, und glauben noch unmittelbar gu empfinden: wir laffen Mittelglieder aus, und ber Schluß icheint ein fimples Urtheil: wir verbunteln ben Busammenhang ber Begriffe, und bas Urtheil scheint unmittelbare Empfindung. Die erften Begriffe von Farbe, Figur, Weite ber Körper lernten fich blos burch ein langes Gegeneinanderhalten einzelner Empfindungen; allein eben burch das lange Gegeneinanderhalten, wurden fie uns geläufig: die Mittelglieder zwischen ihnen verdunkelten sich: fie blicben als fimple unmittelbare Empfindung, und fo nehmen wir fie im Gebrauch, im Ueberseben ber Anwendung, in ber fertigen, schnellen, unbemerkenden Gewohnheit. Wie aber? foll fie ber Beltweise so nehmen? eben er, ber bedächtige, forschende Berglieberer ber Seele? Wie, wenn die Seele eines Newtons in ihren Mathematischen Offenbarungen, mit einmal Glieber hinüber wegschauet, über viele Mittelfage fich mit innerer gewohnter Starfe wegwirft, und bas als unmittelbare Folge erblidet, wo fein Musleger in ber Schluftette noch manches Blied zwischen inne zu ftellen hat, um ben Zusammenhang ju zeigen, wo ber Schüler noch bei jeder Zwischensproße sehr muhsam zu flettern hat, um die gange Leiter zu ersteigen - wie? die verschattete Zwischenreihe von Begriffen in ber Seele Newtons, wird fie benn burch bie Berschattung, burch bas feurige Ueberhinsehen benn an fich vernichtet? verneinet? weggeräumet? oder ist sie nicht würklich noch da in der Kette, und zeigt sich dem Auge des einzeln forschenden Kommentators, des lang= fam lernenden Schülers unentbehrlich? Und wenn die Seele eines Rindes, (in ihrer Sphare fo groß, wie die Seele Newtons!) burch eine lange Gewohnheit zu benten, zu urtheilen, zu schlieffen endlich Gewohnheitsmäßig, ohne fich immer bes Unterscheibes bewußt ju fenn würket, hört benn bamit ber Unterschied an fich auf? und für den Philosophen auf, der die Grundfrafte und Grundwürfungen ber Seele eben aufgablen, eben unterscheiben will? --Mich bunft, die Quelle ber Unbestimmtheit ift sichtbar gnug.

Bielleicht aber war es Hrn. R. hier nichts an Bestimmtheit gelegen: vielleicht wollte er mit seinen Erklärungen nichts, als in schöner Berwirrung folgendes sagen, daß wir uns unserer Urtheile und Schlüße nicht immer deutlich bewußt seyn, daß wir ohne dieses Bewußtsein die Wahrheit und Schönheit und Nechtschaffenbeit lebhafter erkennen und fühlen und wählen, weil wir voll vom Objekt die Mittel unser Würfung gleichsam vergeßen, und des Formellen unsere Erkenntniß undewußt, das Materielle so lebhaf-

ter umfassen. Bielleicht wollte er sagen, daß die Natur gut gehansbelt, daß sie den mittlern Grad der Menscheit auch auf dieser mittlern Stusse von gewohnter Faßung der Seele, zwischen dunkeln und deutlichen Ideen stehen lasse: daß dieser mittlere lebhaste Grad eben die Horizonthöhe sen, die wir gewöhnlich in Sachen der Erstenntniß Sensus communis, in Sachen des Rechts und Unrechts Gewißen, dei Gegenständen des Schönen, Geschmack nennen: daß diese Ausdrücke nichts als ein Habituelles Anwenden unsres Urtheils auf Gegenstände verschiedner Art bedeuten sod doch was träume ich, was hr. Riedel habe sagen wollen, da er eben diametralisch das Gegentheil sagen will: denn eben diese drei Habituelle Answendungen einer Geisteskraft macht er, und das ist sein Zweck, sein Berdienst, seine Verbeßerung der Philosophie, zu Grundfräften Ser Seele.

Und so wird, was voraus blos Logische Unbestimmtheit war, wahrer Binchologischer Unfinn. Die brei Diggeburten von Joeen, cin unmittelbares Gefühl, das ohne Bernunftichluße, und boch überzeugt, und zwar von den feinsten Abstraktionen des Menschlichen Geiftes, von Bahrheit, Schönheit und Gute, überzeugt; biese Geschöpfe einer verwirrenden Reflexion werden Grundfräfte, erste unaufzulösende Grundfräfte, und kommen, gleichsam auf Bagerebnem Boben ber Seele neben einander. Neben einander? Sensus communis, Geschmad und Gewißen als Grundfrafte neben einander? Wie, so wurft boch jede, als Grundfraft für sich? So ift Sensus communis ohne Geschmad, und Gewiffen ohne Sensus communis möglich? So find Geschöpfe möglich, die Geschmack ohne Berftand, und Berftand ohne Gewiffen haben? Die Gefühl für bas Bute und Bofe, andre für bas Schone und hakliche haben können, ohne einer Empfindung des Wahren fähig zu senn? D bes Psphologen, bes Psphologen! Er weiß fich Geschmad und Gewiffen ohne Sens - commun. Er findet in beiben nichts, aus biefem erklärt zu werben. Er kann fie ohne biefen als Grundfrafte erklaren, ordnen, vielleicht auch schaffen — o des Psychologen!

Der Geist nimmt gleichsam unvermerkt eine finstre sombre Mine an, wenn er, nachdem er die Seelenlehre in der Simplicität und Nettigkeit und genauen Präcision betrachtet hat, in welche sie die Schüler Leibniz gestellet, und in welcher Mendelssohn und Sulzer so manche Paradoge insonderheit im Felde dunkler und verworrener Ideen aufgekläret haben, wenn er von dem Anschauen dieses durch seine edle Simplicität großen Gebäudes mit Sins in den Erksisch Riedelschen Irrgarten soll, wo Grundkräfte über Grundkräfte wild verwachsen dassehen, wo die zusammengesptesten und verwickeltsten Fertigkeiten der Seele Grundempsindungen werden, aus denen alles, was man will und nicht will solget, wo die Menschliche Seele ein Chaotischer Abgrund innerer unmittelbarer Gesühle und die Weltweisheit eine empsindsame dunkle Schwäßerin wird — o Schwäßerin, du bist keine Philosophie mehr, die du alle Philosophie tödtest!

## 2.

Alle Philosophie tödtest? und Hr. A. bauet gar auf jede seiner Grundkräfte eine eigne neue Philosophie, die so abgetrennete Gebäude seyn sollen, wie ihre Grundlage abgetrennte Kräfte sind — die Philosophie des Geistes, des Herzens, des Geschmacks. Wir wollen an sie hinan und ihre Säulen prüfen: laßet uns aber ja hüten, daß sie nicht gar in ihrem Fall auf uns stürzen.

Das Wesen der Philosophie ist, Ideen, die in uns liegen, gleichsam hervorzuloden, Wahrheiten, die wir nur dunkel wußten, zur Deutlichseit aufzuklären, Beweise, die wir nicht in allen Mittelursachen helle faßten, zu entwickeln. Zu allem gehören Urtheile und Schlüße: Urtheile, die von der Vergleichung zweier Ideen anfangen, und in ihrer Entwicklung so lange fortschließen, die Verhältniß beider gegen einander offenbar wird. Hierinn beruhet das Wesen und die bildende Kraft aller Philosophie, daß ich durch sie Wahrheiten, wenigstens in einer Evidenz, in einer Gewißheit sehe, die ich voraus gar nicht, oder wenigstens nicht so klar, so

beutlich fahe: baß ich burch fie Urtheile bes Gefchmads mit einer Gewißheit fälle, und Schonheiten in einem Lichte unterscheibe, in bem fie mir poraus nicht erschienen; bag ich bas Bute und Bofe, in bem Ursprunge, in ber Gestalt und in ben Folgen seines Bejens einsehe, wie ichs schlechthin voraus nicht erblickte: bas ift bie Bilbfamteit ber Philosophie und fiehe! fie ift meg über ben Riebelichen Grundfraften. Ein unmittelbares Gefühl ohne Bernunftschlüße läßt sich nicht aufflären, läßt sich nicht entwickeln, und wenn es fich auch ließe, wogu ber lange unnüte Umweg? Ifts ein unmittelbares Gefühl für Wahrheit, Schönheit und Bute, das mich ohne Cultur und Bernunftichluße zu diefen brei fo hoben Bielen ber Menschlichen Seele hinwirft; wohin weiter, wohin in ber Welt bober, als zur Ueberzeugung beffen, was Wahr, But und Schon ift? "Der sensus communis lehrt jeben Menschen fo viel Bahr-"beit, als er braucht, um ju leben und bas Gute nicht zu ver-"tennen." Go viel, als er braucht? ju leben? und bas Gute nicht zu verkennen? ich ergange die unausstehlichen Unbestimmtbeiten biefer Worte: ich bente mir etwa ihre Ibeen: und habe ich an meinem innern Gefühl fo viel; Dant bem Denter für feine Brillen! 3ch habe nicht blos ben Probierftein; ich habe die Quelle aller Bahrheit; ich habe alle Bahrheit felbft in mir; ich habe ein inneres Licht, ein unmittelbares Gefühl, auf welches ber mittelbare Rram bes Philosophen erft weitläuftig foll gurudgeführt werben: ich banke. Dit ber Philosophie bes Bergens nicht anders: wenn mich mein Befühl ficher leitet, wogu Spftem? wenn es mich unmittelbar jum Guten führet, wogu Philosophische Aufmertsamteit? wenn ich ein innerliches Licht habe, was mich erwärmt, erschüttert, burchflamint: wozu bas Schattenwert abgezogner Begriffe und falter Schluße, die vor meinen Augen spielen, und nichts als schwache Rückprallungen meines innerlichen Lichts find. Bollends die Philofophie bes Gefchmads? man lefe Riebels Briefe über bas Bublitum, und man wird ihre Achtserklärung feierlich finden. Bhilosophie hört also auf: lebe wohl unnuge Schwägerin! wir find im Reiche Bernunftlofer Inftintte, in ben Abgrunden unmittelbarer Büge, und dunkler Schwärmereien! Berlaße uns, bu, die du nicht anders als auf lichten Höhen wohnest, um die Welt zu erleuchten: verlaße uns in unserm Baterlande, in dem wir uns so wohl befinden, in der dunkeln Höle Platons.

Und wenn ich jum Unglud ein Geschöpf ware, bag biefe Gefühle nicht hatte, wenigstens nicht in ber Stimmung mit meinen Rebengeschöpfen hatte; wo bleibt alsbenn in ber Schöpfung ber Wesen bas gemißbrauchte Wort Ueberzeugung? Nicht ihr Schatte ift bentbar: bas Bahre, Schone und Gute ift qualitas occulta: wer fie fühlt, mag fie fühlen; - wo nicht - wer fann helfen, wer fann überzeugen? Der Philosoph, diefer sonst so mächtige Bebieter über ben unabhängigften Theil unfrer Seele, Bernunft und Freiheit; ber Philosoph nicht. Er hat den Wunderstab seiner Einwürfung, feiner Umwälzung, feiner Bermandlung Menschlicher Seelen verlohren: feine Philosophie ift feiner Bernunftichluge, mithin feiner Beweise, mithin feiner unentweichlichen Ueberzeugung fähig. Du so; ich fühle anders - wir gehen aus einander. C . . . 1 fühlt so viel fremde Beifter in feine Seele wurten, fühlt bei jeber Gattung, was es für ein Beift fen, fühlt, auf wie viel Arten er würfen fonne - er fühlts! Bas fich nicht anders, als mahr fühlen läßt, ift mahr - meinetwegen! ift mahr! wir gehen aus einander. Rlot ruft fich felbst gu: fr. Geheimderath Rlot, Sie schreiben schon, o febr schon! neu, vortreflich, gründlich, Göttlich — ich fühle es! Bas fich nicht anders, als icon fühlen lagt, ift icon - ift icon! meinetwegen: aller Wiederspruch hört auf! Und du, Philosoph der Tugend und Religion, der bu mich vom Lafter und Clende gurudruffen, gurudreißen willft, ach! bie Stimme beiner Burechtweifung, beiner Unberung schreiet sich matt: mein sittliches Gefühl ift anders gestimmt, wie bas beinige: fiehe bier! Die Sympathie fur bas Lafter in meiner Bruft: fie reißt mich ohne Bernunftschluge fort, wie fann fie burch Bernunftschlüße geandert werden. Die Tugend ift

<sup>1)</sup> a: Crufius 5/

unmittelbares Gefühl: in mir ists das Laster: ich handle nach der <u>Rechanik meines Herzens.</u> — — Man darf Folgen von der Art nur zeigen, um ihren Grund zu verwerfen und zu verabsscheuen, und eine Philosophic mit solchen Grundkräften und obersten Grundsähen nur etwas überdenken, um ihr gerade zu den Eintritt in die Seele zu versagen, wie Plato den verderblichen Dichtern.

An einzelnen Sätzen, Lehren und Beweisen, gebe ichs gern zu. baß sich in der Wolfischen Philosophie noch vieles ändern lasse, so wie bereits manches mit Grunde in ihr geändert ist: ich gebe es gern ju, daß es nie Geift ber Weltweisheit werben muße, Lehren und Hypothesen nach zu beten und nach zu beweisen; aber wenn unfere großen Antiwolfianer biefer Philosophie benn auch nichts, auch nicht Grundfate zu Denken; wenn fie ber Bernunft auch nicht ihre ersten Axiome lassen, und alles, Brincipien, Methobe und die Bernunft selbst zu Sektengeist machen wollen; so sehe man nur bas an, mas fie in bie Stelle feten, um gur Bolfischen Philosophie, ben Grundsäten nach, zurückzukehren. Mir hat jeder-7. zeit bie Baumgartensche Psychologie eine reiche Schapfammer ber Menschlichen Seele geschienen, und ein Commentar über fie mit ber Dichterischen Anschauungsgabe eines Klopftock, mit ber gelagnen Bemerkungslaune eines Montagne, und mit feinem ruhigen Blid auf fich selbst in der Sphäre des guten Berstandes; in den höhern Gegenden endlich mit dem scharfen Blid eines zweiten Leibnig: ein solcher Commentar ware ein Buch ber Menschlichen Seele, ein Blan Menschlicher Erziehung und die Pforte zu einer Encyklopädie für alle Rünfte und Wißenschaften. So viel Ordnung und Benanigkeit in Bestimmung ber Seelenfrafte: so viel Reichthum an Binchologischen Aussichten: so eine allweite unerschöpfliche Natur Renschlicher Seele, als er übersehen läßt: sind fie nicht Lockung gnug für einen Forscher sein selbst, nach solchem Plan, nach solchen Ausfichten, in ben Grund seines Busens zu steigen, neue Erfahrungen zu suchen, und sie auf ihn zurückzuleiten? Alsbenn welche strenge Grundbegriffe wird er finden! welche feine Entwicklung berselben zu jeber Modification jeber Seelenkraft! welche Errichtung

1405)

bes Baues ber Menschlichen Seele, in Simplicität, Ordnung, Reichthum und Schönheit auf einer einzigen, ebnen, veften Bafis. Die Gabe zu befiniren fenne ich bei feinem Philosophen in fürzerer bundigerer Bollfommenheit, als bei Aristoteles und ihm; ja, wenn ich fie nie geschätt hatte, so wurde ich fie bei dem Riedelschen Definitionsgeifte ichagen lernen. So manche Somische Erfahrungen, bie unfre Deutsche wieder für neu aufnahmen, hatte ich lange bei ihm in einer genauern Sprache gefannt: manches, womit fich unfre neue Schönphilosophen Seitenlang bruften, liegt bei ihm oft in einem Worte, in einer ftillen Erflärung: und wenn man nicht flein gnug ift, um fich an dem erniedrigenden Ramen feiner "untern Seelenfrafte" ju ftogen: jo wird man ihn als ben erften Philosophen neuerer Zeit finden, der in diese Gegenden der Seele eine helle Philosophische und oft Dichterische Fadel getragen. - 3d halte es mir für eine Ehre, aus lleberzeugung bem Schatten Diejes Mannes ftille Beirauchförner gu ftreuen, gu einer Beit, ba man ihn für einen blödfinnigen, fühllofen Demonstranten angeben barf, und fiche für ein Berbienft halt, seine Philosophie ju verläumben. Wer nur einige neue Mobeschriften gelefen hat, wird mich nicht fragen wollen, wie jener Spartaner ben Lobredner bes Serfules: wer tabelt ihn? ba ihn jest jeder tabelt, der ihn nicht verstehet.

Laßet uns statt seiner die Riebelsche Methode der Philosophie sehen. Hier solls erster Grundsatz seyn: "was jedermann als wahr denken muß, ist wahr!" und dieser Grundsatz ist nicht blos kein Grundsatz, sondern das förmlichste Bekenntniß, daß seine Philosophie feine Grundsätze habe und leiden könne. Die Regel: "was allen gefallen muß, ist schön!" ist keine Grundregel einer Philosophie: sie sagt nur, daß die Philosophie des Schönen keine Grundregel habe, und daß es also keine Philosophie des Schönen gebe. In seiner Aesthetit sind also das Schöne und Häßliche zwo unmittelbare Gefühle, zwo unaufzulösende Empsindungen. Aus ihnen soll alles hervorgeholt werden, wie aus der magischen Laterne der Theosophen: mit ihnen soll Philosophisch und zugleich so wun-

bericon gebacht werben, bag man eine wahre Seltenheit in Grn. Riebels Bergleich zwischen den Philosophen und Schöndenkern in feiner Einleitung zur Theorie selbst lesen mag. Mit ihnen soll so jcon geschrieben und so innig herausempsunden werden, daß man ja in Schönheit teine Bahrheit suchen solle, und niemand mehr Spott erhalt, als ber elende Tropf, der Denter. Das ift die bervorgefühlte Riebeliche Philosophie des Geschmads, nach dem vortreflichen obersten Grundsas, "was sich nicht anders, als ichon fühlen lakt, ift icon!" Greife zu, wer Luft hat!

3.

In den Briefen an und über das Bublikum, die aber im Inhalte und Bortrage wohl unter der Burde des Bublifum seyn dörften, an das, und über das er schreibt, hat Hr. R. sich mehr über seinen Begrif ber Aesthetit erklaren, oder vielmehr zeigen wollen, daß er von ihr ganz und gar keinen Begrif gehabt. Er findet drei Bege der Aeithetit, die er den Aristoteliichen, Baumgartenichen und homiichen zu nennen beliebt, wo der Grieche ieine Gefete aus dem Berte des Meifters, der Deutsche, der elende 15. trodne Baumgarten aus der Definition, der Britte aus der Empfindung genommen hatte; und auf teinem von Dreien findet unfer große Bierte Schöpfer, Aesthetit. Auf teinem von Dreien? und find denn alle drei Bege — ich will nicht fragen, ob fie den gebachten Drei Mannern ausschließend zugehören - find fie benn an sich selbst ausschließend? Rann ich, indem ich das Kunstwerk eines Reisters, ein zweiter Aristoteles, zergliedere, nicht eben benn auch auf meine dadurch erregte Empfindung, mit &: miicher Starte, merten, und eben daber mit der Genauigkeit, Untericheidung und Unterordnung Baumgartens Bestimmungen jur Definition iammlen? Its nicht diefelbe Seele und diefelbe Burfung der Seele, die ein Meisterwerf vorausiest und in ihm Kunft bemerkt, Empfinbung bes Schonen daran vorausiest, und jest eben dieie Empfinbung jergliebert, eine Definition der Schönheit - nein! nicht

Secteus fammil. Becke. IV.

voraussetzt, sondern eben objektiv aus dem Kunstwerk und subjektiv aus der Empfindung sie sammelt? Ist dies nicht alles Sine Arbeit Siner Seele, und warum denn muthwillig die Wege trennen, um sie muthwillig zu verläumden, da doch ohne alle drei zusammengenommen nie eine Aesthetik werden kann?

Richt ohne ben Ariftotelischen Beg; ich will ihn Grn. R. gu Gefallen fo nennen, und eben ber Aefthetit gu Gefallen ruffe ich ben Ariftoteles unfrer Beit gu: wie Ariftoteles feinen homer und Cophofles, Beije unfrer Zeiten, fo gergliebert ihr die Runftwerfe eurer groffen Driginale, Dichter und Rünftler, Rünftler und Dichter. Gin Binfelmann feinen Apollo, wie Mengs feinen Raphael: ein Sageborn feine Landichaftsichöpfer, wie Sogarth Bellenlinien und Carritaturen. Gin Abbifon feinen Milton, und Some feinen Chatefpear: ein Cefarotti feinen Ofian und ein begerer Meier unfern Rlopftod. Gin Stamoggi und Bignola feine Bebaube; ein Rameau und Richelmann ihre Tonfunft: Gin Noverre feine Tange, und ein Diberot 1 die Gemalbe und ben Ausbrud der Buhne. Jeber zergliedere fein Kunftwert, und sammle die Spuren, wo fich bas Schone offenbahret: fie arbeiten für bie Aefthetit alle, nur jeber in feinem Felbe; und elend gnug, bag Riedel bei feiner gangen Theorie der schönen Runfte und Wißenschaften, an nichts weniger, als an folde Felber und folde Arbeiten gebacht hat.

Er thut also was beheres, solche Arbeiten verruffen, und herabsehen: und ach! ich werde gezwungen, mich in sein magres Detail von Gründen zu begeben. So muß man oft Zeit und Arbeit verderben, um zu wiederlegen, um viel zu sagen, damit der andre nichts gesagt habe. "Diese Regel, sagt Hr. R., hat "der Dichter vielleicht und vielleicht auch nicht im Sinne gehabt." Bielleicht und vielleicht auch nicht? Liegt sie würklich in seinem Werke, ist sie da, ein Bestandtheil des Schönen, das Würkung

<sup>1)</sup> geftrichen: Leging

thut; wohl! fo hat fie ber Dichter im Ginne gehabt: fie gehort mit zu seinem Berte. Db er sie beutlich ober undeutlich bachte, was geht bas meine Beobachtung an? je größer er war, besto weniger zerarbeitete er sich mit beutlichen, schwächenben, ermattenben Regeln, und ber gröfte Beift wars, ber, ba ihn die Mufe begeisterte, von feinem Gefet wufte. Ein Sophoffes bachte an feine Regel bes Ariftoteles; liegt aber nicht mehr, als ber gange Ariftoteles in ihm? "Die Regeln, die der Kunftlehrer aus der "Bliade aufblättert, für wen follen fie Regeln fenn?" für feinen! für Milton und Rlopftod, für Schonaich und wenn Gr. R. ein zweiter Buttler werben will, auch für ihn nicht! für fein Benie, bas fich felbit Laufbahn eröfnen, Driginalflug nehmen fann, und wie die Geiftercabbaliftit weiter laute. Gie follen gar nicht Regeln: Beobachtungen follen fie fenn: aufflärende entwickelnde Philosophie für Philosophen, nicht für Dichterlinge, nicht für felbstherrichenbe Benies. Wie, weil es unmöglich ift, daß zergliederte Thiere fich vermehren fonnen, foll begwegen ber Anatom feins zergliebern? "Aber folche Regeln gehen zu fehr ins Detail!" Ins Detail, um angewandt zu werben? dazu wurden fie nicht gesucht. Ins Detail, um nicht ein 3beal von Werte ju geben? Die Schuld liegt am Rünftler und bas eben zeigt ber Zerglieberer. Ins Detail, um Die Schönheit nicht Philosophisch im Bilbe ju geben; Die Schuld liegt am Aefthetiter; er hat nicht recht bemerkt, abstrahirt, geordnet. - Bebt bas aber bie Cache? "Bie leicht ifts Fehler in "feinem Autor für Schönheiten angufeben, und fie gu Regeln gu "machen?" Freilich leicht, sehr leicht, und ohne aus löblicher Schweigerliebe, ben mahrhaftig Philosophischen Breitinger, und bagu in einem Beispiel anguführen, wo er mehr Recht hat, als Riebel, frage ich nur, mas aus biefem fo leicht zu begehenben Fehler folge? Dag ber Philosoph seine Mugen gang megwerfe, weil er Jehler als Schönheiten feben fann, ober bag er fie beger brauche? Dag er an Genauigfeit ein Ariftoteles werbe? o bag es Riebel in feiner Theorie ber ich. R. geworben mare, mas murben wir für ein ander Buch haben!

So einen fahlen Beurtheiler andrer habe ich vor mir, und gegen Baumgarten wird er noch etwas mehr als tahl, hämisch; da doch Riedel, er, der Baumgarten in allen Fehlern feiner Dethobe gefolgt ift, ohne Gine von feinen Tugenben zu haben, gerade ber lette Mann hatte fenn follen, fich an B. zu machen. "Gben, "fagt er, als wenn fich die Schönheit wie Bahrheit befiniren "ließe!" Und eben, antworte ich, als ob es eine Ungereimtheit ware, bas zu behaupten? eben, als wenn bie Schönheit, bie ich empfunden, deren Phanomene ich in ihr und in meiner Empfindung zergliedere, fich nicht dem Deutlichen der Wahrheit nähern lieffe? eben als wenn biefe Deutlichmachung nicht Zweck der Aefthetit mare? und dieje also wurklich die Schonheit, dies Phanomenon ber Bahrheit, nicht zu befiniren suchen sollte? 3ch bente, ohne Ungereimheit, das foll fie! "Alls ob eine Dbe, wie ein Sorites, "und die Epopee wie eine Difputation ju behandeln fen!" für ben Dichter der Obe und der Epopee ja nicht; der Philosoph aber behandelt sie nicht eben, wie eine Disputation, wenn er , aus den "gegebnen Begriffen burch eine Reihe von unumftöglichen Schlugen "Regeln folgert", er braucht alfo feine Spottnamen, benn er folgert Sabe jur Erfennung ber Schönheit. "Aber mo ift ber allge-"meine Begrif ber Schönheit: Die Schönheit ift ein appreror, mas "mehr empfunden, als gelehrt wird." · Und was Gr. R. einwirft, ift unverbauetes Geschwät. Schönheit, als Empfindung betrachtet, ift ein aportor: im Augenblick bes verworrenen füßen Befühls, ber sanften Betäubung ift fie unaussprechlich: fie ift unaussprechlich, wenn genau bestimmt werden foll, wie diese Empfindung mit diesem Gegenstande so mächtig zusammen hange. Aber daß biefer unaussprechliche Augenblid von einem andern, der nicht fühlen, sondern benten will, nicht aufzuflären; daß ber unaussprechliche Einbrud eines Gegenstandes auf Sinne und Phantafie, nicht bis auf gewisse Grabe zu entwideln, daß in einem Objeft, wie in Gebaube, Gebicht, Gemälbe, nicht die Schönheit und die Grunde des Wohlgefallens aufzusuchen sen - wen wird das der Zweifler überreden? Nur den, der noch feine Zergliederung eines Runftwerks der Schonheit je gemacht ober gelesen hätte. Aber "Aus willführlichen Begriffen folgen nur willführliche Regeln", und also aus unwillführlichen Begriffen, die aus wesentlichen Bestandtheilen der Schönheit abstrahirt sind, wahre Sähe, nicht? "Bielleicht sind sie alsdenn "iu stlavisch gebildet, und blos aus Kunstwerken, die vorhanden "sind, abstrahirt?" Bohl! so hätten wir eine Aesthetist, nur über die, aber über alle die Kunstwerke, die schon vorhanden sind, und haben wir die? haben wir den kleinsten Theil derselben philosophisch generalisirt? Und wenn denn auch die, die wir schon haben, so klavisch gebildet, so unvollsommen, so schwankend, so wiederholt, so übel angewandt, so sehr an unrechtem Ort zu Gesehen gestempelt wäre: freilich so verdienen sie Berichtigung, Bervollsommung; aber Spott? die ganze Methode Spott? alle Berdienste in derselben Spott? Died dünst, die Muse der Philosophie des Schönen kann Spötter nicht anders, als mit Berachtung lohnen.

Bei ber Somischen Denfart weiß ich nicht, wie fie ben andern entgegenstehe. Much home zergliederte Kunftwerke, seinen Shatespear und Ofian: auch Home schloß von einem gefundnen Begrif herab, wie Baumgarten herabschloß: und ohne alle brei Bege zu verbinden, die nur würflich Gin Beg find, ift mahrhaftig feine Aesthetif möglich. Diese mahlt fich die Methode ber Philosophie, die ftrenge Analysis: nimmt Produtte der Schönheit, in jeber Art, so viel fie fann, merkt auf ben gangen ungetheilten Einbrud: wirft fich aus ber Tiefe biefes Einbruds auf ben Gegenftand gurud: bemerkt feine Theile einzeln und gufammenwurfend: vergibt fich feine leidigschöne Salbidee; bringt die Summe ber Deutlichgemachten unter Sauptbegriffe, biefe unter ihre; endlich vielleicht ein Sauptbegrif, in bem fich bas Universum alles Schönen in Runft und Bigenichaft spiegelt. D Alefthetit! Die fruchtbarfte, schönste und in manchen Fällen neueste unter ben Abstraften Bigenichaften, in allen Rünften bes Schönen haben bir Benies und Kunftler, Beise und Dichter Blumen geftreuet - in welcher Sole ber Musen schläft ber Jungling meiner Philosophischen Ration, ber bich vollende!" Siehe! er wird bauen, und fich mit bem

my 1. j. grap 2, 213/

Kranz beiner Bolltommenheit verewigen, indeffen ich unter Riebelichem Schutt muble, um ihm eine Ebne zu bahnen!

## 4.

Um mit Einmal ben kleinen Armseligkeiten zu entkommen, bie man gegen die ganze Aesthetif aus einem übel verstandnen Begriffe derselben hat, nähere ich mich dem Philosophen, der nur zu klein wäre, wenn er den Namen der Aesthetik erfunden, wenn er nicht auch den Scientissischen Plan derselben überdacht hätte. Baumgarten, sonst der Wortgerechteste Aesthetiker, wird uns mit seiner Einleitung am besten Gelegenheit geben, den Unterschied zwischen einer Philosophie über und aus dem Geschmack zu zeigen.

Er nennet sein Werf Theorie ber schönen Künste und Wißenschaften; und ohne Zweisel ist dies der beste Name, den er selbst, wie Moses und Sulzer gezeigt haben, mehr im Großen hätte beobachten sollen. Er nennts Aesthetik, Wißenschaft des Gefühls des Schönen, oder nach der Wolssichen Sprache, der sinnlichen Erkenntniß; noch angemeßen! Sonach ists eine Philosophie, die alle Eigenschaften der Wißenschaft und der Untersuchung, Zergliederung, Beweise und Methode haben muß. Er nennt aber auch seine Aesthetik die Kunst schön zu denken; und das ist schon eine ganz andre Sache; ein Ich weiß nicht Was, von Fertigkeit und Praktischer Unweisung, die Kräfte des Genies und Geschmacks anzuwenden, oder nach der Kunstsprache, die sinnliche Erkenntnißfähigkeit schön zu gebrauchen, und das ist Aesthetik ihrem Hauptbegriffe nach nicht.

Man setze die Kräfte unsrer Seele, das Schöne zu empfinden, und die Brodukte der Schönheit, die sie hervor gebracht, als Gegenstand der Untersuchung: siehe da eine große Philosophie, eine Theorie des Gefühls der Sinne, eine Logik der Einbildungskraft und Dichtung, eine Erforscherin des Wißes und Scharffinns, des sinnlichen Urtheils und des Gedächtnißes; eine Zergliedererin des Schönen, wo es sich sindet, in Kunst und Wißenschaft, in Körpern

und Seelen, das ist Aesthetik, und wenn man will Philosophie über den Geschmack. Die Kunst des Geschmacks hat zum Zwecke die Schönheit selbst, und übel mit der Aesthetik gepaaret, will sie selbst schön denken, schön urtheilen, schön schliessen; statt blos richtig zu schliessen, scharf zu urtheilen, wahr zu denken. Die eine ist ars pulcre cogitandi; die andre scientia de pulcro et pulcris philosophice cogitans; die eine kann blos Liebhaber des Geschmacks; die andre soll Philosophen über denselben bilden. Die Bermischung beider Begriffe gibt also natürlich ein Ungeheuer von Aesthetik, und wenn Meier in seine Erklärung noch gar dazu setzt, daß sie das sinnliche Erkenntniß "verbeßere", so weiß man noch weniger.

36 fahre fort, in ber Runftsprache Baumgartens zu reben. Man weiß, er hat eine natürliche und fünftliche Aefthetif, bie von einander nicht mehr als Gradweise unterschieden zu fenn scheinen, bie es aber vielleicht wesentlich gang find, ob fie fich gleich einander voraussegen. Jene natürliche Fahigfeit, bas Schone ju empfinden, jenes Benie, bas burch lebung zu einer zweiten natur geworben, wie wurfts? in ben Grangen bes Gewohnheitartigen, in verworrenen, aber befto lebhaftern 3been, furg als eine Fertigfeit bes Schönen. Da ift fich weber Dichter, noch jedes andre feurige Benie, ber Regeln, ber Theilbegriffe bes Schönen, und muhfamer Ueberlegung bewußt: feine Ginbilbungsfraft, fein Feuerblid aufs große Bange, taufend Rrafte, die in ihm fich gusammen erheben, würfen; und unselig wenn ihn eine Regel ftoret! Eine folche natürliche Aefthetif fann weber burch Regeln gegeben, noch erfest werben, und es ift Unverftand, zwo fo unendlich verschiedne Sachen ju vermischen.

Die fünstliche Aesthetik, ober die Bißenschaft des Schönen setzt die vorige voraus; aber gar nicht auf demselben Bege kort; ja sie hat gar das Gegentheil zum Geschäfte. Eben das Gewohn-heitsartige, was dort schöne Natur war, löset sie, so viel an ihr ist, auf, und zerstörts gleichsam in demselben Augenblick. Eben die schöne Berwirrung, wenn nicht die Mutter, so doch die unab-

trennliche Begleiterin alles Bergnügens, löset sie auf, sucht sie in Deutliche Ideen aufzuklären: Wahrheit tritt in die Stelle der Schönheit. Das ist nicht mehr der Körper, der Gedanke, das Kunstwerk, das im verworrenen Anschauen würken soll; in seine Bestandtheile der Schönheit aufgelöset, soll es jest als Wahrheit erscheinen: das soll deutlich gesagt werden, was vorher verworren auf mich würkte — welche zwei Ende des Menschlichen Geistes! sie heben sich beinahe im Augenblick der Energie einander auf.

Man verwirre also nicht zwei Dinge, bie so verschieben find, um einer Aefthetit aus ber anbern Borwurfe zu machen. Wenn bie eine finnliches Urtheil ift, eine gebilbete Ratur, in Sachen ber Schönheit Bollfommenheit und Unvollfommenheit zu feben, finnlich, mithin lebhaft, mithin burchbringend, mithin entzudend zu genießen; fo bleibt fie immer finnliches Urtheil, verworrene Empfindung, und folls bleiben. Seelen folder natur nennen wir Benies, schöne Geifter, Leute von Geschmad; nach bem Grabe, in welchem fie fie besitzen; ihre Aesthetif ift Natur, ift Eviden; in Sachen bes Schönen. Wie aber die andre, die eigentliche wißenschaftliche Aesthetit? Sie heftet fich mit ihrer Aufmerksamkeit auf die vorige Empfindung, reift Theile von Theilen, abstrahirt Theile vom Bangen — nicht mehr schönes Bange: es ift in bem Augenblid gerrifine verftummelte Schönheit. So burchgeht fie bie einzelnen Theile, finnet nach, halt alle jusammen, um fich ben vorigen Ginbrud wieberzubringen, vergleichet. Je genauer fie nachfinnet, je schönfer fie vergleichet, besto beutlicher wird ber Begrif ber Schonheit, und so ift also ein beutlicher Begrif ber Schönheit fein Wiederspruch mehr an fich, sondern nichts als ein völliger Unterichied von der verworrenen Empfindung berfelben. Und fo fällt mancher leere Borwurf, ben man auf die Aesthetit geworfen, weg.

Ich will auch in diesen Borwürfen Baumgarten folgen. Da er nicht die genaue Unterscheidung beobachtet hat, die ich vorangeschickt: so müßen manche seiner Antworten langweiliger fallen, als es uns nöthig seyn wird. "If z. E. die Aesthetik unter der "Bürde, unter dem Gesichtskreise des Philosophen?" Keinesweges!

fie ift ja felbft die ftrengfte Philosophie über einen würdigen und fehr ichweren Inbegrif ber Menichlichen Seele und ber Rachahmungen ber natur: fie ift ja felbst ein Theil, ein schwerer Theil der Anthropologie, der Menschenkanntniß; was brauche ich also die Baumgartenichen höflichen Entschuldigungen "ber Philosoph sen "boch auch ein Mensch, ber fich was vergeben könne", ich sehe in ihm hier nichts, als den würdigen Philosophen ber Menschheit. "Aber Berwirrung ift die Mutter bes Irrthums." 3ch ftreiche hiegegen alle brei Baumgartenschen Antworten aus, die auf einem verworrenen Begrif ber Aefthetif beruhen. Weber liebt biefe bie verworrenen Ibeen, nicht als Conditio sine qua non, nicht als Morgenröthe jur Bahrheit; noch sucht fie gerabehin vor Frrthumern au fichern: dies ist das Werf abgeleiteter Theorien; noch will fie bie Berwirrung verbegern und aufheben, daß man die Schonheit fünftighin nicht mehr verworren sondern beutlich fühlen foll, als welches ein Wieberspruch ware. Alles nicht! und wie ware auch wohl das lette ohne Nachtheil des Bergnügens der Menschheit möglich? Aber ftatt aller antworte ich furz, daß die Aefthetif, als folde, gar nicht bie confusen Begriffe liebe; daß fie fie eben gum Gegenstande nehme, um fie beutlich zu machen, bag man also auch nicht fagen fonne "beutliche Erfanntniß fei beger!" benn wie unbestimmt, und für die Menschheit gesprochen, wie falsch ware bies? und wie wenig wurde es auf die Aefthetif pagen, die eben bies befere, bas beutliche Erfanntnig liebt. Eben fo wenig wirds Borwurf, daß "wenn bas Analogon ber Bernunft gebilbet wirb, "für die Bernunft felbft Rachtheil ju befürchten fei," benn bier wird jenes nicht gebildet und biefe nicht verfaumt, wie man in der Berwirrung glaubte: jene ift nichts als Begenstand, an bem fich bieje übe. Noch weniger wirds gegen bie Alefthetik fenn, bag fie nicht Wißenschaft sondern Runft sen, baß ber Aefthetifer gebohren und nicht gemacht werbe: benn alles find offenbare Digverftandnife bes Sauptbegrifs. Unfre Aefthetit ift Wißenschaft, und will nichts weniger als Leute von Genie und Geschmad; nichts als Philosophen will sie bilben, wenn sie rechter Urt und nicht nach

1.206. IV, 2183.

dem Meierschen Begriffe eine Wißenschaft ift, so Gott will! schön und was andre beutlich sagten, verworren zu schreiben: denn freilich als solche verliert sie Zweck. Burde und Bestimmtheit.

Meine genauere Beftimmung bes Begrifs hat von Borwurfen gerettet, und ein eben fo großer Rute! fie muß von falfchen Rugbarfeiten, von welfenden Lorbeern entblößen. Nun wird man ihr nicht fagen fonnen, baß fie "bas Scientifisch ausgebachte ber "gemeinen Fagungsfraft bequemen wolle!" benn nichts weniger will fie fenn, als eine Feilbieterin Philosophischer Bahrheiten, für ben lieben Captus, in wer weiß welchem falfchen Schmude. Richts weniger, als bies: Philosophie, ftrenge, genaue Philosophie felbft, hat fie nichts zum Zwed als Scientifische Erfanntnig, ohne fich ber Fagungsfraft zu vergeben. Man wird von ihr nicht fagen wollen, "baß fie bie Berbegerung ber Erfenntniß auch außer bie Schranfen "ber Sphare ber Deutlichfeit bringe," ba es noch fehr ungewiß ift, ob die Logit die fo genannten obern Rrafte verbegere, und es wenigstens nicht ber erfte Zwed ber Aesthetif ift, eine neue schöne Natur, ein Gefühl zu geben, bas man nicht hatte. Gie lehrt Seelenfrafte fennen, die bie Logif nicht fennen lehrte; aus ihren Bemerkungen mögen freilich nachher in ben einzelnen Theorien Braftische Sandregeln folgen, war aber bas ihr erftes Sauptwert? Noch weniger wird fie fich barüber einen Lorbeer anmaaffen, "baß fie im gemeinen Leben ju Musführung ber Weschäfte "vor Allen bilbe!" benn mas heißts, ju Ausführung ber Beschäfte vor Alles gelten? und burch welch ein Band reicht eine Philofophische Kenntniß bes Schönen, eine Pspchologische Entwicklung einiger Seelenfrafte bahin? Endlich am wenigsten können bie Meierschen Tantologien gelten, bag fie "bie untern Geelenfrafte verbegere," und besonders wieder, daß fie "ben größften Theil ber "Menschlichen Gesellschaft verbegere", und besonders wieder, daß fie "ben Geschmad verbegere:" und benn, bag fie "ben ernfthaften Bigenschaften einen schönen Stof bereite," und wieber, bag fie "bie Ausbreitung ber Bahrheiten aller Theile ber Gelehrfamfeit beförbere" u. f. w. w. lauter Nutbarkeiten, die nach ber Meierschen

Sprache ben Horizont ber Aefthetik sehr verrücken. Nach ihnen wird sich alsbenn, was sie bei Hrn. Meier ist, einem guten Theil nach, wiedergekauete Logik, das andre ein Aesthetischer Flitterstaat von Metaphorischen Benennungen, Gleichnißen, Beispielen und Lieb-lingssätzen: und unter dem Titel, was haben wir Deutsche mit unsern neuerfundnen Namen Aesthetik gewonnen?

220.

5.

Der Begrif der Acsthetik ist bestimmt, und da ich über den Begrif einer Scienz schrieb: so muste ich mich allerdings auch etwas kleinen und frostigen Unterscheidungen, Borwürsen und Rutzbarkeiten bequemen. Jest soll der Grundsatz, oder nach Hrn. Riedels Ausdruck, das Grundgefühl des Schönen, etwas genauer bestimmt werden; und da habe ich noch mehr nöthig, um Berzeihung kurzer aber bequemer Schulausdrücke zu ditten. Wenn wan sieht, in welche Wiedersprüche der Berf. der Theorie und der Briefe über das Publikum, mit seinen Behauptungen von der Grundkraft des Schönen, und von dem Unterschiede desselben im Urtheil einzelner Menschen gefallen ist: so wird man lieber eine etwas dornigte aber sichere Bahn wählen, um durch solche Wiederssprücke mitten durchzusommen: als auf einem irrigen Wege Wortzschön forthinken wollen.

Saben alle Menschen von Natur Anlage das Schöne zu empfinden? Im weiten Berstande, ja! weil sie alle sinnlicher Borzstellungen fähig sind. Wir sind gleichsam Thierartige Geister: unfre sinnlichen Kräfte scheinen, wenn ich so sagen darf, in Maße: und Raum genommen, eine gröffere Gegend unsere Seele auszufüllen, als die wenigen obern: sie entwickeln sich früher: sie würken stärker: sie gehören vielleicht mehr in unsre sichtbare Bezkimmung dieses Daseyns, als die andern: sie sind, da wir hier noch teine Früchte geben können, die Blume unserer Bollkommentelbeit. Der ganze Grund unserer Seele sind dunkle Ideen, die leb-

may . 18.21

haftesten, die meisten, die Maße, aus der die Seele ihre feinern bereitet, die stärksten Triebsedern unsers Lebens, der größeste Beitrag zu unserm Glück und Unglück. Man denke sich die Integraltheile der Menschlichen Seele körperlich, und sie hat, wenn ich mich so ausdrücken darf, an Kräften mehr specifische Maße zu einem sinnlichen Geschöpf, als zu einem reinen Geiste: sie ist also einem Menschlichen Körper beschieden; sie ist Mensch.

Als Mensch, nach ihrer Maße von innern Kräften, im Kreise ihres Daseyns, hat sie sich eine Anzahl Organe gebildet, um das, was um sie ist, zu empsinden, und gleichsam zum Genuße ihrer selbst, in sich zu ziehen. Schon die Anzahl dieser Organe, und der große Reichthum ihrer Zuströmungen, zeigen gleichsam die große Maße des Sinnlichen in der Menschlichen Seele. Wir kennen die Thiere zu wenig; ihre Geschlechter sind zu vielartig, und die Philosophie über sie zu Menschlich, als daß wir es wüsten, wie weit sie in der ganzen Proportion dieser sinnlichen Kräfte von uns abstehen: und zu unserm Zwecke thuts auch wenig.

Benn keine Menschliche Seele mit der andern völlig dieselbe ist: so ist auch bei ihren Besen vielleicht auch eine unendlich veränderte und modificirte Mischung von Kräften möglich, die noch alle zu ihrer Summe eine gleiche Anzahl von Realität haben können. Diese innere Berschiedenheit wäre es alsdenn, die sich nachher durch den der Seele Harmonisch gebildeten Körper das ganze Leben hin äußert, da bei diesem der Körper über die Seele, bei jenem die Seele über den Körper, bei diesem der Sinn über jenen; bei einem andern die Kraft über eine andre herrschet. Auch in der Aesthetischen Natur ist also die unendliche Mischung und innere Berschiedenheit möglich, die die Schöpfung im Bau aller Besen bewiesen.

Wir nehmen eine mittlere Größe, und treten in die ersten Zeiten zurück, da der Mensch ein Phänomenon unser Welt wurde, da er sich aus einem Zustande, wo er nur denkende und empsindende Pflanze gewesen war, auf eine Welt wand, wo er ein Thier zu werden beginnet. Noch scheint ihm keine Empfindung beizuwohnen, als die dunkle Idee seines Ich, so dunkel als sie nur eine Pflanze fühlen kann; in ihr indessen liegen die Begriffe des ganzen Weltall; aus ihr entwickeln sich alle Ideen des Menschen; alle Empfindungen keimen aus diesem Pflanzengefühl, so wie auch in der sichtbaren Natur der Keim den Baum in sich trägt, und jedes Blatt ein Bild des Ganzen ist.

Noch empfindet der zum Säuglinge gewordene Embryon alles in sich; in ihm liegt alles, was er auch außer sich fühlet. — Bei jeder Sensation wird er, wie aus einem tiesen Traume geweckt, um ihn, wie durch einen gewaltsamen Stoß an eine Zdee lebhafter zu erinnern, die ihm seine Lage im Weltall jetzt veranlaßet. So entwickeln sich seine Kräfte durch ein Leiden von außen; die innere Thätigkeit des Entwickelns aber ist sein Zweck, sein inneres dunkels Bergnügen, und eine beständige Bervollkommung sein selbst.

Mit wiederholten gleichen Empfindungen wird das erste Urtheil gebildet, daß es dieselbe Empfindung sei. Das Urtheil ist dunkel und muß es seyn; denn es soll Lebenslang dauren, und als eine ewige Basis in der Seele bleiben. Es muß also die Stärke und so zu sagen Consistenz eines innern Gefühls erhalten: es wird als Empfindung ausbewahret. Der Entstehung nach wars indessen schon Urtheil, eine Folge der Berbindung mehrerer Begriffe; nur weil es durch Gewohnheit entstand, und die Gewohnheit, es gleich anzuwenden, es ausbewahrte, so verdunkelte sich die Form der Entstehung, nur das Materielle blieb; es ward Empfindung. So bildet sich die Seele des Säuglings: die wiedersommenden Bilder geben eine Menge solcher Bergleichungen, solcher Urtheile, und blos so wird das Gefühl gesichert, daß es Wahrheit außer uns gebe.

Wenn man bedenkt, wie viel geheime Berbindungen und Trennungen, Urtheile und Schlüße ein werdender Mensch machen muß, um nur die ersten Ideen von Körper außer sich, von Figur, Gestalt, Größe, Entfernung in sich zu lagern: so muß man erstaunen. Da hat die Menschliche Seele mehr gewürft, und entwickelt, gesehlt und gesunden, als der Philosoph im ganzen Leben seiner Abstraktionen. Wenn man aber wieder von der andern Seite sieht, wie glücklich die mühsame Form aller dieser Urtheile und Schlüße in die Dunkelheit der ersten Dämmerung zurückgewichen ist; wie glücklich jedesmal die Art des Mechanismus im Schatten der Bergeßenheit blieb, und nur immer der Effekt der Handlung, das Produkt der Thätigkeit nachblieb — nachblied als simple Empfindung, aber um so lebhaster, stärker, ungeschwächter, unmittelbarer; wer muß nicht noch mehr erstaunen? Wie viel Weisheiten wären in diesem dunkeln Mechanismus der Seele zu berechnen! wie ungeheuer und schwach die Seele, die hier deutlich handelte! und wie viel ließe sich in der ganzen Bildung der Seele aus diesen so zusammengesetzen Würkungen im Traum der ersten Morgenröthe unsres Lebens erklären! Die Summe aller dieser Empfindungen wird die Basis aller objektiven Gewißheit, und das erste sichtbare Register des Reichthums unsrer Seele an Ideen.

Die Seele entwidelt sich weiter. Da in ihrem Borrathe von finnlichen Einbrücken, wie wirs nennen wollen, das Eins und bas Mehr als Eins, schon ihr eingeprägt; ba ber Begrif von Ordnung und finnlicher Bahrheit schon dunkel in ihr ift; wie? wenn fie in ihrer beständigen Bürtsamfeit, Ideen zu erlangen, zu vergleichen, zu ordnen, darauf fommt, in diesem und jenem den Grund von einem Dritten zu erbliden, anschauend zu erbliden; fiehe! ba ift bie Burgel jum Begriffe bes Guten, offenbar durch die gusammengefetstefte Schlufart gebilbet. Es lernt Dies und Jenes unterscheiben, was auf 3hn biefe und jene Zusammenstimmung zum Wohlgefallen hatte, mehr als einmal zu feinem Wohlgefallen hatte: und fo lernts sein Gut erkennen: so bekommts bie Begriffe von Ordnung, Uebereinstimmung, Bollfommenheit, und ba die Schönheit nichts, als finnliche Bolltommenheit ift, ben Begrif von Schönheit. Alle biefe 3been find im erften Buftande unfers Sierfenns Entwicklungen unfrer innern Gebankenfraft; weil fie aber alle ber Form ihrer Entwidlung nach bunfel find: fo bleiben fie, als Empfindungen, auf bem Grunde unfrer Seele liegen, und falten fich fo nahe an unfer 3ch, bag wir fie für angebohrne Gefühle halten. Im

Handeln ändert diese Meinung nichts: wir können immer auf sie bauen, als wären sie angebohrne Gesühle: sie bleiben immer der Stamm unsver Begrisse, start, trästig, prägnant, sicher, von der innersten Gewisheit und Ueberzeugung, als ob sie Grundfräste wären. Aber wie anders, wenn sie der zergliedernde Weltweise so nehmen wollte, blos weil sie ihrem Ursprunge nach dunkel und verworren sind? als ob es nicht seine erste Psticht wäre, in diese Berwirrung Licht und Dronung zu bringen.

Unfre Kindheit ift ein buntler Traum von Borftellungen, so wie er gleichsam nur auf bas Pflanzengefühl folgen kann; aber in biesem bunkeln Traume würkt die Seele mit allen Kräften. ziehet, was sie erjaset, scharf, und bis zur innersten Einverleibung in ihr 3d jufammen: fie verarbeitet es jum Saft ihrer Rraft: fie windet fich immer allmälich aus dem Schlafe empor und wird fich Zeitlebens mit diesen früh erfaßten Traumibeen tragen, fie alle brauchen, und gleichsam daraus bestehen. Sich ihres Uriprunas aber erinnern? beutlich erinnern? wie konnte fie bas? Sinnlich wird ihr hier und da eine abgeriffene 3dee, aber nur Spataus, aus ben letten Augenbliden biefer Morgenrothe beifallen: dieses Bild, deffen fie sich aus der Kindheit, bewußt ober unbewußt erinnert, wird fic bis auf den Grund crichuttern: fie wird zurüdfahren, wie vor einem Abgrunde, oder gleichsam als ob fie ihr Bild fabe. Das alles aber find nur einzelne fleine Fragmente; vie vielleicht nicht alle Seelen, wenigstens nicht in allen Lebensaltern haben; die fich nur selten, und wenn wir am tiefften in uns wohnen, zeigen; die durch nichts so sehr als durch leichtfinnige Zerstreuungen verjagt und unmöglich gemacht werben; aus benen fich so erstaunend viel in der Menschlichen Seele ertlären ließe, und noch nichts erklärt ist - bas sind nur Reste biefer Bilber, die uns jo flüchtig vorspringen, wie der Schlaf auf bethränte Augenlieber, und uns schnell wieder verlagen — der wahre, erfte, mächtige, lange Traum ift verlohren und mußte verlohren fen! Rur ein Gott und der Benius meiner Kindheit, wenn er in mich sehen konnte, weiß ihn!

Das Erwachen unfrer Seele geht fort, und mit ihm scheinen fich die Kräfte der Seele von einander loszutrennen, die wir in und unterscheiben. Ift ihr gegenwärfiger und voriger Zustand ihr nicht mehr Eins: gewöhnet fie fich, gegenwärtige Genfation von ber vorhergehenden, die in ihr geblieben, zu unterscheiben: fiehe! fo tritt fie aus bem Buftanbe, ba ihr alles nur Genfation war: fie gewöhnt fich Eins vor dem Andern durch feine "innere Rlarbeit" ju erfennen: fie ift auf bem bunteln Bege gur Phantafie und jum Gebachtniß. Wie oft muß fie barauf gleiten! wie viele Uebung, um ihr inners Auge an biefen Unterschied und Stuffen und Nuancen ber Rlarbeit bes Gegenwärtigen und Bergangnen zu gewöhnen! Ein Rind muß diesen Unterschied noch oft in fich verwirren, es fommt nur burch viel Uebung gur Gewißheit: biefe Gewißheit aber bauret emig: fo find Gedachtnig und Phantafie mit ihren erften, mächtigen, ewigen Formen ba. Je näher beibe noch an ihrer Mutter, ber Sensation, fleben: besto bunfler wieder, aber besto stärker. Die ersten Phantasien eines Kindes werben feurige, emige Bilber, fie geben feiner gangen Seele Beftalt und Farbe, und ber Philosoph, der fie gang in ihrer Flammenschrift fennete und übersehen könnte, murbe bie erften Buchstaben feiner gangen Denfart in ihnen feben. Gewiße machende Traume, die uns bei fpatern Jahren, wenn die Geele noch nicht verlebt ift, anwandeln: bunfle Anerinnerungen, als ob wir bies und jenes Neue, Seltne, Schone, Ueberraschende an Ort, Berjon, Begend, Schönheit u. f. w. ichon gefeben, ichon einmal erlebt und genoffen hatten, find ohne Zweifel Studwerte biefer erften Phantafien. Bu tausenden liegen solche dunkle Ideen in und: fie bilben bas Geltne, Eigne, und oft fo Bunberliche in unfern Begriffen und Gestalten von Schönheit und Bergnügen: fie flößen uns oft Wiberwillen und Bug ein, ohne daß wirs wiffen und wollen: fie erheben fich in uns, als lang entschlafen gewesne Triebfebern, um mit Sympathie und gleichsam Anerinnerung biefe und jene Berson ploglich ju lieben, wie jene andre zu haffen: fie sträuben fich oft gegen später erlernte Bahrheit, und hellere, aber schwächere Ueberzeugung, gegen

Bernunft und Willen und Gewohnheit: sie sind der dunkle Grund in uns, der die später aufgetragnen Bilder und Farben unser Seele oft nur gar zu sehr verändert und nur schattieret. Sulzer hat ein paar Paradore aus dieser Tiese des Geistes erkläret: vielsleicht werse ich mit diesen einzelnen Bemerkungen einige Stralen bahin, und wecke wenigstens einen andern Psychologen, mehr Licht hinein zu bringen. Ein Kind kann oft nicht Träume und wachende Vilder unterscheiden; es träumt wachend und nimmt oft als gescheshen an, was nur ein Traum war: der Bildervolle Schlaf dauret sort: die Seele ist gleichsam noch ganz Phantasie, die nahe an der Sensation klebt.

Sie trennen sich immer mehr, je mehr sich der Scharfsinn und sein Bendant, der Biş entwideln: Biş und Scharssinn sind die Borläuser und Borspiele des Urtheils: das Urtheil wird eben so sinnlich gedildet, als seine Borgänger. Die Form, wie es sich bildete, erlöscht; das Ausgedildete bleibt, und wird Fertigsteit, wird Gewohnheit, wird Natur. Und wenn nun unstre Seele sich lange so geübt hat, über Bollsommenheit und Unvollsommensheit der Dinge zu urtheilen; wenn das Urtheil ihr so geläusig, so evident, so ledhaft, wie eine Empsindung geworden: siehe! so ist der Geschmack da, "die gewohnte Fertigkeit, in Dingen ihre sinnspliche Bolls und Unvollsommenheit so schnell zu beurtheilen, als "ob man sie unmittelbar empfände." Durch welche lange Ausswillungen und Zusammensetzungen, Fehltritte und Uedungen ist also das, was unsre Sentimental-Philosophers Grundgefühl des Schönen nennen, erst geworden!

## 6. Lhul. I, 32, 263.

Ein falscher Grundsatz gibt nothwendig mißliche, wiederspreschende Folgen, und Hr. R. ift also Meinungen verfallen, die sich einander so gerade entgegen sind, daß ich nicht weiß, wie Ein Mann, der Philosoph seyn will, beide auf einmal behaupten; wie Berber sammt. Berke. IV.

er eine Theorie schreiben könne, in der ber Geschmad als angebohrne Grundfraft paradiret, so allgemein, so sicher, so zureichend, als es die Menschliche Natur ift, und wie berselbe Briefe schreiben konne, in benen bem Geschmack alle allgemeine Sicherheit, und ber Schönheit alle objektive Regeln abgesprochen werben, in benen behauptet werden kann, daß da Schönheit blos empfunden werben musse, es keine äußere sichere Bestimmungsgrunde gebe, daß ber Geschmack so verschieben, wie die Empfindungsart sen und also zwei fich gerade zu wiedersprechende Urtheile von Schönheit und Säglichkeit auf einmal gleich mahr fenn können. D ein Philosoph mit bestimmten Grundsäten und einförmigen Folgen! 3ch möchte bie Mine bes Herrn Moses gesehen haben, ba ber Polygraph, ber selbst nicht weiß, was er schreibt, mit ber bedeutenbsten Stellung vor ihn trat, und ihm in einem langen schleppenden Briefe heillos vorbemonstrirte, daß Schönheit — empfunden werden muße. Eben, als wenn Mofes der blödfinnige Demonstrant, der zweite Gefühllose Baumgarten wäre, dem so Etwas, und auf solche Art vorbewiesen werben müfte.

Ift uns das Gefühl ber Schönheit angebohren? meinetwegen! aber nur als Aefthetische Natur, die Fähigkeiten und Werkzeuge hat, finnliche Bolltommenheit zu empfinden; die daran ein Bergnügen hat, diese Fähigkeiten zu entwickeln, diese Werkzeuge zu brauchen, und sich mit Ideen der Art zu bereichern. Alles liegt in ihm, aber als in einem Reim zur Entwicklung, als in einem Schrein, wo sich eine andre Fähigkeit, wie ein kleinerer Schrein findet: alles aber wird aus Einer Grundkraft der Seele, sich Borftellungen zu verschaffen, sich eben baburch, durch diese Entwicklung ihrer Thätigkeit, immer vollkommner zu fühlen, und sich eben baburch zu vergnügen. Wie schön wird eben bamit bie Menschliche Seele! Einheit im Grunde, tausendfache Mannichfaltigkeit in ber Ausbildung, Bolltommenheit in ber Summe bes Ganzen! Reine von der Natur zubereitete fertige brei Grundgefühle; alles foll aus Ginem gebilbet, und zur mannichfaltigften Bolltommenbeit erhoben werben.

Und was lieffe sich benn auch bei biefen brei Grundgefühlen bestimmtes benken? "Der sensus communis foll jeden Menschen "jo viel Wahrheit lehren, als er braucht, um zu leben." So viel? und wie viel ist bies So viel? wo ift bas Non plus ultra? und warum stehen seine Grundsäulen eben da und nicht weiter? Sehe ich benn nicht, daß eine Nation ihren sens commun, "bas schnelle Gefühl zu faffen" blos nach Proportion ihrer Ausbildung, blos in ihrer Welt habe? Der sensus communis des Grönlänbers und bes hottentotten ift er in Absicht auf Gegenftanbe und Anwendung der unfrige? und der sensus communis des Landverwalters ber eines Gelehrten? Können nicht ganze Rücher ber Seele leer bleiben, wo fie nicht genütt, und gange Fähigfeiten schlafend bleiben, wenn fie nicht erwedt werben? Sat unfer Sens - commun wohl Bahrheiten, die er nicht gelernt; hat er mehr Bahrheiten, als er zu lernen Gelegenheit gehabt hat? hat er wohl eine einzige mehr? - Rein? und wo ift benn das innere Gefühl ber Seele, das jedem Menschen so viel Bahrheit lehrt, als er braucht? bei mir finbe iche nicht. Ich finbe eine immer würksame Kraft in mir, Ranntniße zu haben; und wo biese hat würken können, worinn ich Belegenheit gehabt, viel Begriffe ju fammlen, Urtheile ju bilben, Schlüße zu folgern, ba lebt auch mein Senfus communis: irrt, wo diefe Urtheile irrten, ichließt falich, wo die Schluge, auf bie er bauet, falfc fcologen, mangelt gar, wo biefer Borrath von gewohnten Urtheilen und Schlüßen mangelt — ich febe also keinen innern, unmittelbaren, allgemeinen, untrüglichen Lehrer ber Bahrbeit; ich sehe eine Fertigkeit, Erkenntniskräfte anzuwenden, nach bem Maaß, wie fie ausgebilbet find.

Ists mit dem Gewissen anders? Wo ist inncres Gefühl der Seele, das sich nicht auf unser sittliches Urtheil gründen sollte? Dies freilich, das sittliche Urtheil, ist seinem obersten Grundsaße nach, so heilig, so bestimmt und gewiß, als Vernunft, Vernunft ist; aber die Ausbildung dieses Urtheils, die mehrere oder minsere Anwendung desselben auf diese und jene Fälle, die stärkere oder schwächere Anerinnerung dieses und eines andern Grundes der

Sittlichfeit, modificirt die nicht das Gewißen so vielsach, als es nur sittliche Subjekte gibt? Wo ist nun der innere unmittelbare Lehrer der Natur, wo man nichts, als eine Fertigkeit wahr nimmt, nach sittlichen Grundsähen zu handeln? Diese Grundsähe mögen sich so tief in einzelne Eindrücke und Empfindungen verhüllen und einwickeln; Grundsähe bleiben sie immer, nur daß man nach ihnen, als nach unmittelbaren Empfindungen handelt. Als sittliche Urtheile sind sie gebildet, nur da die Form des Urtheils verdunkelt ward, so wurden sie durch Fertigkeit und Gewohnheit einem unmittelbaren Gefühl analogisch. Das ist Gewissen, und nicht anders kommt man aus dem Streit über seine Ursprünglichkeit, Allgemeinheit, Berschiedenheit u. s. w. als durch Ausmerksamkeit auf die Burzeln seiner Bildung und seines Wachsthums.

Bei bem Geschmad wird bies noch augenscheinlicher. Sier eine völlige Gleichheit, auch nur Gleichförmigkeit, auch nur Ahnlichkeit anzunehmen, ist gerade dem Augenschein entgegen, in dem sich die Menschen mit ber größten Berschiedenheit ihres Urtheils über bie Schönheit zeigen. Diese Berschiebenheit ber Empfindung, Die Gr. R. felbit einräumt und mit einem Gewühl von Zweifeln übertreibt, wie ift fie aus feinen Grundgefühlen zu erflären? ohne daß alle objettive Gewißheit wegfalle, ohne daß alle lleberzeugung, Regeln, und Philofophie wegfalle, ohne daß der Geschmad ber eigenfinnigfte, fich beftandig wiedersprechende Thor werde - - anders nicht! und welche Philosophie ist da noch möglich? Laket uns die Erfahrung und die Natur fragen: fo bleibt fein fo grober Wiederspruch: alles erflärt fich; von allem sehe ich Grund und Ordnung. Wenn der Geschmad nichts als Urtheil über gewiffe Rlaffen von Gegenständen ift: fo wird er als Urtheil gebildet; er fehlt in Sachen, wo dies Urtheil nicht gebildet werden fonnte, völlig: er irret in Sachen, wo dies falsch gebildet wurde, völlig: er ist grob oder schwach, start oder fein, nach bem man bas Urtheil leitete. Er ift also nicht Brundfraft, allgemeine Grundfraft ber Seele; er ift ein Sabituelles Unwenden unfres Urtheils auf Gegenstände ber Schönheit. Laget uns feiner Genefis nachfpuren.

Alles was Mensch ist, hat, wie oben gezeigt ist, in mehr oder minderm Grade Aesthetische Natur; nur nichts ist mit dieser ersten Annahme natürlicher, als daß wenn ihre sinnlichen Kräfte sich in dem und jenem Berhältniß zuerst entwickeln, auch diese vor jener eine Uebermacht erhalten, auch eine die andre verdunkeln, die Seele sich also auch zu einer Seite mehr hindilden werde. Wird nun dies Berhältniß zwischen Ausbildung der Seelenkräfte veste Lage; kommt die Seele in Gewohnheit, nach ihm und in ihm zu würken; gewiß, daß sie für diese und jene Sphäre empsindsamer seyn wird, als für eine andre, und so liegt schon in der verschiedenen Entwicklung verschiedner Seelenkräfte nach verschiedenen Berehältniß ein Grund zur unendlichen Berschiedenheit des Urtheils über Annuth und Schönheit.

Es gibt niedrige Naturen, benen die gröbern Sinne allein Bergnugen gewähren tonnen, weil diese über alle die Uebermacht befommen und gleichsam bas gange Gefühl ihrer Ratur geworben find: Naturen alfo, benen bas Gefühl ihr feinfter Philosoph und ber Geschmad die entzudendste Musik ift. Es gibt aber auch höhere Naturen, die ihre feinern Ginne in folder Berichiebenheit befigen tonnen, als gleichsam Modificationen und Beranderungen in ber Angahl und den Qualitäten berfelben möglich find. Ein Beift. gang für bie Dufit geschaffen, tann gleichsam ein gang Seterogenes Befen gegen ein Genie fenn, bas eben fo fehr für bie bilbenben Runfte gebildet ift, wie jener für die Tonfunft: der eine lauter Muge, ber andre lauter Dhr: ber eine gang ba, um Schönheit gu feben, der andre um Bohllaut zu hören - Beschöpfe also von gan; verschiedenen Gattungen, wie würden fie fich einander innig verftehen? welch ein artiger Bettstreit, fie beibe, lediglich in ihrem Sauptfinne fühlend und erfiftirend, über Unmuth und Schönheit philosophiren zu hören? Dem einen murbe bie Malerei zu falt, au superficiell, au wenig eindringend, au unmelodisch, au weit vom Tone entfernt fenn: bem anbern waren bie Tone ju flüchtig, ju verworren, ju undeutlich, ju weit weg vom Bilbe eines emigen Unichauens. Ton und Farbe, Auge und Dhr, wer fann fie commensuriren, und wo Beschöpfen gleichsam ein gemeinschaftliches Organum ber Empfindung fehlt, wer fann fie einigen? Sebt aber biefe Uneinigkeit die Gefete ber Schönheit und ber Anmuth beßwegen überhaupt auf? Rann er beweisen, bag es gar feine gewiffe Regeln berfelben in ben Wegenständen gebe? beweifen, daß alles in ber Natur ein Chaos von einzelnen Disharmonischen Stimmungen sen, die nicht zu attordiren wären? - Welch eine Folge! Als ob ber Afuftifer und ber Optifer nicht jeder gleichsam Die Welt feines Gefühls innig genieffen, und wenn beibe auch Philofophen waren, jeber feinen Ginn fehr Philosophifch und mahr gergliebern fonnte? Und alsbenn, eben je inniger und unterschiedner die Gefühle, eben je wahrer und allgemeiner die abgezognen Regeln bes Schönen in beiben Runften find; um fo mehr werben fie fich hinten begegnen, und endlich, wie die Farben bes Connenftrals in ein Gins zusammenflieffen, bas man Schönheit, Anmuth ober heiße, wie mans wolle. Will man mein Beispiel verificirt feben: fo laffe man die Saite etwas nach, fuche Raturbeifpiele, Die ausschlieffend für eine ober bie andre Runft gebohren find, und höre ihr Urtheil.

Nicht unter allen Simmelsftrichen ift bie Menschliche Natur, als fühlbar, völlig biefelbe. Ein andres Gewebe von Saiten ber Empfindung; eine andre Belt von Gegenständen und Tonen, um burch bie erften Schwingungen biefe und jene fclafende Saite querft ju meden: andre Rrafte, die biefe und jene Saite anders ftimmen, und gleichsam ben Ton, ben fie ihr geben, in ihr veremigen furg! eine gang andre Methode ber Anlage zu empfinden, noch in ben Sanden ber Natur; wie fehr fann fie nicht ein Menschliches Befen Seterogenifiren? Nach bem erften Genuße und feiner wiederfommenden Gewohnheit, befommt Organ und Phantafie gleichsam Schwung und Wendung, die ersten Eindrücke in bas garte Bachs unfrer Rindheitsfeele gibt uns Farbe und Geftalt bes Urtheils. Zween Menschen neben einander, mit einerlei Unlage ber Natur, von benen ber Erfte fein Auge an Chinefischen, ber anbre an Griechischen Schönheiten von Jugend an gebilbet, von

benen ber Gine fein Ohr zuerst nach Afritanischer Affenmufit, ber anbre nach bem Bohllaute Italiens geftimmet - welche zweierlei Menschen! Wird nicht einer fich vor der Mufik bes andern bas Dhr halten? wird nicht einer von ber Schönheit bes andern fein Muge wegwenden? Werben fie fich je in ihrem Geschmad vereinigen können, wenn fie beibe in ihrer Art ichon ausgebilbet find, und fich ihre Seele wie eine Blume am Abend ichon gefchlogen? Rein! Sat aber baran die Natur Schuld? Die Natur, in ber feine Bewißheit beffen, mas Schon ift, liege: bie Natur, bie taufend verschiedne Samenförner taufend verschiedner Grundgeschmade ausftreue? 3ch benfe nicht! Noch werben alle ben Gefang ber Rachtigall, und bie ungeschmuften Reize ber Ratur ichon finden: noch wird fich, wenn biefer und jener abweicht, ber Brund biefer Abweichung finden laffen: noch werben alfo, ohngeachtet aller Abweichungen und Singularitäten, Naturregeln bes Schonen veftbleiben, auch wenn fie aufs übelfte angewendet wurden: noch ift alfo Schönheit und Anmuth fein vager, leerer Rame. Go balb fich eine Abweichung erflaren läßt, fo wird eben burch fie bie Sauptregel neu beftimmt und beveftiget.

Rationen, Jahrhunberte, Zeiten, Menschen — nicht alle erreichen einerlei Grab der Aesthetischen Bildung, und dies druckt endlich das Siegel auf die Berschiedenheit ihres Geschmacks. Hat die wilde seurige Natur der Bölker, der Zeiten, "wo Kinder sich "die Haare ausrausen rings um das Bett eines sterbenden Baters; "wo eine Mutter ihren Busen entblößt, und ihren Sohn beschwö"ret, bei den Brüsten, die ihn ernährten; wo ein Freund seine "abgeschnittnen Haare auf den Leichnam seines Freundes streuet; "ein Freund seinen Freund auf den Schultern zum Scheiterhausen "trägt, seine Asche mitt seinen Thränen zu benehen; wo Wittwen, mit "sliegenden, zerrausten Haaren sich das Angesicht mit Rägeln zer"reißen, wenn ihnen der Tod ihren Gemahl raubte; wo Häupter "des Bolks in öffentlichen Bedrängnißen ihre gebeugte Stirn in den "Staub segen, im Ansall des Schmerzes sich vor die Brust schla-

"gen und ihre Rleiber gerreiffen; wo ein Bater feinen neugebohr-"nen Sohn in feine Urme faffet, ihn gen Simmel erhebt, und "über ihn zu ben Göttern betet; wo bie erfte Bewegung eines "Rindes, bas feine Eltern verlaffen hatte, und fie nach langer "Abwesenheit wieder fiehet, ift, ihre Anie ju umfaffen, und fo "niebergeworfen den Segen ju erwarten; wo die Gaftmable Opfer "find, die fich mit Libationen an die Götter anfangen und endi-"gen; wo bas Bolf an feine Gebieter fpricht, und feine Gebieter "bie Stimme bes Bolfs hören und auf fie antworten; wo man "fiehet, einen Menschen vor bem Altar mit Opferbinden um bie "Stirn, und eine Briefterin, die Sande über ihn ausbreitend, ben "Simmel anruffen und die heiligen Beihgebrauche vollführen: wo "Bythißen, ichaumend, burch bie Gegenwart eines Gottes getrie-"ben, auf ihrem Dreifuge figen mit wild verwirrten Augen, und "von ihrem Prophetischen Gebrull die gange felfichte Sole erichal-"Ien laffen: wo bie Blutdürstigen Götter fich nicht befänftigen "laffen, als wenn Menschliches Blut fließt; wo Bacchanten mit "Thyrfusftaben bewafnet die Tiefen ber Saine burchirren, und "bem Ungeweiheten, ber auf fie ftogt, Schreden und Entjegen "einjagen; wo andre Beiber Schaamlos fich entblogen, und fich "in die Arme des Erften werfen, der fich ihnen darbietet u. f. m." Beiten, Sitten, Bölfer, wie biefe, haben fie bei einer und berfelben Anlage ber Natur einerlei Maas ber Bilbung, einerlei Urtheil bes Geschmads mit unfrer weichen erfünftelten Welt gefitteter Bölfer? Die Musif eines roben, friegerischen Bolfs, Die mit Enthufiasmus und Raferei befeelte, die gur Schlacht und gum Tobe rief, die Dithpramben und Inrtauslieder wedte, ift fie einerlei mit ber weichen Wolluft Lubischer Flöten, die nur seufzet und girret, nur mit Träumen der Liebe und des Weins erwärmet und an die Bruft ber Phrynen das aufgelosete Berg hinschmilgt, ober ift fie gar einerlei mit unferm Schlachtfelbe voll Runftlicher Berwirrung, und voll harmonisch falter Taftit in ben Tonen? Der Griechische, ber Gothische, ber Mohrische Geschmad in Baufunft und Bildhauerei, in Mythologie und Dichtfunft ift er Derfelbe? Und ift

er nicht aus Zeiten, Sitten und Bölkern zu erklären? und hat er nicht also jedes mal einen Grundsatz, der nur nicht gnug verstanden, nur nicht mit gleicher Stärke gefühlt, nur nicht mit richtigem Ebenmaas angewandt wurde? und beweiset also nicht selbst dieser Proteus von Geschmack, der sich unter allen Himmelsstrichen, in jeder fremden Luft, die er athmet, neu verwandelt; beweiset Er nicht selbst mit den Ursachen seiner Berwandlung, daß die Schönsheit nur Eins sey, so wie die Bollkommenheit, so wie die Wahrheit.

Es gibt alfo ein 3beal ber Schönheit für jebe Runft, für jebe Bigenichaft, für ben guten Geschmad überhaupt, und es ift in Bolfern und Zeiten und Subjeften und Produttionen gu finben. Schwer zu finden freilich. In der Luft mancher Jahrhunberte ift es mit Rebeln umwölft, die fich in alle Figuren wölben; aber es gibt auch Jahrhunderte, da bie Nebel, falt und schwer zu feinen Fuffen fielen, und bas Saupt Diefes Bilbes ber Anbetung in heitrer heller himmelsluft glangte. Es gibt freilich Bolfer, Die in die Borftellung beffelben Nationalmanier bringen, und fich fein Bild mit Bugen ihrer Einzelnheit gebenfen; es ift aber auch möglich, fich von biefem angebohrnen und eingeflößten Eigenfinn gu entwöhnen, fich von ben Unregelmäßigkeiten einer zu fingulären Lage loszuwideln und endlich ohne National = Zeit = und Berfonal= geschmad bas Schone ju toften, wo es fich findet, in allen Zeiten und allen Bölfern und allen Runften und allen Arten bes Geichmads; überall von allen fremben Theilen losgetrennt, es rein gu ichmeden und zu empfinden. Glüdlich, wer es fo foftet! Er ift ber Eingeweihete in die Geheimniße aller Daufen und aller Zeiten und aller Gedächtniße und aller Berte: Die Sphare feines Geschmacks ift unendlich, wie die Geschichte der Menschheit: die Linie des Umfreises liegt auf allen Jahrhunderten und Produttionen, und Er und die Schönheit fteht im Mittelpunkte. Das ift Er, und jeber andere, ber nur an Lofal= und Nationalschönheiten, ober gar nur an Bortreflichfeiten feines Rlubs hangt, nur feinen Familienflot hat, begen Besuch er, wie ben Besuch bes Apollo verehret.

ber ift ein Philosoph der Kabale: die Götzen seines Publikum fals len, und Zunstphilosoph von einem Tage, wo bist Du?

## 7.

Hen verschieder hat seine Theorie "einen Auszug aus den Berken verschiedner Schriftsteller" genannt, und sie ists auch reichlich geworden; nur hat ein Spitomator, der schon nicht selbst benken will, als Spitomator gewiße erste Tugenden nöthig, die ich auch Hrn. R. gewünscht hätte — bündige Kürze, leichte und ordentliche Zusammensehung; Bekanntschaft endlich, mit benen, die ihm vorgearbeitet. Hr. R. hat keine von Dreien.

Nicht bündige Kürze. Oft, wenn er so viel Data, Betrachtungen und Erklärungen andrer weitschweifig und wiederholend
vorausgesetzt hat, kommt eine eigne Erklärung nach, die ärger ist,
als jedes vorhergehende Jota. In Nichts ist Hr. R. unglücklicher,
als im Erklären, und bei den durchgearbeitsten Materien; wo er
z. E. bei Untersuchung der Schönheit, des Grossen, des Erhabnen,
u. s. w. am meisten vor sich sindet, ist er eben am verworrensten,
am unbestimmtesten. Und was ist doch wohl eine Philosophie, ein
Akademisches Leseduch, eine Theorie der sch, K., in der ich durchaus keinen bestimmten Begrif sinde? Eine Schande der Philosophie,
ein Berderb für Jünglinge, die sich darnach bilden sollen, ein

Fluß und Leichtigkeit in der Zusammensetzung der Auszüge miße ich noch mehr. Jedes hauptstück ist ein Ruinen-hausen, zusammengetragen, wie die Stücke in die hand sielen, wo ich beständig auf und absteigen muß, wie über ein altes Gemäuer in einem verwünschten Zauberschloße. Und so sind hauptstücke, und so ist die Zusammensetzung der Hauptstücke, und so das Ganze Buch. Bei der Zergliederung so abstrakter Materien, als hier theoretisch abgehandelt werden sollen, verliere ich alles, wenn ich den Faden der Fortleitung verliere, der mich immer auf einer Bahn,

immer näher zum Ziel, immer tiefer in die Idee hinein fortleite. Alsbenn reißt mich der Berf. auch bei schweren Materien fort: je näher dem Ziele, desto mehr arbeiten die Olympischen Läuser, um es zu erreichen; um so freudiger eilt man gleichsam der immer mehr entkleideten, nackteren Idee zu. Finde ich aber nichts von diesem Allen; sehe ich keinen Faden, keine Fortleitung, keine inhmer sortschreitende Entwicklung, die z. Sokratische Gespräche, Shastesdurische und Harrische Untersuchungen, und Lesingsche Abhandlungen über Fadel und Malerei so unterhaltend, so unermübend macht; muß ich nichts anders als auf und absteigen, gehen und wiederkommen, zusammen und loswickeln — wer kann die Höllenarbeit des Sispphus und der Danaiden aushalten — verdammt zum Spott bei Bodenlosen Fässern! die immer schöpfen und immer leer bleiben!

Endlich sollte boch wohl ein Spitomator wenigstens die vornehmsten Schriftsteller kennen, die er nuten soll. Der gelehrte R.
hat, an Engländer, Franzosen und Italiener nicht zu gedenken,
unter Deutschen nicht einmal den Hauptautor der Aesthetik, und
an deßen einzelne Abhandlungen in der Akademie nicht zu gebenken, ihn nicht einmal nach seinem Hauptwerke gekannt —
Sulzers Theorie der Empsindungen, die er, ohne in den vortreslichen Plan dieses Autors zur Aesthetik im geringsten einzudringen,
nur einmal, am unrechten Orte, unter einem Schwall von andern,
die er eben so wenig gelesen, und nur sehr läßig ansührt. Doch
was ists für Schande, in einer Theorie der schwisten Sulzer
nicht zu kennen, wenn man dasür die Schriften der Hrn. Rlot
und Dusch, die zur Aesthetik ja so viel geliesert haben, desto genauer
kennet?

Haben wir im Deutschen ein allgemeines Wort, um die Beschaffenheit aller sinnlichen Gegenstände überhaupt zu benennen, mittelst welcher sie Wohlgefallen würken? Ich weiß nicht. Unstre und keine Sprache ist von einem Philosophen ausgedacht, der die athmosphärische Natur abstrakter Begriffe gleichsam von oben herab in Worte geordnet hätte. Die Erfinder der Benennungen stiegen von unten hinauf: sie bemerkten und benenneten einzeln: so müßen wir ihnen nachsteigen, alsdenn sammlen, alsdenn übersehen.

Begenftanbe bes Befichts find am flarften, am beutlichften: fie find vor und; fie find außer und neben einander: fie bleiben Gegenstände, so lange wir wollen. Da fie also am leichteften, am flärsten, und wie man will, zu erkennen; ba ihre Theile ber Auseinandersetzung fähiger sind, als jeder andre Eindruck; so ift bei ihnen also die Einheit und Mannichfaltigkeit, die Vergnügen wurft, am fichtbarften, und ba ift ber Begrif bes Borts "Schon, Schönheit!" Er ist hier seiner Abstammung nach: benn schauen, Schein, Schon, Schönheit find verwandte Spröglinge ber Sprache: er ist hier, wenn wir recht Acht geben auf seine eigenthumliche Anwendung, da er fich bei Allem, was fich bem Auge wohlgefällig barbietet, am ursprünglichsten findet. Nach biefer erften Bebeutung ist ber Begrif ber Schönheit "ein Phänomenon" und also gleichsam als ein angenehmer Trug, als ein liebliches Blendwerk zu behandeln. Er ist ein Begrif eigentlich von Flächen, da wir bas Körperliche, Wohlförmige, und bas solibe Gefällige nur eigentlich mit Beihülfe bes Gefühls erkennen, und mit bem Geficht nur Blane, nur Figuren, nur Farben; nicht aber unmittelbar förperliche Räume, Winkel und Formen feben können. Wegen biefes Superficiellen alfo, womit fich bas Geficht beschäftigt, wegen bes

7/.

so weit außer Uns Entlegenen, bas nur schwach in uns würket. bas uns nur burch bie feinen Stäbe ber Lichtftralen trift, ohne uns näher und inniger zu berühren; endlich auch wegen ber groffen Menge und Berschiebenheit von Farben und Gegenständen, womit es uns auf einmal überhäuft, und unaufhörlich zerstreuet — wegen dieser drei Beschaffenheiten ist das Geficht der fälteste unter ben Es ist aber auch eben beswegen ber Rünftlichste, ber Philosophischte Sinn: es wird nur, wie es Blindgewesene zeugen, mit vieler Rühe und lebung erlangt; es beruhet auf vielen Bewohnheiten und Zusammensehungen: es würkt nicht anders, als burch unabläßiges Bergleichen, Diegen, und Schliegen: es muß uns alfo, auch in bem es wurtt, ju allen biefen feinen Seelebeschäftis gungen, Kälte und Duße laffen, ohne die es nicht würfen kann - febet da! das ift eine kurze Charakteristik des Gesichts, und seiner Tochter, ber fichtlichen Schönheit, die mit Beispielen beftätigt. und mit Bemerkungen vermehrt, ben Grund gabe ju einer reichen und sehr angenehmen Aesthetik bes Gesichts, die wir noch nicht baben.

Beil also die angenehmen Gegenstände dieses Sinnes gleichfam mehr vor und nicht so tief in uns sind, wie in den andern Sinnen: weil ihre Theile neben einander, und also ber willführlichen und gefälligen Auseinandersetzung, ober, nach dem eigentlichern Ausbrud, ber Beschauung am fähigsten find: weil ihre Unterscheide fich fälter fühlen, und also auch beswegen beutlicher und unterschiedner in der Sprache ausbrücken laffen: weil endlich die Einbildungsfraft, die an Benennungen ihrer Arbeiten so arm ist, wie überhaupt unfre ganze Seelenlehre an eigentlichen Ausbrücken, doch immer bem Sinne bes Beschauens, ber Anschauung am analogisch= ten würket: aus allen biefen Urfachen hat man fich ber Sprache bes Gesichts bemächtigt, um burch sie bie Beziehung alles begen, was wohlgefällig auf die ganze Seele würft, zu bezeichnen. Geficht ifts also, bas bie Bilber, bie Borftellungen, bie Einbilbungen ber Seele allegorifiret, und Schönheit ift fast in allen Sprachen Sauntbezeichnung und ber allgemeinste Begrif geworben, für alle

feinen Kunfte des Wohlgefallens und Bergnügens. Schönheit ift as Hauptwort aller Aesthetit\*).

Eine Theorie des Gesichts; eine äfthetische Optik und Phanomenologie ist also die erste Hauptpforte zu einem künstigen Gebäude der Philosophie des Schönen. Was hilfts und wirds helsen, von oben herab die Schönheit zu desiniren, und von schöner Erkenntniß, schöner Rede, schönen Tönen u. s. w. allgemein und verworren zu plaudern, wie mans thut, wenn man lieber die Einheit und Mannichfaltigkeit in dem Sinn suchen sollte, wo sie sich am klärsten, am deutlichsten, am unverworrensten zeigen, in Linien, Flächen und Figuren. Hier wäre eine sede Bemerkung gleichsam Phanomenon, sichtbare Ersahrung: hier würde sich manches wie im Sonnenlicht, wie auf einer Fläche, wie in Linien und Figuren dar

<sup>\*)</sup> or. R. bat bei biefer Belegenheit ben beiben groffen Philosophen bes Schonen, Some und Dojes einen febr tiefliegenden Brrthum gezeigt, baß jener ben Begrif ber Schonheit gu febr verenge, biefer gu febr erweitere: jener ba er bie Schönheit eigentlich nur bem Beficht gufdreibt, biefer ba er fie ben Grund aller unfrer natürlichen Triebe nennet. fr. R. weiß beger, genauer, fruchtbarer, mas Schon ift, nehmlich - man bore ben groffen Philosophen! - mas ohne interefirte Abficht gefallen tann, und auch benn gefallen tann, wenn wird nicht befigen. 3ch lage Grn. Riebel feine neue, febr bequeme und febr hieber geborige Bestimmung bes Uninterege bei ber Schonbeit; nur wird er mir auch meinen Befichtspuntt laffen, in welchem Some und Dofes Recht haben? Ift ber Begrif von Schönheit nicht urfprünglich, und eigenthumlich, was er bei Some ift, ein fichtlicher Begrif, und wollte ibn Some bier anders, als nach feinem Urfprung und Eigenthumlichteit bestimmen? 3ft bei alle bem, mas wir mablen, und wornach wir hinwallen, nicht ber buntle Begrif von Berguligen wilrtfam, und ift nicht alfo nach biefer weiten abstratten Benennung, nach biefem sensu complexo ber Schönheit, ber Sat bes Grn. Dofes eine Bipchologische Wahrheit? Und ift benn bei einem und bem anbern ibr Agertum etwas anbers, als Rebenfache, bic, wenn fie auch falfc ware, nichts von ihren Grundfägen ftort und verwirret? - - Doch warum läßt man nicht Rinbern bie Ruthe, um große Leute, wenn fie nicht bober reichen, wenigstens an ben Ferfen ju guchtigen?

<sup>1)</sup> hiernach gestrichen: aus Armuth ber Sprache,

stellen, was wenn es in einem fremden Sinn betrachtet wird, schielend, und wenns in der Seele gesucht wird, nur äußerst duntel erscheint. Eine solche Theorie würde uns das Schöne seh en lehren, ehe wirs auf die reslektirtsten Gegenstände der Einbildungstraft anwenden, und hier oft so davon reden, wie der Blinde von Farbe und Spiegel, und wie unsre gemeine Critici und Bibliothekäre Deutschlands und Frankreichs, wenn sie die seinsten Schönheiten der Gedanken in der vagesten Sprache von gewohnten Kunstausdrücken auseinandersetzen. Hier erwartet also die Aesthetik ihren optischen Newton.

Für bie Gegenstände bes Behors ift unfre Sprache an eigentlichen Ausbrüden bes Bohlgefälligen in ihnen armer: fie muß ju iconen, ju fußen Tonen, ju entlehnten fremben Begriffen ihre Buflucht nehmen, und in Metaphern reben. Die Urfachen Diefer Armuth find offenbar. Die Bürfungen beffen, mas in unfer Dhr angenehm einfließt, liegen gleichfam tiefer in unfrer Geele, ba bie Gegenstände bes Auges ruhig por uns liegen. Jene wurfen gleichsam in einander, burch Schwingungen, Die in Schwingungen fallen: fie find also nicht so aus einander, nicht so beutlich. Sie würfen burch eine Erschütterung, burch eine fanfte Betäubung ber Tone und Bellen; bie Lichtftralen aber fallen, als golone Stabe, nur ftille auf unfer Beficht, ohne uns ju ftoren und zu beunruhigen. Jene folgen auf einander, lofen fich ab, verfliegen und find nicht mehr; bieje bleiben und lagen fich langfam erhafden und wiederholen. Die Sprache bes Schonen für bas Gehör ift also nicht so reich, als bie für bas Gesicht. Ich fage nicht, daß fie nicht reicher fenn könnte. Wenn uns das Geficht nicht unaufhörlich zerftreuete; wenn nicht Gehor und Geficht auf gewiße Urt Feinde waren, die fich felten in gleicher Proportion neben einander finden, wenn nicht bas Behör, eben feines Innigern und Succefiven wegen, ichwerer auszubilben mare, als bas leichte überhin fliegende Geficht, was immer wieder fommen fann und diefelbe Welt findet; fo zeigen uns ja die Blindgebohrnen, wie viel feine, uns unbefannte Ruancen fich im Gehör unterscheiben liegen, die jest nur bem Geficht jugehören, und auch von jenen schwer ausgebrudt und für Menschen taum verftanblich gemacht werben konnten, die nicht, wie fie, die Tiefe bes Sinnes hatten, ber gur Empfindung nöthig war. Noch jest hat bie 3talienische Sprache einen größern Borrath von Ausbruden für ben Bohllaut, als andre unmufikalischere Nationen, die nicht so viel inniges Gefühl besigen, und insonderheit als die Frangosen, die fast nichts als bas Jolie ihrer Chansons und petits airs fennen. Burben wir, wie g. E. Die Briechen, Die Mufit mehr gur Dlufit ber Seele machen und auch die Poefie fo tief als Mufit fühlen, die bei ihnen ein Sauptname und gleichsam ber herrschende Inbearif ber Runfte bes Schonen war: fo wurde auch unfre Philosophie gewinnen, bie von bem Schonen aus biefem Sinne, an allgemeinen Grundfagen und Bemerfungen noch fo arm ift. Bielleicht murbe diese Philosophie der Tone alsbenn den Wohllaut zu ihrem Sauptbegriffe haben, ben ich aber von Sarmonie, von Bohlflang u. f. w. unterscheibe, und wenn fie in ihm alles Angenehme, Entzüdende und oft Bezaubernde biefer Kunft auffuchte, fo fanden fich vielleicht in ihr, und in ihr allein, die Eigenschaften bes Bohlgefälligen, die am tiefften in die Seele bringen, und fie am stärksten bewegen. Und eine folche Theorie ift gleichsam die zweite Pforte der Aesthetik, die wir noch weniger haben, als die erste.

Der britte Sinn ift am wenigsten untersucht, und sollte vielleicht der erste seyn, untersucht zu werden: das Gefühl. Wir haben ihn unter den Namen der unseinern Sinne verstossen: wir bilden ihn am wenigsten aus, weil und Gesicht und Gehör, leichtere und der Seele nähere Sinne, von ihm abhalten, und uns die Mühe erleichtern, durch ihn Begriffe zu bekommen: wir haben ihn von den Künsten des Schönen ganz ausgeschloßen, und ihn verdammet, und nichts, als unverstandne Metaphern zu liefern, da doch die Aesthetik, ihrem Namen zusolge, eben die Philosophie des Gefühls seyn sollte. Ich habe es gesagt, wie wir ihn jeht haben, und bilden und anwenden, hat er wenig Werk in dem Cyklus der schönen Künste; allein darf ichs auch behaupten, daß er uns nicht

völlig ift, was er seyn könnte, und baß er uns also auch im Kreise bes Schönen nicht ift, was er seyn würde?

3ch fete also die unleugbare Erfahrung voraus, daß es das Beficht nicht fen, was uns von Formen und Rörpern Begriffe gebe, wie man es burch eine gemeine Meinung annimmt, und wie es auch die Philosophischfte Abhandlung 1 über den Grundfat ber iconen Runfte angenommen hat. 3ch fete es voraus, daß das Geficht uns nichts, als Flächen, Farben und Bilber zeigen fonne, und daß wir von allem, mas Rorperlicher Raum, ipharischer Wintel, und solibe Form ift, nicht anders, als durchs Gefühl, und burch lange wiederholte Betaftungen Begriffe erhalten tonnen. Dies zeigen alle Blindgebohrne und Blindgewesene. Bei jenen waren Körper und Formen gleichsam ihre gange äußere finnliche Welt, wie lediglich Tone ihre innere finnliche Welt waren. Der Blindgebohrne, über ben Diberot Betrachtungen anftellte, lehrte feinen Cohn mit Buchftaben in Relief lefen; er wußte ben Spiegel nicht anbers, als wie eine Maschine, burch welche Rorper im Relief außer fich felbft geworfen werben: er fonnte nicht begreifen, wie dies außer fich geworfne Relief fich nicht fühlen lage, und ichlog alfo, bag es ein Betrug fenn, bag eine neue Maschiene möglich senn mufte, um ben Betrug zu zeigen, ben bie andre machte. Er wußte sich die Augen nicht anders, als wie Organe, auf welche bie Luft benfelben Einbrud machte, wie ein Stab auf bie Sand; er beneibete also andern ihr Beficht nicht, weil er feinen Begrif von Flächen und von ber Borfpiegelung berfelben hatte; er munichte fich nichts, als langere Arme, um in die Ferne zu fühlen. Natürlich also, daß er sein Gefühl zu einer Feinheit, und Richtigfeit gebracht hatte, die in ihren Broben Erstaunen erwedt. Das Gefühl war ihm Baage bes Gewichts und bas Maas ber Entfernung, und bie Quelle beffen, mas er icon nannte, und worinn er tausend Annehmlichkeiten wahrnahm, die wir mit Geficht und Befühl jusammen genommen, nicht empfinden, bas

<sup>1)</sup> Buerft: felbft Mofes in feiner Abhandlung herbers fammtl. Berfe. IV.

Gefühl war ihm in der Außern Welt alles. Es gab ihm aber, wie aus jedem Beispiel zu sehen ist, keinen Begrif, als von Form und Körper: Alles, was diese ausmachten, begrif er tausend mal genauer, seiner und inniger, als wir, die wir das Gesicht, als einen bequemern Stab, an der Stelle des Gefühls, gebrauchen, und dies durch jenes verwahrlosen: Flächen aber begrif er nicht.

Der blinde Saunderson begrif fie eben fo wenig. Rechenmaschinen waren ihm ftatt ber Bahlen: durch Daschinen machte er fich Flächen und Figuren auf benfelben begreiflich : Linie und Polygon muste Körper werben, damit ers fühlte. Man weiß, daß er Maschinen nachgelagen, beren Nugen für andre verschwindet, bie ihm aber zu seinem Studium bes Maaffes ber Flächen unentbehrlich waren. Was sehenden Bersonen, die an Körpern nur immer hingeworfne Reliefe feben, in ber Beometrie am ichwerften zu begreifen wird, solibe Körper, war ihm in ber Demonstration ein Spielwert; was febenben Berfonen am leichtften wirb, Figuren auf Fläche, war ihm muhfamer und mit seiner Erklärung beschwerlicher für' bie, die bavon ohne Geficht hatten Begriffe fammlen follen. Go mar es auch mit feiner Optit; Figuren bes Plans waren ihm nur angenommene Sulfsbegriffe: Rörper waren feine Objette und felbst ber Sonnenstral ward ju feiner Begreiflichfeit Rörper.

Am beutlichsten aber sehen wir, daß Gesicht und Gefühl sich so wie Fläche und Körper, wie Bild und Form trennen, an der Genesung des Blindgebohrnen durch Cheselden. In seiner Staarblindheit hatte er den Tag von der Nacht, und bei starken Lichte, das Schwarze, Weiße und Hellrothe von einander unterscheiden können; aber alles durchs Gesühl, alles als Körper, die sich auf sein geschloßnes Auge bewegten. — Das Auge wurde geösnet, und jest erkannte er die Farben, als Flächen nicht, die er voraus als Körper unterschieden hatte. Das Auge ward ihm geösnet, und er sahe gar keinen Raum; alle Gegenstände lagen ihm im Auge. Er unterschied keine Gegenstände, auch von den verschiedensten Formen, und erkannte keine durchs Gesicht, die er voraus durchs Gesühl

erlannt batte. Er fand also burchaus teine Sventität zwischen Rörper und Fläche, zwischen Gestalt und Figur: man lehrte ihn fie finden; er vergaß fie; er wuste nichts. Er konnte nicht begreifen, daß die Gemälde, die er sabe, daß die figurirten und tolorirten Flächen, die ihm vortamen, dieselben Körper waren, die er voraus gefühlt hätte, und als er sich bavon überzeugte, war er noch ungewiß, ob sein neuer ober sein alter Sinn ihn troge, von benen jener ihm nichts als Flächen, dieser nichts als Körper lehre. Zausend andre sonderbare Unwißenheiten über Raum, Größe, Bergleichung der Flächenräume u. f. w. alle lehren uns, daß es durchaus völlig getheilte Grangen zwischen Geficht und Gefühl, wie zwischen Fläche und Körper, Figur und Geftalt gebe, daß wie bas Gefühl nichts von Fläche, von Farbe, fo wiße bas Geficht burchaus nichts von Form und von Geftalt. könnte ben Sat aus ber Optif und Logik bemonstriren, wenn nicht bie brei Beispiele rebenber wären, als brei Demonstrationen.

Bas folgt hieraus? sehr viel. Das Gefühl muß also wohl nicht fo ein grober Sinn fenn, ba er eigentlich bas Drgan aller Empfindung andrer Rörper fenn foll, und alfo eine fo große Belt von feinen, reichen Begriffen unter sich hat. Wie sich die Fläche zum Körper verhält, so und nicht minder verhält sich bas Beficht zum Gefühle, und es ift blos eine gewohnheitsmäßige Verfürzung, daß wir Körper als Flächen sehen, und das durch das Gesicht zu erkennen glauben, was wir würklich in unfrer Rindheit, nicht anders, als durche Gefühl und fehr langfam lernten. So und nicht anders lernten wir den Begrif vom Raume, von der Undurchbringlichkeit und Bewegung: so wie wir wiederum ben Begrif von Größe, Figur und Fläche durch viele Experimente bes Gesichts lernten. Aber weil beibe Sinne immer zusammen und gemeinschaftlich würkten, so ward gleichsam von allen Körpern ihre verfürzte Geftalt auf die Retina des Auges, als Figur geworfen, und in biefer Berfürzung wird fie Gewohnheitsmäßig von uns gebraucht: wir glauben Körper zu sehen und Flächen zu fühlen, ba boch nichts ungereimter ift, als beibes.

Nichts, als Jerthumer, entspringen aus biefer unlogischen und unphysischen Bermischung, und eben biefe Brrthumer finds gewesen, die die meiften Einwurfe gegen die Bahrheit der finnlichen Borftellungen hergegeben haben. Du fieheft den zerbrochnen Stab im Bager: bu greifest barnach, und betommst nichts; bu fiehest, es war ber jurudgespiegelte Stab felbft. Du irrteft bich, aber nicht bein Ginn, sondern bein Urtheil, ju bem bu bei ben Ginnen gewöhnet bift, und bas jest die Objefte vermischte. Dein Auge tann nichts als Flächen feben: Die Wagerfläche fabeft bu: und fie war finnliche Wahrheit. Den gurudgebrochnen Stab fabeft bu auf ihr, als Flache: bu faheft recht: als Bild wars finnliche Wahrheit. Aber bu griffest nach ihm; da hattest bu Unrecht; wer wird nach bem Bilbe auf einer Flache greifen? Das Gefühl ift nur fur Rorper; mufteft bu aber burche Gefühl, bag ba ein Stab im Bager ware, wo Du ihn hafden wollteft? Rein! und fo trog bich nicht bein Ginn, sonbern bein Urtheil, bas burch lange gewohnte Bermischung, sich übereilte, und da das Gesicht substituirte, wo nur bas Gefühl bas Organ bes Begrifs fenn tonnte. Eben die Bewandniß hats, mit allen Irrnigen, die über Beite, Broße, Figur und Bestalt, so oft vorfallen.

Ich will feine neue Regeln geben, wie der Sinn des Gefühls, der so sehr vom Gesichte verkürzt und verdrängt ist, wieder in seine alten Rechte zu setzen sen, damit man zwar langsamer aber sicherer zum Begrif förperlicher Wahrheit komme. Hier hat Roußeau, wie ich glaube, schon geredet, und das wäre hier nicht am rechten Ort; ich mache nur eine Anwendung auf die Aesthetik, die einem grossen Theile derselben, ganz andre Gestalt gibt. Alles nehmlich, was Schönheit einer Form, eines Körpers ist, ist kein sichtlicher, sondern ein fühlbarer Begrif; im Sinne des Gesühls also muß jede dieser Schönheiten ursprünglich gesucht werden. Das Auge ist nicht ihr Ursprung, noch also ihr Richter: es ist dazu zu flüchtig, zu seicht, zu superficiell, und eine Theorie über Form und Gestalt durchs Auge ist nicht eigent licher, als eine Theorie über die Töne aus dem Geschmad: nicht

eigentlicher, als wenn jener Blindgebohrne sagte: die rothe Farbe ift, nun begreife ichs, wie der Schall einer Trompete.

Alle Schönheit ber Körper, als Formen, ift alfo fühlbar; vom Gefühle find alle Aefthetische Ausbrude, die jene bezeichnen, genommen, fie mogen angewandt werben, wo fie wollen: rauh, fanft, weich, gart, Fülle, Regung, und unendlich viel andre, find vom Gefühle. Das gange Wefen ber Bildhauerfunft ift, wie alle Welt burch einen Errthum bisher angenommen hat, und wie bas Gegentheil gezeigt werben soll, nicht fichtlich, als nur dem fleinern Theile nach, so fern sie Fläche enthält; an sich aber, als förperlich schöne Runft ift fie nichts als fühlbar. Durch biefen Sinn erkannt, entweicht fie allem falschen Geschmad und Urtheil, und nähert sich, awar langfam und bedächtlicher, aber besto gewißer ber Wahrheit. Das ift alfo bie britte Sauptpforte bes Schonen : bas Gefühl, und das britte Wert, was ich wünsche, eine Philosophie des Gefühle, bie feine bloße Metapher fen, wie bas Baumgartenfche Wert, auch mit vollendetem Plane, nur immer geblieben mare, und mit bem jene also burchaus nichts gemein hätte.

Es gibt noch zween Ginne in ber Menschlichen Natur, Die aber an der Empfindung des Schonen weniger Antheil haben, und gegen bie ich überhaupt, ich weiß nicht was? habe, sie in allen Theorien fo gang collatoral neben bie gebachten brei Sauptfinne geftellet zu sehen, ba fie doch mehr zwo zusammenhängende Modificationen bes Gefühls, als zwei völlig neue Befühle find, wie Muge und Dhr. Als folche Modificationen bes Gefühls liefern fie ju unferm Zwede einige Benennungen, einige Metaphern: ba fie aber felbst feine neuen Gefühle find, fo haben fie auch feine eigne Runfte bes Schonen jum Gegenstande. Beichmad, weiß man, ift Sauptbezeichnung geworben, die im Grunde boch aber nichts fagen will, als ein leichteres, erquidenbes Befühl. Bei ben Gpaniern foll biefer Gusto guerft üblich geworben fenn: Die Staliener, und Frangosen haben ihn bald adoptirt: Die Engländer, Deutsche und andre find nachgefolget: man hat ihn endlich gar in die Lateinische Sprache gurudgetragen, in ber er in ben besten Beiten wenigstens nicht als Hauptbenemung üblich gewesen: und eben weil sich am Geschmack viel käuen, viel zerlegen läßt, so hat man ihn auch, insonderheit in Frankreich, sehr zergliedert. Indessen dünkt er mich nicht der fruchtbarste Begrif, und der fruchtbarste Sinn zur Aesthetif: seine Entlehnungen, vom Süßen, Erquickenden, Berauschenden, Picquanten der Anmuth sind entweder blosse Modisicationen des Gesühls, oder beim Geschmacke unfruchtbare Metaphern. Und gar die Bezeichnungen des Wohls und Uebelgeruchs, die selbst in Beschreibung der Schönheit nur mit Maas einzumischen sind, was wären sie zur Charasteristis des allgemeinen Schönen?

## 2. 1. 8. I, 3, 296.

Drei Hauptsinne gibts also, mindstens für die Aesthetit drei, ob es gleich gewöhnlich gewesen ist, ihr nur zwei, das Auge und Ohr einzuräumen. Jeder von diesen Sinnen hat eigenthümtliche erste Begriffe, die er liesert, und die den andern blos appropriirt werden: Ein Gefühl modiscirt sich durch alle Sinne; jeder aber gibt demselben seine neue Art, und so erst nur spät und zulest tragen sich aus allen Sinnen compleze Begriffe in die Seele über, wie sich verschiedene Ströme in ein grosses Meer ergießen. So wird der Begrif der Wahrheit und auch der Schönheit: er ist ein Werk vieler und verschiedner Organe, und da jeder von diesen seine eigne Welt hat, gleichsam ein Raub vieler Welten. Die Sindibungskraft nimmt und schaffet und bildet und dichtet; aber alles bekam sie durch fremde Hände, und in ihr ist dieses Zusammengetragne nichts als ein großes Chaos.

Unmöglich also, das siehet man offenbar, kann man von hinten anfangen, und von den abstraktesten Begriffen der Einbildungsstraft, von Schönheit und Größe und Erhabenheit u. s. w. reden, ohne die geringsten Eindrücke vorangeschickt zu haben, aus denen diese so abgezogne, so vielfaßende Ideen erst wurden. Jeder dieser Begriffe muß ein verworrenes Chaos seyn, wenn nicht seine vermischten Eindrücke erst auf jeden Sinn zurückgeführt, jedem sein

eigenthumlicher Ursprung, und Bedeutung angewiesen, in alle nach ber Reihe Ordnung gebracht und insonderheit die Proportion erwogen wird, in welcher fie ju bem und jenem Sauptbegriffe, ber buntel in uns liegt, beitragen. Und eben bie Methobe, bie ich verruffe, ift fie bisber nicht fast bie Einzige gemefen? Bon oben herab, von Schönheit und Erhabenheit fangt fich bas Definiren an; man fangt alfo mit bem an, was eben bas Lette fenn follte, Schönheit. Soll ber Begrif biefer mehr als eine wieberholte Worterflarung fenn, aus bem man bie lang befannten Gate nachbete: "bas Objett, was gefallen foll, muß finnlich fenn, muß feine "Unvolltommenheit haben, muß uns auf befriedigende Art unter-"halten," foll ber Begrif ber Schonheit fruchtbarer fenn, als an ichwantenden elenden Allgemeinfäten: mein leichter Philosoph, fo ift er mehr als ein huter am Titelblatte. Er ift ein schwerer, langfamer Begrif; er muß aus vielen einzelnen Datis und Bezeichnungen abstrahirt werben: alle diese können nicht gnugsam gefammlet, gefeilt, geordnet und verfeinert werden, um aus ihnen die Analyse bes Schonen überhaupt ju geben; und eben biese ift bas lette Brobuft von allen einzelnen Phanomenen.

Blind wurde ich, da ich in Riedels Theorie, von Alle dem, nicht einen Schatten sah. Was nach meinem Plan, der letzte, schönheit; das demonstrirt er zu Anfange auf der Stelle weg, und zieht ein Gemisch von Consettarien daraus, die ich ihm schenke. Was nach meiner Zdee das Hauptaugenmerk des Werks wäre, die Phänomene und Data des Schönen zu sammlen, zu ordnen, auf ihre Ursprünglichkeit zurückzusühren: davon weiß Riedel nichts im ganzen Buche. Was nach meiner Zdee die einzige Methode der ganzen Aesthetik wäre; Analysis, strenge Analysis der Begriffe; das ist dei ihm eben das, was er am meisten verspottet, und dem er nichts als sein appravor von Quaderempsindung supponiret. Er hat eine Menge allgemeiner, abstrakter Begriffe, weiß Gott, woher? aus Gerard und Moses und Home und Winkelmann: die stellt er im Gewühl neben einander, und was er bei andern Autoren über

fie findet, im Gewühl neben einander. Der mahre Philosoph hat feine, als wo fie ihm in einem Ginne erscheinet: ba suchet er fie auf, ba verfolgt er fie burch alle feinen Nervenäfte, bis fie fich anbern Sinnen, und endlich ber Seele mittheile. Diefe Bhyfiologie ber Sinne und finnlichen Begriffe, die bei einem Beifen alles ift, Objekt, Hauptaugenmerf, Methobe, ift bei Riebel Nichts. Bo Schönheit ift, ba ift Mannichfaltigfeit, und ba ift auch Einheit und auch Große und Wichtigfeit und auch Sarmonie und Natur und Naivetät und Simplicität und Ahnlichfeit und Rontraft und Bahrheit und Bahricheinlichfeit und Rotundität und Rachahmung und Illusion und Beichnung und Rolorit und Bergleichungen und Figuren und Tropen und Kornichtes und Gebantenfolge, und ernfthafte, laderliche, belachenswerthe, fomifche, launifche, fanfte, tanbelnbe Borftellungen und Interege und Sentiments und Pathos und Schidlichfeit und Burbe und Sitten und Roftume und Anftand und Beidmad und Genie und Enthusiasmus und Erbichtung - ach! ach! meine Sand ermübet mir! bas ift die Zusammensegung, ber Blan, bie Methobische Ordnung ber Riebelschen Theorie aller schönen Rünfte und Wißenschaften! D Chaos! Chaos! Chaos!

Kann mans benn gnug betlagen, daß die nütlichsten Dinge in der Welt, Sprache und Unterricht, zugleich auch die verderdstichsten werden können? Sollten wir uns ohne Unterweisung anderer, selbst alle unsre Begriffe mit ihren Benennungen und Unterschieden aussinden, sollten wir uns jeder selbst seine Sprache und Ausdruck ersinden müßen: welch eine Mühe! welch eine lange ewige Wanderschaft! Das Menschliche Geschlecht würde alsdenn in lauter Individua zerfallen, die lange Kette von Gedanken und Ueberlieferungen, die vom ersten die zum letzten Menschen durch alle Bölker, Zeiten und Jahrhunderte reicht, würde dei jedem Gliede brechen: jedes Subjekt bliede sich selbst, seiner Mühe und seinem alleinigen Fortstreden überlassen: und die ganze Menschheit in einer ewigen Kindheit. Jeder würde sich mit Ersindung weni-

- 76.2, 3rg.

in , ryl. 2,257.

ger Bahrheiten qualen, Lebenslang qualen, und fterben, ohne weder bavon felbst Gebrauch gemacht zu haben, noch ohne fie anbern, als Erbichaft überlaffen gu fonnen: wir waren armer, als die Thiere, die mit ihrem Inftintt alle Runftfertigkeit, die fie beborfen, jur Belt bringen, und die Natur, die fie bilbete, felbft jur Lehrerin haben. Diefe, bie Mutter Natur, forgte alfo für uns anders: fie gab uns die Sprache, als ein Bertzeug, die Seele bes andern unmittelbar zu berühren, unmittelbar ihr Känntniße einzupflanzen, die fie nicht, die andre für fie erfunden haben. Damit erleichterte fie nicht blos jedem Menschen seine beschwerliche lange Bahn jur Bigenichaft und Beisheit: fondern fie fnupfte auch ein ewiges Band, bas bas gange Menschengeschlecht gu Ginem großen Bangen machet. Run war fein Blied allein: fein Gebanke in ber gangen Reihe Menichlicher Seelen ift vergebens gebacht morben: er hat auf andere gewürft: er hat sich gereihet, sich burch Sahrhunderte und Beiten fortgeflanget; andre, gute und boje veranlaget, und jum Berfall ober jur Erhebung ber Menschlichen Seele beigetragen. Es hat fich also in Unterricht und Sprache eine groffe Rieberlage von Gebanten gefammlet, die wir vor uns finben, die andre für uns erfanden und ausbrückten, die wir mit taufendfach wenigerer Dube lernen. Aber fiebe! nun fangt fich bei biefer fo ichagbaren Erleichterung bes Mittels gur Wißenschaft auch unmittelbar brauf ein Schabe, ein Berfall an. Run lernen wir also vermittelft ber Borte Begriffe, bie wir nicht suchen borften, und also auch nicht untersuchen: Känntniße, die wir nicht fammlen borften, und die wir also aufraffen, brauchen, anwenben, ohne sie zu verstehen. Und wie erniedrigt ist hiemit die Menschliche Seele! Mit jedem Worte, was fie lernt, erschweret fie fich gleichsam bas Berftandniß ber Cache, die es bedeutet: mit jebem Begrif, ben fie von andern empfängt, töbtet fie in fich eine Rerve, Diesen Begrif selbst zu erfinden, eine Kraft, ihn innig zu verfteben, wie wenn fie ihn erfunden hatte.

Bei allen finnlichen Dingen haben wir Auge und Wertzeuge, bie biefe Abstumpfung ber Seele noch verhindern: wir haben Gele-

genheit, die Sache selbst und den Namen zugleich kennen zu lernen, und also nicht das Zeichen ohne den Begrif des Bezeichneten,
nicht die Schale ohne Kern, zu fassen. Aber bei abstrakten Ideen?
bei allem, was eigenkliche Ersindung heißt? um so viel mehr. Wie
leicht nehmen wir da das Produkt einer langen Operation des
Menschlichen Geistes an, ohne selbst die Operation durchzulausen,
die das Produkt ursprünglich hervorgebracht hat, und so kausen
wir also Folgesäße ohne den innern Grund zu wissen, Probleme
ohne die Auflösung zu verstehen, Lehrsäße, ohne sie aus ihrem
Beweise selbst zu folgern, Worte, ohne die Sachen zu kennen, die
sie bedeuten. Da kernen wir eine ganze Reihe von Bezeichnungen
aus Büchern, statt sie aus und mit den Dingen selbst, die jene
bezeichnen sollen, zu ersinden: wir wissen Wörter und glauben die
Sachen zu wissen, der ben Schatten wirst.

Lehrlinge ber Wißenschaft! fo ichläft eure Seele ein: Alle ihre Glieber lahmen fich, wenn fie fich in die Gewohnheit legen, auf ben Worten und Erfindungen andrer zu ruhen. Der Mann der das Wort erfand, das ihr so überhin lernet, hatte dabei eine gang andre Geftalt, als ihr: er fahe ben Begrif; er wollte ihn ausbrüden : er fampfte mit ber Sprache : er fprach ; bie Rothmendigfeit trieb ihn, was er fahe, auszusprechen. Wie anders mit euch, die ihr den Begrif blos burchs Wort fennet, und jenen zu haben glaubt, weil ihr bies auffaget, und es mit einer Salbidee anwendet? Ihr feib in bem Augenblid nicht in bem innern Lichte, wie er: ihr habt blos ein willführliches Gelbstüd, das ihr durch Ronvention angenommen habt und andre von euch durch Konvention annehmen; statt baß jener, ber es bilbete, es nach seinem innern Werthe fannte. Fahret also eine Zeitlang fort, in diesem ruhigen Schlafe, Worte andrer in euch zu träumen, ohne ihre Ibeen ber würklichen Natur mit Mühe entreißen zu borfen, fahret fort; in furger Zeit wünsche ich euch Glüd, zu eurer erstarreten, ichlaffen Seele, die ein groffer Mund geworben ift, ohne eine Belle bes Gehirns zu Gedanten mehr übrig zu haben.

Und das ist der klägliche Zustand unsers heutigen ganzen Wir haben so viel zu lernen was Reiches ber Gelehrsamkeit. andere gebacht, und endlich lernen wir selbst nichts, als lernen. Bon Jugend auf gibt man fich alle Mühe, uns in diesen bequemen Buftanb bes Seelenschlafes zu wiegen: man erleichtert uns alle Beschwerbe, ja nicht etwas exfinden zu borfen, und so werben wir Zeitlebens nichts erfinden können. Man macht alles ad captum; man verfürzet, ziehet aus, erleichtert, und so wird unser captus natürlich fo bleiben, wie man ihn haben wollte, die verfürzte Bestalt ber Beifter, von benen mir lernten. gaben uns rechte Mübe, ja nicht wie sie ad captum ipsorum, son= bern ad captum nostrum ju benten: wir schmälerten, und vertinberten 1 also ihre Werke: siehe da also die Kindische Form gegen fie, die wir Zeitlebens behalten! Du lernteft alles aus Buchern, wohl gar aus Wörterbuchern: schlafenber Jungling, find bie Worte, bie du da liesest und Litterarisch verstehen lernest, die lebenden Sachen, die du seben solltest? Naturgeschichte, Bhilosophie, Bolitil, schone Runft aus Buchern: wie? wenn bu Montesquieu burchgelesen, und verstehest und weißit; benteft bu wie Er bachte, ber bie Belten und Regierungsformen ansah, ober sich als lebenbig träumte, die er verwaltet; und du, der du seine Grundsätze bir einbeteft, benteft bu bamit, wie er bachte? bist bu jest Montesquieu?

Wir find leider! jest im Zeitalter des Schönen. Die Wuth, von schönen Künsten zu reden, hat insonderheit Deutschland angesgriffen, wie jene Bürger aus Abdera die tragische Manie. Und wie lernen wir die Begriffe des Schönen? wie, als aus Büchern? Gine Theorie halb durchgelesen, ein Viertheil davon, dem Buchstaden nach verstanden, und nichts dem Verstande nach begriffen; ist mehr als zuviel, um ein Kenner der Kunst zu heißen, von der sie handelt: denn es gibt gar andre Kenner, die ihre Sprache nur aus Recensionen der Journale und gar aus keiner Theorie einmal hershaben. Nun hat man eine Menge von Wörtern im Munde, von

<sup>1)</sup> Buerft : bertinbifchten

beren feinem 1 man bie Sache gefeben; die man aber nach bem Conventionsfuß bes litterarischen Commerges, an andre gibt, so wie man fie von andern empfing. D lette Stuffe jum Berfall aller Gebanken! Elenber, entnervter Schmeder bes Schönen! Die Borte, bie bu aus beinem Pernetty fenneft und herhaft: ber Schwall von Simplicität und Bracie und Berfpettiv, und Rontraft und Saltung und Roftume, und wo fann ich ben Non-fens herbeten, ben unfre Rlote und Meufels in ihren Tafchen tragen: alle biefe Borte, find fie bei dir in dem Augenblide, da du fie herlalleft, bagelbe, mas fie bei ben Runftlern waren, die fie ihren Berten einflößten? mas fie bei ben gerührten Betrachtern maren, bie fie lebendig vom Runftwerf abrigen, und gleichsam erfanden? find fie das bei bir? Bei bir bas Bort Grazie daffelbe, was es buntel in ber Seele bes Correggio war, ba er fie feinen Bemalben anschuf, und was es in ber Seele Winfelmanns und Sageborns war, wenn fie biefelbe von ihren Ibealen abzogen - tobte, entschlafne Letternseele, bei bir baffelbe? Sochverrath gegen alle Musen und Rünfte wäre es, wenn bu, indem du von Michael Angelo's mannlicher Manier ichwageft, bu bich in bie Bagergleiche mit ihm fegen wollteft, ba er fie an ben Antifen studirte, ba er fie feinen Werfen gab!

Die ganze Riedelsche Theorie ist ein verworrener Schattenriß von solchen Lettern- und Bücherideen; ich nehme keinen Artikel und keinen Begrif derselben aus. Schönheit und Mannichfaltigkeit und Simplicität und Ahnlichkeit, und wie das ganze Buch durch das Gewirr folge — alles sind Worte ohne Sachideen, Schatten ohne Körper. Nichts ist von der Natur und von der Kunst abstrahirt: nichts im lebendigen Anschauen erkannt: nichts unter seinen Sinn, seine Kunst, seine Klaße von Gegenständen geordnet: alles überhin und durch einander in der abscheulichsten, gräulichsten Bermischung. Bei keinem einzigen Begrif kommt es ihm ein, wo er denn ursprüngslich entstanden? wovon er denn abstrahirt? wenn er denn eigentlich

<sup>1)</sup> Difc. : teiner

und wen unt tropfic jufomme? wie einer auf den andern folgen moge ober nicht? Richts von allem! Er ipricht über bie Gragie aus Binkimann und über die Raisetät aus Roies und über die Schindeit aus Baumgarten; von feinem aus der Natur. Gr traumt alle Rapitel fin überweg von Birtern ohne Objefte und fett Begriffe und Rapitel neben einander, über die man erfteuenen muß, fie in einer Mestie ber ihonen Limite und im erften allesmeinen Theil berielben zu erblichen. Garmonie neben Natur, Simplicität neben Apolicifeit, Bahricheinlichkeit neben Astundität, Beidmeng neben Illusion, Ermen neben das Körnichte, Gebentenfolge neben das lächerliche, fonniche, laumische, tändelnde: dies neben Interesse und Sentiments und Bachos und Schiellichteit und Birbe und Sitten und Coftume: Anfant neben Geichmad und Genie neben Guthufiaimus - als wenn das alles? allen ichonen Rimiten? und alme Unteridied? und mit aleicher Uripeimalichleie? und in ber Debnung guffinne? und nichts fein Baterland? feine Gigenthantableit? fein Gebiet? feine Stuffenfolge? feine Meleitung hatte? und als ab hierauf in einer Theorie alles Schonen aller Ringte micht Alles beruchete? unt boch von Alle biefem Richts? Richts als ein Chaos von Amiteln, Definitionen und Borten? und alfe fein einziger mahrer uriprunglicher Begrif ber Aefthetit im gangen Buche? — D vortrefiche Theorie ber iconen Rimfte! Jämglinge! leiet, lernet, hört über fie, um ench and emig an verberben!

3.

Bes sägere ich bei meinem Ausschreiber allgemeiner Begriffe? ich kehre zur Umerinchung der Sinne des Schönen zurück. Wir sehen, es gab Drei: den Sinn des Gehön, der "Theile als außer sich neben einander," das Gehör, das "Theile in sich und in der Folge nach einander," und das Gefühl, das Theile "auf einmal in und neben einander" begreifet. Theile als ausser sich, neben einander, heisen Flächen: Theile in sich und in der Folge nach einander sind am ursprünglichsten Töne:

Theile auf einmal in und neben einander, Solide Körper — es gibt also in uns einen Sinn für Flächen, für Töne, für Körper, und wenn es auf das Schöne ankommt, für die Schönheit in Flächen, in Tönen, in Körpern. Drei besondere Klassen äußerer Gegenstände, wie die drei Gattungen des Raumes.

Wenn es nun Künste gäbe, die die Natur in diesen drei Räumen nachahmten, die das zerstreute Schöne in jedem derselben sammleten, und wie in einer kleinen Welt dem Sinne darstellten, der sur diese Art der Gegenstände da ist; so sieht man, werden eben damit drei Künste des Schönen. Gine, dei der das Hauptobjekt Schönheit ist, so sern sie der Raum enthält, so sern sie sich was ist Walerei, die schöne Kunst fürs Gesicht. Sine, die zum Objekt das Wohlgesällige hat, das In und nach einander gleichsam in einsachen Linien der Töne auf uns würket; das ist Musik, die schöne Kunst des Gehörs. Endlich eine, die ganze Körper schön vorbildet, so fern sie aus Formen und Waßen bestehen: das ist Bildhauerei, die schöne Kunst des Gefühls. Ich gehe noch nicht weiter, um erst das Wesentliche und Wahre dieses Unterscheides zu entwicklen, und sage also:

Eine Theorie ber Bilbhauerei, die diese Kunst als ein völliges und ursprüngliches Objekt des Gesichts betrachtet, und hieraus. seine einzigen und wesentlichen Regeln holet, kann nichts weniger als eine Philosophische Theorie werden. Sie entwickelt an ihrem Grundbegriffe eine Uneigenheit und muß sie nicht also fremde falsche Regeln entwickeln? muß sie als Theorie, nicht Jrrthümern und Wiedersprüchen ausgesetzt senn? das alles so gewiß, als Fläche nicht Körper, und Gesicht nicht Gesühl ist. Laßet uns einen Körper seinen, von dem wir durchs Gefühl keinen Begrif, oder gar setzen, daß wir von keinem Körper durchs Gefühl Begrif hätten: nun laßet ihn Gegenstand des Gesichts werden; laß das Gesicht, aber ohne Gesühl, sich alle Mühe geben, sich über ihn zu vergewißern, und zu unterrichten: wirds je eine Eigenschaft seiner Solidität errathen? Nein! und also gar alle aussinden? Rein! und wirds also je den wahrhaften Begrif von ihm, als Körper,

bekommen? Riemals, und so muß auch die Theorie einer Runft der Körper, wenn sie diese blos als Gegenstände des Gesichts betrachtet, durchaus keine Theorie seyn.

Bas feben wir an einem Rörper burchs Auge? Nichts, als Fläche; fie fei nun Clevation, ober hingeworfner Schattenriß: fie hat nur immer zwo Ausmegungen, Lange und Breite! Die britte Musmegung, die Dide, fonnen wir fo wenig feben, als jener Mahler ben Sund hinter ber Thur mahlen tonnte. Daß wir fie oft und bei befannten Dingen immer, zu feben glauben, kommt aus der Ueberschnelligkeit unfres Urtheils, das durch lange Gewohnbeit, Geficht und Gefühl zusammen zu gebrauchen, beibe vermischt, und wo beibe nicht hinreichen, Die Errathung ahnlicher Falle gu Bulfe nimmt, diefe mit ber Senfation beiber vermifchet und alfo fichet, wo fie urfprünglich nur fühlte, fiehet, wo fie nur ichließet, nur muthmaget. Bare es nicht ichwer, von biefer ewigen Gewohn= beit zu abstrahiren, so tonnte ichs also als ein Agiom ber erften Erfahrung annehmen, was jest vielleicht nur ein Ariom ift, für die ift, die die Würfungen des Lichts fennen; nehmlich "das Auge, als Auge, fieht an einem Körper nichts, als Fläche." - -

So auch an einem Körper ber Kunst, nichts anders. Es trete zu einer Bilbsäule, von welcher Seite es wolle: es hat nur Einen Gesichtspunkt, aus welchem es Einen Theil derselben, wie Fläche, übersiehet, und den es also so oft verändern muß, als es Sinen neuen Theil der Bildsäule, wie eine neue Fläche, übersehen will. Eben dies, weiß man, ist eine der größesten Erschwerungen, die die Sculptur über die Malerei hat. Diese arbeitet für einen Gesichtspunkt, aus und für den sie Alles ersindet, vertheilet, zeichnet, färbet; die Sculptur hat so viel Gesichtspunkte, für die sie arbeiten muß, als es Radius Punkte in dem Cirkel gibt, den ich um ihr Wert ziehen, und aus deren jedem ichs betrachten kann. Aus keinem übersche ich das Werk ganz; ich muß den Cirkel herum, um es betrachtet zu haben: jedweder zeigte mir nur eine kleine Fläche, und wenn ich den ganzen Umkreis durch bin, noch nichts, als ein Polygon von vielen kleinen Seiten und Winkeln. Alle

biese kleinen Seitenflächen muß die Einbildungskraft erst zusammensehen, um sich ein Ganzes daraus, als Körper zu denken: und dies Körperliche Ganze also ists ein Geschöpf meines Auges? oder meiner Seele? ist der Effekt, den es nicht anders, als im Ganzen thun soll, eine Empfindung meines Auges? oder meiner Seele? für das Auge unmittelbar ist also der Effekt des Ganzen der Kunst völlig verlohren. Es gibt also durchaus keine Bildhauerei für das Auge! Richt Physisch, nicht Aesthetisch! Richt Physisch, weil das Auge keinen Körper, als Körper sehen kann: nicht Aesthetisch, weil, wenn dies Körperliche Ganze in der Bildhauerei verschwindet, alles Wesen ihrer Kunst, und ihres eigenthümlichen Effekts verschwindet. Das erste ist bewiesen, das zweite soll bewiesen werden.

Das Wefen ber Bildhauerei ift schöne Form: nicht Farbe, nicht bloffe Proportion ber Theile, als Flächen betrachtet, fondern Bilbung. Es ift die schöne elliptische Linie, die in allen Theilen ihre Bahn verändert, die nie gewaltsam unterbrochen, nie ftumpf vertrieben, nie icharf abgeschnitten, sich mit Bracht und Schönheit um ben Körper gleichsam umberwälzet, und ihn mit ihrer bestänbigen Einheit in Mannichfaltigkeit, mit ihrem fanften Buß, mit einem ichopferischen Sauche, bilbet. Diefe Form im Gangen Der Geftalt und im Gangen ihrer Theile, Die Die Alten ihren Werfen jo unnachahmlich gaben; die die Angelos in diefen Werten fo tief betrachteten, die die Winkelmanne und Webbe fo entzudend preifen, und die ber Bobel ohne Empfindung fo wenig fühlet; diefe Form ber Schönheit, fage ich, bas Wefen ber Bilbhauerfunft, ohne die sie Richts ift - fann die eigentlich durch das Gesicht begriffen werben? So wenig als eine Bilbfaule, als folche, im Blan eines Rupferstichs gezeigt werden fann, so daß sie noch runde Bilbfäule bleibe. Das Auge, mas immer nur Gine Seite ihrer Unficht faffet, nach bem Gefichtspunkt, ben es nimmt; verwandelt biefe Seite gleichsam in Fläche; es geht weiter, verwandelt eine andre eben fo, und zwischen beiben wird ein Wintel. Die fanft verblaine Form bes Körpers, die von feinem Winkel wufte, ift also in ein zusammengesetzes Bolygon von winklichten Flächen verwandelt, und eben dadurch, ist nicht jene in ihrer eigentlichen runden, sich immer wälzenden Schönheitslinie zerstöret? und eben dadurch, scharf gesprochen, nicht auch das Wesen der Kunst verschwunden? Das sind nicht Werke der Bildhauerei mehr, die durch ihr solides Schöne, als solches, entzücken; cs sind Zusamsmensetzungen von Flächen und Spiegeln, die weit sind, wenn sie jenem nur nicht augenscheinlich wiedersprechen.

Man fiehet die Bestätigung meiner Behauptungen, wenn man bie Operationen bes Auges selbst zergliedert, die es sich bei ber Bilbfaule nimmt: fie laufen alle babin beraus, fich an bie Stelle bes Gefühls zu feten; zu seben, als ob man taftete und griffe. Bemerket jenen ftillen, tieffinnigen Betrachter am Batikanischen Apollo: er scheint auf einem ewigen Bunkte zu fteben, und nichts ist weniger; er nimmt sich eben so viel Gesichtspunkte, als er kann, und verändert jeden in jedem Augenblick, um sich gleichsam burchaus teine scharfe, bestimmte Fläche zu geben. Zu biesem Zweck gleitet er nur in der Umfläche des Körpers sanft umbin, verändert seine Stellung, geht und fommt wieder; er folgt ber in sich felbst umberlaufenden Linie, die einen Körper und die hier mit ihren sanften Abfällen das Schöne des Körpers bildet. Er gibt sich alle Rübe, jeden Absat, jeden Bruch, jedes Flächenartige zu zerstören, und so viel als möglich, das vielwinkelichte körperliche Polygon, das ihm sein Auge so zerstückte, in die schöne Ellypse wiederherzuftellen, die als folde, nur für sein Gefühl gleichsam hervorgeblasen war. Wic? hatte er nicht also jeden Augenblick nöthig, bie Beschaffenheit bes Gegenstandes gleichsam zu zerftören, bie eben bas Befen ber Okularvorstellung ift, Fläche, Farbe, Winkel bes Anscheins? und muste er sich nicht mit bem Auge jeben Augenblick einen Sinn geben, ben bies nur fehr unvollkommen erfette, bas Gefühl? und war also ber Sinn, ben er anwandte, anders, als eine Berfürzung des ursprünglichen Sinnes, eine abbrevirte Formel der Operationen des Gefühls? Und so beweiset er selbst.

<sup>1)</sup> hiernach gestrichen: "ein Bilar bes Gefühls" berbers sammit. Werte. IV.

indem er fiehet, daß er, um den Effekt der Kunst zu erfahren, die blos durch Körper würket, nichts als fühlen wollte und fühlte.

Nun setzet, er habe diesen Essett ersahren: setzet, daß sein tausendsach verändertes Umherschauen und gleichsam sichtliches Umfühlen der Bildsäule seine Einbildungskraft in den Stand gesetzt, das ganze Schöne in Form und Bildung sich innerlich so vollkommen körperlich zu gedenken, daß das Wenige blos Flächenartige gleichsam verschwindet, und sie das Polygon würklich in der ganzen soliden Ellypse sich vorstelle; die Flusson ist geschehen: was blos ein Compositum kleiner gerader Flächen war, ist ein schöner fühlbarer Körper geworden — sehet, nun empöret sich die Phantasie, und spricht, — als ob sie nichts als fühlte. Sie spricht von sanster Fülle, von jenem Weichen,

bas alter Griechen leichte Sand von Grazien geführt, mit hartem Stein verband,

von prächtiger Wölbung, von schöner Rotundität, von rundlicher Erhobenheit, von dem sich regenden, und gleichsam unter der fühlenden Harmor. Barum spricht sie lauter Gefühle? und warum sind diese Gefühle, wenn sie nicht übertrieben sind, teine Metaphern? sie sind Erfahrungen. Das Auge, das sie sammlete, war nicht Auge mehr, das Schilderung auf einer Fläche bekam: es ward Hand, der Sonnenstral ward Finger, die Einbildungskraft ward unmittelbare Betastung: die bemerkten Eigenschaften sind lauter Gefühle.

Und eben daher erkläre ich auch die Begeisterungen der Liebhaber, die in dieser Kunst gewiß die andern übertressen. Wenn der Kenner der Malerei sein Gemälde beschreibt: so hat er Fläche vor sich: er setzt ihre Figuren in ihrer Anlage und Gegenwart aus einander; er schildert, was er vor sich siehet. Lasset aber den Liebhaber des Apollo im Belvedere, und des Torso, und der Niobe beschreiben; er hat nicht Fläche; er hat Körper, den er sühlt, zu schildern, oder vielmehr nicht zu schildern, sondern andern sühlbar zu machen. Da tritt seine sühlende Einbildung in die Stelle des

fältern, aus einander setenden Auges: ba fühlet fie den Berfules immer in seinem gangen Körper und biesen Körper in allen seinen Thaten. Gie fühlet in ben mächtigen Umrigen seines Leibes bie Rraft bes Riefenbezwingers, und in ben fanften Bugen biefer Umriße ben leichten Rämpfer mit dem Achelous: fie fühlet die groffe prachtige Bruft, bie ben Geryon erbrudte, und die ftarte unwantbare Sufte, Die bis an Die Grangen ber Welt geschreitet, und bie Arme, die ben Löwen erwürget, und die unermudbaren Beine, und ben ganzen Rörper, ber in ben Armen ber ewigen Jugend Unfterblichfeit genoß. Die fühlende Einbildungsfraft hat hier fein Maas, feine Schranten. Sie hat fich gleichsam die Augen geblenbet, um nicht blos eine tobte Fläche zu schilbern: fie fiehet nichts, was fie vor fich hat; sondern taftet, wie in der Finsterniß, und wird begeistert von dem Rörper, ben fie taftet, und burchzeucht mit ihm himmel und bolle und die Enden der Erde, und fühlet von neuem, und fpricht alles, beffen fie ihr Gefühl erinnert. Tobte Mahleraugen! verarget ihr nicht, daß fie nicht blos aus einander fest, und pinfelt und fledet und wie ihr betrachtet. Rennt ihr etwas unerschöpflichers und tieferes als Gefühl? etwas begeifternbes, als bas Golibum feines ichonen Begenftandes? und etwas lebhafteres, als die von ihm erfüllte Ginbilbungsfraft? Bie bie Alache jum Rörper: fo verhalt fich eure Schilberung ju folder Befchreibung!

Kein Geset der Malerei fann, ohne Einschränkung und wenisgere Umschaffung Geset der Bildhauerkunst werden, als wenn die Fläche zum Ganzen eines Körpers würde. In der Malerei liegt das Wesen der Kunst in Beledung einer Fläche, und das Ganze ihres Ideals trift also genau auf die Zusammensetzung vieler Figueren, die wie auf einem Grunde die auf jeden Pinselstrich ihrer Haltung und Bertheilung und Lichter und Farben unzertrenndar Sine Flächenwelt von lebendigem Anscheine machen. Bon hier aus, aus diesem Hauptgesichtspunkt, wird alles geordnet, vollsühret und betrachtet: man steht wie vor einer Tasel (tavola, tableau etc.). Nichts verschiedner, als hier, das Hauptgeset der Sculptur. Die zahlreichste Gruppe von Bildwerken ist nicht, wie eine malerische

Gruppe ein Ganges. Jede Figur fteht auf ihrem Boben, hat ben fühlbaren Rreis ihrer Würfung und Schönheit lediglich in fich. und ift also auch bem Sauptgeset ber Runft nach als ein Einzelnes ju behandeln. Da ifts fremder Gefichtspunft, wenn Danbre Barbon ben Alten bie pittoreste Defonomie in Anordnung ihrer Gruppen von Statuen vorwerfen will; hatte er nachgebacht, fo wurde er seine malerischen Runftwörter, von quantité de belles figures, surabondance d'objets, oeconomie pittoresque, pensées poëtiques, beau desordre u. f. w. nicht ohne Unterschied in ber Bildhauerei gesucht haben, wo alle biefe Dinge von gan; andrer Ratur find. Der Ginn, die Allegorie, die Beschichte, die ins Bange Eines Gemälbes verlegt wird, hat anbre Gefete, als ber Ausbrud einer Gruppe ber Sfulptur mläßet und fobert: ber Contraft zwischen ben Gruppen und Figuren ift in beiben Rünften von der verschiedensten Art, und noch mehr die Würfung bes Lichts und Schattens. Der Maler hat alles auf einer Fläche vor fich und fann jo lange Farben mifchen, anordnen und auslöschen. bis er seinen Trug, ber im Gangen bes Gemälbes liegt, erreicht; ber Bildhauer, ber aus jedem feiner Felfen forperliche Bahrheit, wie in einem Bangen, aushauet, um fie bier wie auf allen Geiten gu fühlen ju geben, ift ein Schöpfer andrer Natur. Jebe Figur ber Malerei ift an fich nichts, fie ift alles aufs Bange ber Fläche bes Auges : jeber Korper ber Sculptur ift nur wenig aufs Bange, er ift an fich felbst, für die fühlende Sand Alles - welcher Unterschied!

Der Contour der Malerei ist mir immer, wie die Umfreislinie einer Figur auf einer Fläche: daher nimmt er Gesetze in Absicht auf seine Genauigseit, seinen Geschmack und seinen Ausdruck. Die sanste Rundung desselben, die einen Körper gleichsam vorhebt, und uns auch hinter das, was wir sehen, sehen läßt, ist in der Malerei bloß schöner Trug zur Linderung der Härte; in der Stulptur ist sie die erste Wahrheit. Die Stellung der Figuren bestimmt sich also in der Malerei blos nach der einen Flächenseite, die sie zeigen, und nach dem Ganzen der Zusammensetzung. In der Stulptur soll sie sich allein, und von allen Seiten fühlen

laffen; welch ein andres Feld gu Gefeten! In ber Malerei wird ber Ausbrud in einzelnen Figuren blos nach bem Bangen berechnet, ju bem fie concurriren; in ber Bilbhauerfunft ift ber Musbrud ber Materie unterworfen, die burch ihn auf die fühlbarfte Weise schön bargeftellt werben soll, und ift also gleichsam ein Broduft der Division des Gedankens in die forperliche Mage. Der gange neuere Streit: ob bie Runft blos icone Rorper ausbruden folle? wurde gewiß mit wenigerer Site und mehrerer Bestimtheit geführt senn, wenn man zwischen schöner Kunft und iconer Kunft hatte unterscheiben, und erft ausmachen wollen, wovon man spreche. Die häßliche und edelhafte Bilbfaule, die ich in Gebanken betafte, und unaufhörlich in diefer Bergerrung, in diefer Unnatur fühle; wird mir wiederlich. Statt bas Schone gu finden. tomme ich auf Brechungen bes Körpers, die ein faltes Zittern burch bie Blieber jagen: ich fühle in bem Augenblick biefes vergerrenden Bruches, eine disharmonische Schwingung meiner Gefühlsnerven, und gleichsam eine Art innerlicher Zerftörung meiner Natur. Ich grause wie in der Finfterniß, und wenn der heilige Bartholomaus, ba ich ihn im Augenblid feiner Tobespein, halb geschunden, mit biesem Grausen burchtafte, mir guruft: non me Praxiteles sed Marcus finxit Agrati, fo ftoge ich ihn gurud: fein Bragiteles murbe bich haben bilben, und in biefer Beftalt gleichsam aus einem Steine hervorfühlen wollen! Man fieht, wie ungleich freier hier die Malerei ift, die feinen Körper, sondern nur eine Figur: nicht bem langen innigen Gefühl, fonbern nur bem flüchtigen Auge: nicht Allein, als Ganges, sonbern unter Figuren, Lichter und Farben gerftreut; nicht bilben, fonbern fchilbern foll. Welch ein Feld zu Unterscheidungen, und wieviel mochten biefe nicht in Winfelmanns, Canlus, Webbs, Sageborns, Legings, und andern Schriften über biefe Lieblingsmaterie unfrer Beit, erft bestimmen und eben bamit auch auflösen.

Endlich erflärt sich auch eben baraus: warum bas Kolorit, bas in der Malerei auf einer Fläche von so großer Zauberfraft, in den Formen der Stulptur von gar keiner Würkung ist? Herr R. fommt an einer Stelle feines confusen Buche auf Die Frage, und will fie auflosen; was fann aber ber Dann, der über feinen Unterschied der Künste je nachgebacht hat, auflösen? Er gibt auf bie Frage: warum benn eine marmorne Statue nicht ohne lebelftand mit Farben befleibet werben fonne? balb jum Grunde an, daß die Ahnlichkeit damit zu vollständig werbe: bald, daß man in der Entfernung fie für einen würklichen Menschen ansehen, bei ber Annäherung ben Betrug entbeden und nichts, als bas Erstaunen fühlen würde, was der Betrug verurfacht: bald, daß die Borftellung ber Ahnlichkeit in eine Borftellung von Ibentität versinken würde u. f. w. Der verworrne Kopf glaubt, nur eine Urfache anzuführen, und führt brei an; brei, die fich alle brei wiedersprechen: drei, die alle drei nichts erflären. "Die Ahnlichfeit wird zu vollständig!" Als ob je die Ahnlichfeit zwischen einem Runftwerf und ber Natur, wenn fie anders fein anderes Gefet ihrer Runft übertritt, je ju vollständig werben fonnte? und biefe Bollständigkeit je Berbrechen ware! "Die Ahnlichkeit verfinft in Ibentität!" Als ob fie bas bei jemand anders, als bei Rindern, ober Narren, fonnte! Und ob, wenn 3bentität fo viel als Illufion fenn foll, bas nicht Zwed ber Kunft mare? "Aber wir wurden in ber Entfernung eine folche Statue für einen lebenben Menschen ansehen, und barauf jugeben!" Warum nicht gar für ein Gespenft ansehen, und bas Ave Maria beten? Ift bie Entfernung fo groß, daß das Auge noch nichts unterscheiden fann: fo ifts noch nicht im Borigont feiner Burfung; es gebe naher, es fuche Standpuntt, und es wird fich bei allem Geichmier von Farben feinen lebenben Menschen träumen. In jedem weitern Falle ifts nicht Fehler ber Runft, einen Jupiter bes Phidias für einen Glodenthurm anzusehen, sondern Mangel der Brille: und biefer fann wohl in ber Aefthetif nichts erflären. Blos Gefete aus bem Wefen der Runft erklaren hier. Bildhauerfunft ahmt burch Rorper Formen für bas Befühl nach: alles alfo, was nicht Form, was nicht fürs Gefühl ift, ein aufgemahlter Augapfel, eine Tinte von Farben u. f. w. ift ihr fremde. Es ift blos Farbe, die fich entweder nicht fühlen läßt; und fo bedarf fie berfelben nicht; ober ift biefe fühlbar, ift fie felbst Körper, ber bie Betaftung ber Form hindert; fo ift fie ihr entgegen. Sie, Die auf einer Fläche, wo alles außer einander ift, das Gesicht erleuch= tet, leitet, bezaubert: hier, auf einem Körper, wo alles in einander gefühlt merben foll, muß fie bas Gefühl verbunfeln, und Die reine Burfung ber Runft schwächen. "Barum wird die ge-"fallende Ruh des Runftler Myrons nicht mehr gefallen, wenn "man fie mit haaren befleidete?" Belder Ginfall! und welche Antwort auf ben Ginfall "fie wurde alsbenn einer Ruh zu ahnlich "fenn." Ruh einer Ruh ju abnlich - ift Unfinn; aber eine mit lebendigen Saaren befleibete Ruh und die noch ein Runftbild fen - da liegt ber Wieberspruch. Die Bildhauerfunft fann nicht, als in fühlbaren Flächen arbeiten; Die find ihr hier genommen; bas Runftwerf ift teine Bilbfaule mehr; es ift ein ausgestopfter Bopang. Die Bildhauerei formt für das icone Befühl; und was läßt fich an diefem Saarbalge fühlen? Aber burch Flachen, burch die Runft, für das Gefühl, da gebet immer bem Lowen Mahnen, ihr Rünftler, wie Myron feiner Ruh natürlich haare gegeben: ba habt ihr nichts von dem Zu ähnlichen zu beforgen, wovon unfer Theorift schwatzet, da arbeitet ihr für bas schone Befühl, und ben füßen Trug ber Einbildung.

Ich sehe ein großes Feld von Dingen, die sich aus diesem einzigen Principium des schönen Gesühls bei der Bildhauerstunft erklären ließen. Auf diesen simpeln Ursprung zurückgeführt, würden wir sehen, daß alle ihre Gesetze daher solgen; daß alle ihr salscher Geschmad entstanden, wenn man sie als Malerei, oder halb Mosaische Arbeit, mit goldnen Augen z. E. silbernen Ringen u. s. w. behandelte, wenn man sie mit allen Figuren aller Malerei, auch in allen Stellungen, Ausdrucksarten und Farben, wetteisern ließ. Es würde sich zeigen, daß alle Unordnung und Aussichweisung in der Eritik dieser Künste entstand, wenn man sie für eins nahm, und wie z. E. auch oft Winkelmann in seinen Schriften, sie unter sich und mit dem Mittel zwischen beiden, dem Relief,

vermischet, wo sich dieses auch finde. Es würde sich alsdenn die Frage über den Wettstreit beider Künste weit philosophischer auflösen, als die meisten der Künstler, die im XVI. Jahrhundert darüber manche so merkwürdige Briese geliesert, ihn auflösen konnten. Ursprung, Wesen, Effekt, Genie und Regeln beider Künste würden sich in einem Licht des Unterschiedes zeigen, das den Philosophen befriedigen, den Kenner ergößen, den Liebhaber unterrichten, und den Künstler so vor dem falschen Geschmad sichern, als sein wahres Gesühl begeistern würde.

Ich schweige von den vielen einzelnen Aufflärungen, die aus biefem Grundfat fich auf die Geschichte ber Runft ber Alten in manchen Eigenheiten und Borzügen, und auf bie Geschichte ber Neuern nach manchen Abweichungen und einzelnen Seltenheiten ausbreiten mußten. Die weife Ginfalt ber Alten, und bie felige Ruhe, und ber genaue Contour und die naffe Drapperie, die fie ihren Statuen gaben, ertlart fich offenbar aus diefem Befühl, bas gleichsam in ber Dunkelheit taftet, um fich nicht vom Besichte gerftreuen ju laffen, und hier fich aller Ergiegung ber Ginbilbungsfraft überläßt. Hier fann nichts Häßliches, nichts Bergudtes und Bergerrtes Sauptausbrud werben: benn wenn das innige Gefühl, in seiner bunkeln Rammer auf folde Digbilbungen ftogt: fo graufet es jurud, und weber bei bem Uebertriebenen noch bei bem Säglichen hat die Einbildungstraft, die blos bem Gefühl folgen foll, freien und anmuthigen Spielraum ju würfen. Sier ift bie felige Rube Sauptzuftand: benn fie allein lagt ber Schönheit Blat, bie bem Gefühl ewig gefället, und die Ginbilbungsfraft in fanfte Traume wieget. Sier ift ber feine Contour eine Saaresspige: benn eben in der fühlbaren Bollfommenheit, die eine Linie mehr ober weniger gerftoren tann, liegt bie Bohlluft ber Runft. Sier ift bie naße Drapperie von Bürfung: sonst fühle ich nichts als Gewand, brudenbes Gewand, und die ichone Form bes Korpers, bas Wefen ber Runft, ift verlohren. Alle Phanomena, die fich sonft so unguverläßig erflären lieffen, und oft fo falich angewandt wurden, ergeben fich hier aus Ginem Principium, ber Natur bes iconen Gefühls.

3d fenne feine Theorie ber Bildhauerfunft, die mit aller Philosophie und Erfahrung Alles entwidelte, was aus biefem Grundfate folgte: alle folgen Saufenweise bem Geficht, bas boch hier nur als ein verfürztes Gefühl, und wie es icon Desfartes in feiner Optit angenommen, mit Gulfe ber Sonnenftralen, wie mit Stäben, in die Ferne würfet. Im gemeinen Leben moge immer Diefe Berfürzung bleiben: fie ift bequem, bebenbe, fcmell, und was bei uns über Alles gilt, anftanbig: wer wird fühlen wollen, wo er fehen tann? Aber für die Philosophie und die mahre Theorie der Runft fann eine uneigentliche Berfürzung nur unvollfommen bas mahre Organ erfeten: beibe fobern eigenthumliche Bahrheit. Das Muge ift taufenbmal feiner und unterscheibenber, als bas Befühl; aber in nichts als Farben, Flächen, und Flächenproportionen, die bei der Bildhauerfunft nicht gelten: in Form und Bilbung ifts blind. Da urtheilet ein feiner Grif eines Albani beger, als taufend Dfularbetrachtungen eines febenben Grublers: ba arbeitet fein Rünftler beger, als ber fein Werk, abgezogen, wie im lebendigen Befühle bilbet. 3ch habe viel andere Betrachtungen ju biefer Theorie des Gefühls gefammlet, und in ihr fo groffe Aufflärungen über biefe Runft, ja gleichsam eine neue Logit für ben Liebhaber, und einen neuen Weg für ben Rünftler gefunden, an Bollfommenheit folder Berte ben Alten ahnlich zu werben. baß es für mich die sußeften Stunden senn wurden, diese Bemerfungen unter ben Augen eines Künftlers sammlen und gur Philofophischen Bollfommenheit vollenden zu können. Aber fo anders ifts in einem Zeitalter ber Litteratur, wie bas unfrige ju werben anfängt. Aus Batriotismus für die mahre Philosophie und ben guten Gefchmad hat man Schriften zu wiederlegen, Die alles verberben, und wenn biefe im Befite bes Ruhms find, ach! fo muß man fie gar erft weitläuftig zergliebern, um fo viel zu murten daß fie nichts wurfen fonnen. Damit gehen die beften Jahre unfers Geiftes vorüber, in benen man felbft nutliche Dinge hatte leiften fonnen, ftatt blos ichabliche gu gerftoren!

4

Zwischen Bildhauerkunst und Malerei, das ist zwischen Körper und Fläche, steht die erhodne Arbeit in ihren mancherlei Arten, vom höchsten Relief an, dis zu dem Truge der Malerei, wenn sie Figuren und Farben gleichsam über die Fläche hervorzuspielen weiß. Diese Zwischengattungen participiren nach Beschaffenheit von einer oder der andern Kunst, ihre Gesetze, nachdem sie der oder jener am nächsten liegen. Ich rede also von der Malerei. Wenn gewiße Worte auf meinem Wege oft wiedertommen: so übersehe man etwas dem Theoretischen Vortrage, das in einer blos schönen Abhandlung freilich ein Fehler wäre.

Der Blinde, ber bas Geficht befam, fah alle Gegenftande, wie eine groffe colorirte Bilberfläche unmittelbar auf feinem Muge liegen: eben fo feben Rinder: eben fo murben wir auch feben, wenn wir nicht durch lange Erfahrung diese Fläche gleichsam vom Auge weiter weggerückt, und von ber verschiednen Entfernung ber Dinge Begriffe erlanget hatten. Durch das Geficht unmittelbar erlangen wir biefe also nicht: alles mablet fich, nur mit verschiedner Gröffe auf eine Retina. Der weite fich vor uns herabsenfenbe Simmel, und ber entfernte Balb, und bas nahere Gelb, und bas vorliegende Waffer, alles ift urfprünglich Gine Fläche. Siehe ba, ben erften Stoff gur Malerei! Sie ahmt biefe groffe Tafel ber Ratur mit allen Bilbern im fleinen nach, und gibt auch, wie biefe, Simmel, Erbe, Deer und Baume und Menschen auf Giner Alache. Diefe Reprafentation ber Dinge nach ihrem außern Unichein in Ginem Flächenraume, ober ihre Beftalt, wie fie fich auf Ginem geraben Continuum mit anbern uns porfpiegeln, bas ift ber erfte Begrif ber Malerei.

Sogleich ergibt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen ihr und der Bilbhauerkunft. Diese ahmt Dinge nach, aber immer nur Substanzen, als für sich bestehend, nie, wie sern sie im grossen Expansum der Natur und gleichsam im Continuum mit andern enthalten sind. Sie kann Schäfer und Schäferinnen bilben, aber nicht kann sie sie mit ihrer ganzen Schäferlandschaft, unter ihrem

iconen Simmel, auf ihrem fanften Grafe, neben ihrem bumpfen Bagerfalle, in ihrer ichattigten Laube vorftellen: bies gange Contimum ber Schäferanficht geben tann fie nicht. Die Malerei fann Alles; und eben bies Alles ift ihr Wefen. Gie gibt feine Sache gleichfam an fich wie Bilbhauerei; nichts als ben Unschein ber Sache, fo fern er fich im Erpanfum fichtlicher Befen ichilbert. -Sie malet Schäfer und Schäferin nicht nach ihrem abgetrennten törperlichen Genn; fonbern fo fern die Schäferwelt fie enthält. Sier bie grune Dunfelheit ihrer Laube, bort bas Chor ber Mymphen, bas auf ihre Lieber horcht, und ber Sain, ber es burch feinen Bieberhall ausbreitet, und über ihnen die Morgenröthe, die in ihrer rosenfarbnen Tracht vom himmel auf fie fieht, und neben ihnen die Rose voll Gilberthau, und die garte Lilie vom Morgenroth gefarbt, und in bem Teiche por ihnen bas Bild bes Gartens und ber blühenden Bäume, um ben fich Beere von Schmetterlingen mit hundertfarbgen Flügeln jagen: eben bies Alles, als ein groffes Continuum ber Schäferwelt ift bie vefte Tafel ber Malerei. Bas die Bildhauerfunft, die nur Körper, als Körper gibt, gar nicht vorstellen fann, das Expansum ber Dinge, ift ihr Wefen, und ihr weites Reich.

In diesem Hauptstück also kann eine Kunst die andre zum Muster nehmen, ohne sich selbst zu verlieren? Nein! Alles, was sich unmittelbar durch die Flächen eines Körpers fühlen läßt, ist nur Bildhauerisch: da wohnet eigenthümlich jene unsichtbare Bollstommenheit, die sich in der Materie offenbahret, und von dieser nur so viel nahm, um sich sühlbar zu machen: da wohnet jenes Urbild von Bedeutung und sanstem Ausdruck und Wohlförmigkeit. Alles ist in den todten Stein gelegt, um nur da zu wohnen, und die Malerei träte völlig aus ihren Schranken, wenn sie auf Eine ihrer Figuren die ganze Schärfe dieser Foderungen sallen ließe, die nur auf den förperlichen Stein sallen. Sie kann diese so wenig erreichen: als sie, die blos Umrisse und Ansichten liesert, so sern sie im Expansum der Natur enthalten sind, in ihrem Wesen von der Bildhauerei erreicht werden kann. Der Bach,

— wenn Zephyrs Fittig brauf der Bäume Blüthen weht, die Silberfluth, auf ihre Decke stolz Rauscht froh dahin und hauchet Duft — —

bieser Bach ist malerisch, aber für die Sculptur? Der Baum, der seine Blüthen abwirft, und Petrarchs Laura damit decket, ist ein schönes Bild der Malerei, aber für die Sculptur? Alle Erscheinung, die sich im Continuum des Sichtbaren, als in solchem, zuträgt; die Nacht, der Blit, die Luft, das Licht, die Flamme u. s. w. alles ist malerisch; nichts kann die Sculptur nachahmen, und wenn sie es auch könnte, muß sie es nicht wollen — nichts bilden wollen, was nicht den ganzen Umkreis seiner Würde und seines Ausdrucks in sich selbst, in seinem fühlbaren Selbst habe. Erscheinungen des Raums als solche, sind Malereien; fühlbar schöne Körper sind Sculptur.

3d ichließe aus meinem Ginen Begrif weiter: eben burch ihn wird Bufammenfegung, ober vielmehr Rebeneinandersetzung ber Malerei wesentlich. Da bem Auge eigentlich nichts hinter, alles neben einander erscheint: fo liegts ichon in biefer 3bee, baß fie aus Ginem Befichtspunft, ben fie nehme, eine Menge von Gegenftanden, ober wenigftens von Theilen an ein = ander ichildern muge. Wenn nun alle ihre Gefete von Bufammensetung, Bertheilung, Anordnung u. f. w. wie offenbar ift, aus biefem hauptbegrif entspringen, und biefer ber Bildhauerei nicht wesentlich ift; so siehet man, daß auch alle diese Besete ber Strenge nach ihr frembe werben. Suchet also nicht in ben Bruppen der Bildhauerfunft eine malerische Bertheilung: diese schildert nicht, wie auf einem Grunde; fie fest nicht neben einander, auf einer Fläche: fie fest in einander und es wird Form. Auf ber andern Seite trennet nicht in ber Malerei eine Figur vom Bangen: jene ift an fich nichts, blos in Abficht aufs Gange ift fie Mes.

Hieraus wird das Farbenklavier ein Unding. Gegenstände des Gesichts sind alle ursprünglich neben einander: da hat das

bei bem erften Anblid allemal geblenbete Auge Zeit und Raum, fie ju burchgeben, und ju betrachten. Im erften Augenblid gaffete es nur: foll es icone Runft genieffen, fo muß es feben, und bagu mablet ihm bie Natur ihre Schönheiten neben einander. Run tommt ber Umfehrer, und will bas neben gum nach einander, bas Muge jum Dhr machen. Bie? läßt er bem Muge nicht Beit, ju betrachten: foll es nur einen Augenblid gaffen: fo hört alles feine Bergnügen, ja endlich gar alles Bergnügen auf, es wird ichmeraliche unaufhörliche Betäubung. Das Auge ift zur Ruhe gemacht: es ift ber fälteste, philosophischte ber Ginne: es will Dinge ihm porgelegt haben, und die find immer blos neben einander, auch neben einander ju betrachten. Rann es bies: läßt das Farbenflavier mit feiner Folge, bagu Beit; fo ift die gange Erfindung ein Wortspiel; es ift eine Folge von Bilbern, nichts mehr. Rann es dies nicht: so ifts feine schone angenehme Kunft mehr, es ift bie Runft eines bummen ichmerghaften Gaffens.

Aus eben der Ursache ist das so sehr gepriesene Banlooische Gemälde, darinn alle Allegorische Tugenden vorgestellt waren, die aber durch ein Glas betrachtet, das Kopfbild seines Königs vorstellten, eigentlich sein Berdienst als Gemälde. Es ist seine Schmeischelei an den König, es ist ein guter optischer Einfall; ein malerischer nicht. In den Gränzen der Malerei habe ich blos das erste Allegorische, und das letzte Porträtgemälde einzeln zu betrachten; wie Eins durch das Andre entstehe, ist ein Optisches Blendwert, tein neues Malerisches Berdienst. — Doch solche Berichtigungen solgen Schritt auf Schritt, und der Leser kann sie sich selbst machen.

Drittens: Licht ists, das uns diese grosse Tasel von Bilbern, die vor dem Auge liegt, sichtbar machet: so ists auch eine Lichtmasse, die gleichsam die ganze Haltung der Malerischen Fläche macht, und siehe! die einige auch Haltung nennen. Wir reden noch nicht von Farben, von einzelm Licht und Schatten, von einzelnen Bürkungen der Lusteperspektiv, sondern noch von dem grossen Hellbunkel, von dem Aussechreiteten, das allen Dingen Licht, Farbe und Daseyn gibt: und

bies folgt so aus bem erften Begrif bes Sinnes ber Malerei, wie die Bildhauerfunft nichts von ihm weiß. Die Saltung diefer ift einzeln nach Rörperlichen Gefeten: barauf beruhet ihr Stand, ihre Stellung, Proportion u. f. w. Die Saltung ber Malerei liegt auf bem Continuum ihrer Flache, nach Gefeten bes Lichts und bes Raums; hierauf beruhet Durchsichtigfeit und Uebergang, Schein und Bieberichein, Stellung und Gegenstellung, alle Regeln ber Anordnung, fo fern fie von ber Beleuchtung abhangen. Go weit find noch Rupferftecherei und Malertunft in gleichem Schritt, und jene, die feine Farben bat, muß gar in Bearbeitung ber blogen Lichtmaße, aller Zauberei ber Farben nachahmen. Das fie es auf einige Beife fann, ift eben aus bem Befagten begreiflich: fie bat gleichsam ben Körper gang unter ihren Sanben, ber in ber Natur getheilt und gebrochen, Farben gibt, bas Licht: fie tann alfo biefe, bis auf einen gewißen Grab, mit jenem, mit bem Licht, als ber Quelle ber Farben erfeten.

Aber hier tritt die Malerei gang eigenthumlich ab. Der Stral bes Lichts auf einer Flache gebrochen und Berandert, gibt Farben: Farben find alfo ber Bauberftaub bes Malerpinfels, mit bem er unfre Mugen blenbet: bier fängt fich bas feinfte Detail feiner Eigenheiten an. Wenn viele von ber Colorirung fo nachläßig gesprochen: fo haben fie meistens die tobte Farbengebung verstanden, die eigentlich nur das Physische Auge, nicht die Einbildungsfraft blenbet. Das mahre Colorit gehört mit jum Ausbrud ber Bedeutung, jur Anordnung; fie ift die Blume ber Bollfommenheit felbst gur Beichnung, gu bem fich wolbenben Contour. Sie hilft gleichsam alle biefe Begriffe vollenben, und brudt bas lette Siegel ber Bahrheit auf ihre Ericheinungen im Raum: benn mittelft ber Farben sehen wir diese am beutlichften, am unterschiedensten, und zweifeln nicht mehr an ihrer Gegenwart. Go wie also das Gefühl unfrer Einbildungsfraft nicht höher geben fann, als wenn es in ber förperlichen Geftalt feiner Materie alle Gigenschaften feiner Bedanten und feines 3beals ber Schönheit fühlet: fo wird bas Auge ber Seele auch gleichsam gefättigt, wenn es nach Durchforschung aller Gegenstände des Malerischen Blans, seiner Zeichnung, Composition, Haltung u. s. w. sich zulet in der Bestätigung alles dessen, durch Farben verlieret: denn wird das Phänomenon in seinem schönen Truge vollendet.

Es fehlt noch Gins. Das Geficht fieht eigentlich feine Entfernungen, feine Beiten; ihm liegt urfprünglich Alle Ericeinung auf Giner Glache; Die alte Malerei mar ohne Zweifel eben fo. Rur fo wie wir burch Gefühl und Bewegung, Größen und Beiten und Entfernungen endlich ichagen lernen, und dieje endlich bem Geficht fo jur Gewohnheit werben, daß es fie unmittelbar mit ben Begenständen felbst fiehet: fo hat auch die Malerei biefem Borurtheil des Gefichts nacheifern muffen, und ba ift also die lette fünftlichfte Wißenschaft geworden, die Berfpeftiv in ihren mancherlei Arten. 3ch wundre mich, wie manche von den Neuern bei ihrem Streit über die Berspettiv ber Alten sich so ohne Unterschied auf die Bortreflichkeit berfelben in ber Bilbhauerei beruffen, wie wenn aus biefer Alles auf alle Berfpettiv folge. Als ob nicht die Formen ber Schönheit in ber Bildhauerfunft für bas Gefühl zu einer groffen Bollfommenheit geftiegen fenn tonnen, ohne bag man begwegen Entfernungen furs Muge machen fonne? Das Gefühl ift gleichjam ber erfte, fichre und treue Ginn, ber fich entwidelt: er ift schon bei bem Embryon in feiner ersten Werbung, und aus ihm werben nur mit ber Zeit die übrigen Sinne losgewunden. Das Auge folgt nur in einiger Entfernung, und endlich die Runft bes Auges, Entfernungen und Beiten genau zu treffen, wie weit folgt die nicht? Mit der Geschichte der Künfte unter den Bolfern ifts genau, wie mit ber Geschichte ber Menschlichen Natur. Formung für bas Befühl ging lange voran, ehe Schilberung für bas Geficht werben tonnte, und wie viel fpater Schilberung ber Entfernungen als folder? und mit Abweichung von ihren natürlichen Maaffen? welch eine anbre Sache!

Ueberhin also beruffe man sich nicht auf die Bildhauerkunst; so bald man aber findet, daß ihre Künstler das unmittelbare Gefühl verlagen und ihre Statuen auch für Erhöhungen, für Entfernungen gemacht; so werben bamit eben auch sehr schwere Schritte in ber Optif ber Runft fichtbar? Gine Bilbfaule gu schaffen, die unten für das unmittelbar anliegende Auge gang ohne Geftalt und Proportion ift, und doch Geftalt und Proportion hat, um auf einer Sohe zu thronen - biefe Kunft erfodert weit mehr complicirte Optische Wigenschaft, als bie leichtere Ausmegung einiger Entfernungen auf einer Fläche. In biefer fpiegelt uns gleichsam die Ratur burch die verschiednen Größen vor, in welchem fie die Entfernungen zeiget: ift einmal die Malerei Nachahmerin geworben, fo hat fie feinen burchaus neuen Schritt zu thun, um es auch in ber orbentlichen Nachschilberung biefer Größen zu werben, und eben bamit wird schon ber erfte Berfuch zur Berfpettiv unmerklich und von felbst gemacht. Für die Bildhauerfunft aber, welch ein burchaus neuer Schritt, forperliche Wahrheit, Proportion und Form bes Gefühls, bes Sauptfinnes, ju verlaffen, und für bas Blendwerf eines andern, fremden, flüchtigen Sinnes ju arbei ten? Wie viel feine Runft gehörte bagu, um ber Figur Bertiefung und Borfprung, Sohe und Gleichmaas für einen entfernten, niebern Augenpunkt ju geben? und ba bie Alten biefes wuften, und ihren Statuen gaben, follten fie, bei benen alle Runfte Sand in Sand gingen, benn nichts von ben leichtern Anfangen ber male rischen Perspettiv gewußt haben? Mich duntt, auch bier wird die Beschichte bes Menschlichen Beiftes in ihrem Fortgange in ber Runft, gerade, wie in ber Natur fichtbar: barf ich einige Schritte zeichnen?

Die erste Perspektiv des Auges übet sich an Körpern, die hinter Körpern erscheinen; da ternen wir Weite, Größe, Maas, und da übte sich zuerst auch die Kunst. Jene langen Säulenreihen an denen Tempeln, die sich in der Ferne verlieren; jene grossen Brosile der Baukunst, die sich in ihr am leichtesten, geradesten, frei und Linienvest ausnehmen, und das Wohlgestaltete und Wohlverhaltende oder das Unförmliche und Mißverhältniß am simpelsten zeigen; jene Säulenstellungen, die Begriffe von nahe sichon weits

fern-säuligen Werken so bald und leicht gaben; jene Bögen, mit ihrem Licht und ihrer Deffnung: ja jene einfachen Säulen selbst, die sich in der Höhe von selbst verdünnen — das waren ohne allen Zweisel die ersten Uebungen dieser Kunst, so wie die mit der Höhe sich verjüngenden Bäume, die mit der Weite sich verengende Bogen, (wo die Natur sie auch darbiete, in Hölen und Wäldern, in Grotten und Lauben) und endlich die in der Ferne sich versteinernden langen Reihen von Menschen, und Alleen, die ersten Borbilder der Natur waren. Wo also die Verspektivische Kunst zuerst zu einiger Vollkommenheit kommen konnte, war an Gebäuden, sollten es auch ursprünglich nur Lauben, Hütten, Alleen, und Berschönerungen von Hölen oder Grotten gewesen seyn. Die Versichönerung war leicht, nahe an der Natur und nahe am Bedürfniß, der Mutter aller Ersindungen.

Diese Kunst ging fort und erreichte die gröste Höhe ihrer Art in Anordnung der Tempel, und in Berzierung der Schauplätze. Da sie in den letzten Alles zu Hülfe nahm, um dem Auge grossen und reichen Anblick zu geden: so ists unleidlich, sich hier ein wildes Gemische von Gegenständen denken zu wollen, dei dem ja jeder erste Begrif von Ordnung, und Schönheit verschwindet. So weit ist das ganze Alterthum Zeuge, und der Fortgang der Menschlichen Bernunft, die hier keinen neuen Schritt zu thun hatte, sondern nur aus den Borbildern der Natur sortgehen dorfte, Bürge. Die Perschtivische Kunst ging in einer Art zur Bollkommenheit, und muste die andern in einiger Entsernung bald nach sich ziehen.

Die Bildhauerkunst nach der Geschichte zuerst; aber nach der Untersuchung dieser Geschichte auf welchem Wege diese Kunst aus dem Gesühle entstanden, ursprünglich unmittelbar sur das Gesühl würkete, welche Gewalt wars denn, die sie den seinen Wertzeugen des Gesühls entris, und sie dem Auge erst natürlich und endlich gar Perspettivisch darstellte? Dieselbe Gewalt, die uns in unser Erziehung das Auge an die Stelle des Gesühls zu sehen lehrte, nehmlich die Gewohnheit, alles so viel möglich aus bequemste zu verrichten. Diese Gewohnheit, die Tochter unser natürlichen Liebe

zur Ruhe, verkürzte uns im Umgange mit allen Körpern, das beschwerliche, langsame Gefühl, und gab dem in der Ferne fühlenden Auge das Amt desselben. Eben diese Gewohnheit würkte auch in der Kunst: sie nahm also die Bilbsäule aus den Händen des sie hervortastenden Künstlers, des sie umherfühlenden Liebhabers, und stellte sie für sein Auge — nun war der Schritt zu aller Beränderung geschehen, und die Bahn zur Verspektiv lag da.

Der Blindgewesene, der voraus Alles durchs Gefühl erfannte, muß, wenn die erfte Zeit der Betäubung vorbei ift, ba Alles als Riefengeftalt in feinem Muge lag, feine Begenftanbe burchs Muge gleichsam fleiner und bürftiger finden, als fie ihm burch bas Gefühl schienen. Durch bieses unterschied er an ihnen mehr Theile und Beschaffenheiten während seiner Blindheit: er empfand sie in ihrer ganzen Bölligfeit und Bollständigfeit; jest, ba die erfte übertäubende Klarheit bes blenbenden Lichts vorbei ist, siehet er an ihnen, im Bergleich bes vorigen Gefühls, nichts als eine unvöllige magre Fläche, nichts als ein schmächtiges Bild, in welches ihre volle Beftalt eingeschrumpft ift. Chefelbens Blindgewesener munderte fich, baß er mit bem Geficht an seinen Freunden nicht bas fand, was er durchs Gefühl an ihnen gefunden hatte, und daß die Bersonen und Sachen, Die er am meiften geliebt, nicht auch fur fein Beficht Die schönften maren. Wir konnen von biesem Unterschiebe nicht mehr urtheilen, weil wir schon durch lange Gewohnheit Gefühl und Besicht gegattet, verglichen und mit einander compensirt haben. Der Abfall zwischen beiben aber muß ursprünglich so merklich fenn, als die Proportion eines gangen völligen Gefühls zu einer zwar beutlichern, aber ungleich schwächern und gleichsam fleinlichern Empfindung eines Bildes; fo merklich also als die Quantität eines Rörpers zur Fläche: als ein Apollo im Belvebere zu einem im Rupferftich.

Was war also zu thun, um diese erste stärkere Empfindung zu ersetzen? um sich noch mit dem Auge etwas von dem innigen Eindruck zu geben, den die tiese Wohllust des Gefühls vorher so unaussprechlich gefühlt hatte? Man muste der Erscheinung gleichfam das Rleinliche nehmen, das fie jest vors Auge hatte, und voraus in ihrer Bolligfeit nicht gehabt hatte: man mufte bie Daffe jo por bas Beficht vergrößern und verftarten, bag fie am Einbrud ber Rraft gleich würfte, die fich voraus durchs Gefühl offenbarte. Und fo ward die Bilbhauerfunft Cologalifch: Muf feine Art wird biefer erfte fruhe Schritt in bas übernaturlich Große fo tief und natürlich erflart, als auf biefe. Der Jupiter bes Phibias follte bem Auge eben bas an Burfung fenn, was er urfprünglich in ber Natur seiner Runft bem Gefühl geworben mare. Um biefe Gleichung zwischen zwei Organen, bem eigentlichen und substituirten Gefühl zu erreichen, ward feine Daffe erhöhet, und er ward ein halber Cologus. Als folder ware er freilich für bas Gefühl vaft und unbegreiflich, und für ben Ginn bes Befichts alfo aus ben Schranten ber Schönheit; er ift aber auch nicht mehr für biefen Sinn, sonbern für einen anbern ba. Für einen anbern, bem berfelbe mächtige Einbrud geliefert werben follte, ben er in jenem hatte; für einen andern, ber aber feinen Ginbrud, als von Bild und Fläche gab, bem alfo fein Gindrud verftarft werben fonnte, als burch Bergrößerung bes Bilbes und ber Figur: und biefe Bergrößerung, wie fonnte fie anders geschehen, als burch Berftarlung ber Mage, die ihr Bild, ihre Figur ihm guwirft. Er ward also Cologalisch.

Diese Anmerkung erstreckt sich von den ganzen Borstellungen der grossen Götter und Helden bis auf einzelne Theile. Der Jupiter des Phidias erklärt sich damit so innig aus dem Besen der sortgehenden Kunst, wie aus seiner Parallele, die man gewöhnlich aus Homer ziehet: und das längere Maas der Beine des Apollo, das nach Hogarths Bemerkung so sehr zu seiner Größe im Gindrucke beiträgt, deweiset, was ich sage, im Kleinern. Ich übergehe alle übrige Merkwürdigkeiten, die in einzelnen Beispielen hieraus solgen, und zeige nur, wie verschieden die Malerei in dem Falle dieses Colohalischen sehn, wie verschieden die Malerei in dem Falle dieses Colohalischen sehn Sie, die sich nie an die Stelle eines ursprünglichen Gefühls zu sehen hat: sie, die keinen Körper unmittelbar, wie er als Körper Eindrücke geben würde; sondern

ihn nur zu schilbern hat, wie er sich in seinem Continuum spiegelt, sie kann vom Colosalischen keinen Theil des Gebrauchs machen, den die Bildhauerkunst machte. Gesetzt sie wolle den Colosus in ein Continuum unter kleine Figuren mahlen, daß ihr Unterschied sichtbar werde; wohl! dieser Unterschied ist eben so sichtbar, dei einer Proportion zwischen beiden in kleinern Räumen, als in den ungeheuresten. Der Herkules, den kleine Amors sessen, ist in einem Migniaturgemälde, wenn seine Proportion beodachtet ist, von eben der Bedeutung, als auf einer Husperschsen Fläche: Bas braucht also das Ungeheure? es ist unnühes Geschmier.

Es wird aber mehr, als unnüt, wenn wir nur die erste Bemerkung wiederholen, daß das Wesen der Malerei die Borftellung einer Rläche, als Rläche, mit allen fichtlichen Gegenständen sei, die dies Continuum superficiell enthält. — Eine Cologenflache, einen Colofenraum, Colofengegenstände in dem Raum tann tein Auge, wie das Unfrige überfeben: es fällt also blos auf Theile bes Raums: es fann bas Ganze nicht faffen: bie Burtung ift Das Gemälde ist nicht Gemälde mehr, es sind zusammengesette Stude ber Malerei, bas Gange ift, als obs nicht ba ware. Bei ben Cologen ber Stulptur trift bies nicht zu, ba ift das Auge nicht Auge mehr, es ist ein Gefühl, was, wie scin ursprünglicher Sinn, gleichsam allmälich umtaften, und in biefer hohen Anstaunung den groffen Eindruck fich erfühlen will, den bei kleinerer natürlicher Proportion sein Gefühl gehabt hätte. Ursache, die das Uebergroße der einen Kunft erklärt, verbeuts in ber anbern. — Ich nehme ber Abwechselung wegen noch einen Seitenweg nach Egypten.

5.

87.

Warum sind die ältesten Werke dieses Landes auch in der Bildhauerei nicht blos Cologalisch, wie ein Werk des Phibias, sondern gleichsum Übercologalisch, wahrhaftig Riesenhaft? In

biefer Größe find fie nicht blos, mas jene find, Erfetungen, fonbern gleichsam Ueberspannungen bes Gefühls, bas auch im Muge, unter ihnen erliegt, und fich ins unermäßliche Duntle verlieret? Die vorige Urfache fann also nicht allein zureichen; und bie man fonst gibt, erflären noch weniger. Wenn bie Aegypter, nach ihrer Miggeftalt, von ber Schönheit nichts wuften: wuften fie bamit auch nichts, von ber mahren Gröffe? muften fie beswegen auch ins Ungeheure, nicht blos ber Bestalt, sondern auch ber Sohe nach übergeben? - Benn fie bie Dauer, die Ewigfeit in ihren Berfen liebten, waren bagu nicht ihre Gebäude, ihre Tempel, ihre Byramiben, ihre Obelisten gnug? warum auch bie Bilbfaulen, bie baburch in die Bolfen verschwanden, und indem fie ewig fenn follten, untenntlich wurden? ja woher baburch ewig, ba eben folche Sohe, mit folder Schwere, auf fo fleiner Grundflache ben Sturg berfelben befchleunigen muften? Saben die Aegypter alfo fo ohne Urfache gegen fich und ihren Grundfat gehandelt, ihren Werfen Ewigfeit zu geben? - ich glaube nicht, und noch mehr, ich glaube aus biefem ihrem Phanomenon, einen groffen Schritt bes Menfchlichen Beiftes erflären zu fonnen.

Wenn wir die Grösse der Erscheinungen nicht unmittelbar empfinden, sondern nur nach dem Winkel, den diese in unserm Auge mahlen, muthmaassen und schließen: so sind wir in den ersten Urtheilen, ohne gnugsame Ersahrung, bei allem was Erscheisnung ist, Irrhümern über die Größe ausgesetzt — die ins Gigantische lausen müßen. Dem Kinde, das sehen lernt, kleben erst alle Gestalten im Auge: sie fangen sich an, zu entsernen, und was können sie senn? als — colorirte Riesendilder. Der Blindgewesene Cheseldens sahe: er lernte unterscheiden, die Bilder vom Auge trennen, und sahe — — Riesengestalten. Wir gehen in der Dämmerung, gleichsam in der Mitte zwischen stocksinstrer Nacht der Blindheit und dem Tage des Gesichts: wir können sehen, aber nicht klar, nicht deutlich: wir können weder Beschaffenheiten und Farben unterscheiden, noch Fernen und Zwischenräume messen — was sehen wir? einen nahen Baum für ein entserntes, auf uns

zukommendes Riefengespenft, für ein furchtbares Ungeheuer. Das find Jrrnigerfahrungen unfres körperlichen Gesichts, und wir werden sehen, auch unfrer Einbildungsfraft, unfrer Seele.

Welches find die erften Gestalten, die fich ber Seele eines Rindes eindrucken, von dem die Rebe ift? Riefenfiguren, übernatürliche Ungeheuer. Roch weiß die empfindende Einbildungsfraft bes Unmunbigen fein Maas ber Wahrheit, bas blos burch ein langes Urtheil entstehet. Die erften Einbrude liegen also noch alle gewaltsam in ihr, ba fie fie nicht zu ordnen, und in ben gehörigen Gefichtspunft gurudguftellen weiß: fie erliegt unter benfelben, wie unter übergroffen Diggeftalten, und wenn die Burfung berfelben lange bauret, gewöhnet fie fich an fie, als an bas Maas ber Bahrbeit. Daber fommt bei Kindern die Reigung jum Bunderbaren, und zu bem Märchenhaften, bas fich fo oft in Fraggen, in ein albernes Große verliert. Daber, baß fie auch in Religion und Beschichte sich am meiften an bies Erstaunenbe und Uebermenschliche halten. Daber, daß Fabeln, herenergablungen und Gebichte ihr liebster Zeitvertreib find. Eltern, Erzieher, Lehrer! bas find bie Schranfen, aber laffet fie nicht bie Form bes Menschlichen Beiftes werben! Dies Riefenhafte, Uebergroffe ift nothig, wenn fich bas Auge öffnet; aber nicht, baß fich bas Auge barnach bilbe, und bas Maas biefer Geftalten für ben ewigen Größenftab aller Erscheinungen bes ganzen Lebens nehme. Körperlich entwöhnt fich das Auge von felbst biefes Ungeheuren: Gefühl und die übrigen Sinne treten hingu und helfen ben Zauberschleger entfernen: Die Bilber treten gurud, finden fich in ihre Schranken und bekommen Maas der Wahrheit. In der Erziehung fen ftatt des Gefühls die Erfahrung eine Lehrmeifterin der Wahrheit und die Ballas, bie uns bie Wolfe von ben Augen nehme, und ben ju nahe blenbenben Trug gerftreue.

Man siehet, wie schwer bies wird, da wir uns nicht von allen Sachen, die uns durch Erzählung und Unterricht so übergroß ins Auge fallen, durchs unmittelbare Urtheil der Erfahrung immer vergewissern können. Da bleiben manche Seelen, wenigstens in manchen Felbern von Gegenständen, Lebenslang Swifts Monde gleich, wo sich Schattenfiguren und Riesengestalten ewig umberstaumeln. Und so gut diese überstarken Eindrücke ihrem ersten Stoße nach waren, um aufzuwecken, um ewigen Ton zu geben; so hinderlich sind sie, wenn wir nicht in den Jahren unser zweiten Erziehung sie, dis auf jede Kleinigkeit stimmen und zurechtordnen wollen.

Mit der Kindheit ganzer Nationen gehets eben so, wie es alle Geschichten aller Bölker in allen Künsten und Wißenschaften zeigen. Die ersten Ideen von Religion und Naturerklärung: das erste Ibeal ihrer Gedichte und Musik: die ersten Gesetze ihrer Staatsklugheit und ihres Umgangs: die ersten Ansänge endlich von Phislosophie und schöner Kunst, sind Uebertreibungen. Es ist die erste blendende Tafel von colorirten Figuren, die auf ihr Auge siel; einige sonderten sie los, dei einigen wurden sie verhärtet, und die kamen nie zur Erkänntniß der Wahrheit.

Rachbem also die Aegupter darauf kamen, Bilbsäulen, nicht 34. blos bem Gefühl, sonbern auch bem Auge zum Einbruck bes Groffen barzuftellen: natürlich und ber Analogie aller Anfänge aemäß: sie wurden übertrieben, und Kolohalisch. Mit mehrern Bölkern haben fie ben Schritt gemein; aber zum Glud nicht mit mehrern Bölkern. daß biefer Schritt ber höchfte und lette ber Andre gingen weiter und fanden bas Maas ber Runft blieb. Schönheit; die Aegypter aber, dies harte und Gefesmäßige Bolt, schlug gleich die Form der Regel und der Gewohnheit auf ihre Bersuche. Berliebt in die Gebäude des Unermäßlichen gaben sies also auch ihrer Runft, und nun, da es Gesetz und Gewohnheit murbe: so blieb freilich biese Kindheit bes Bolts ewig. Es aina mit ihrer Runft, wie mit einer Religion, die in den Zeiten des Bunderbaren, Uebertriebnen, und also gleichsam in der Morgenröthe der Welt erfunden, zu bald und auf ewig Canon wird, der nicht zu andern ift, bem man die Unfehlbarteit zutrauet. Er wird nie geanbert werben, und also immer Traum ber Morgenröthe bleiben. Der Mensch, ber in ber Dämmerung Bäume für Gespenster

ansahe — laßet ihn sich nicht bes Beßern versichern; beschlet ihm gar durch ein Geset, oder durch das schärfste Zeugniß, daß es Gespenster gewesen — er wird sie ewig, als Gespenster glauben. Wie nöthig ists also überall, immer zu untersuchen und nirgends aufzuhören, bis man nicht blos den Schein, sondern auch das Maas der Wahrheit habe.

In der Kunst fanden diese die Griechen und wir tehren zurück, um aus ihrem Koloßalischen den Schritt zur Perspektiv in der Bildhauerei zu suchen. Ein Bolk, das einmal den Weg gesunden, Statuen außer der Proportion des Gefühls blos fürs Auge zu machen, hatte die Bahn offen, sie auch für mancherlei Gesichtspunkte des Auges zu machen. Und da es in der Architektonischen Berzierung der Schaupläße, wie wir wissen, so weit gekommen war; so sind wir eben damit unmittelbar am perspektivischen Relief, und mit diesem an der eigentlichen Skulptur selbst, die sie, wie wir wissen, eben so wohl zur Berzierung anwandten. Und kannten sie sie in dieser Kunst, sollte die Malerei ohne Känntnise davon geblieben seyn? in der sie der Zeichnung nach einsacher und leichter ist, als in der Sculptur? Man siehet, daß wenn man sie ihnen absprechen will, man wenigstens theilen, und welche es sey? bestimmen müße.

Ein mehreres ist hier nicht mein Zwed: da ich nur die Geseste der Malerei aus ihrer Natur untersuchen wollte — und wie viel bliebe hier noch zu sagen, um die ihr eigene ursprüngliche Gesichtsschönheit zu bestimmen, so fern sie keiner ihrer Schwestern zukommt. Ein kleine französische "Naturschre der Schönheit und ihrer Reize," deren Berf., wie mich dünkt, Morelli heißt, und von der ich auch im Deutschen eine alte abscheuliche Uebersetzung gesehen, hat hier Ansangsversuche über Phänomena des Gesühls und des Gesichts gemacht, die ich aber jest nicht, als einem Auszuge nach, der mir von der Lektüre derselben übrig ist, bei der Hand habe. Gleichs und Wohlförmigkeit sind ihr die Ursachen der Schönheit, deren Bürkung im Reize der Verf. in einigen Stücken wohl zergliedert; allein eine Physische und Mathematische

Optik bes Schönen überhaupt, wie ich sie wünsche, ist sein kleines Buch durchaus nicht. Da liegt noch eine würkliche grosse, Wißenschaft des schönen Anscheins" im Schoose der unentdeckten Zukunst, die sich so auf Mathematik und Physik stüßen wird, wie die Schönheitslehre der Gedanken auf Logik und Sprache. Ich weißage nicht auss Gerathewohl ihr Daseyn, weil etwa Baumsgarten und Boden vom Aesthetischen und Poetischen Licht und Schatten geschrieben haben: denn wer die Schristen dieser Verk. kennet, weiß, daß sie blos einen entlehnten bilblichen Begrif abhandeln. Ich rede von keinem solchen, sondern da ganz eigentlich gesprochen, die sichtbare Schönheit doch nichts als Erscheinung ist: so gibts auch eine völlige grosse Wissenschaft dieser Erscheinung, eine Aesthetische Phänomenologie, die auf einen zweiten Lambert wartet.

Mich bunkt, wir Deutschen waren bazu bie nächsten, ba wir außer ber Genauigkeit unfrer Analyse, zu ber wir selbst unfre Sprache und Styl gewöhnt, Theorien über einzelne Rünfte bes Sichtbarschönen haben, die unsere Nachbarn uns beneiben. Wenn seit Plato, wie Winkelmann fagt, vom Schönen nicht mit ber Empfindung beffelben geschrieben worden: so find die Schriften beffelben, nicht nach einem flüchtigen Uebersehen, sondern gleichsam im lebenbigen handegefühl ber Bilbiconheiten verfaßet worben. Seine erfte Probuttion von ber Nachahmung, ift mit ber reichften Salbung und gleichsam in ber aufwachenden Morgenröthe seiner Empfindung gebildet: biese und sein Senbschreiben von der Empfindung bes Schonen felbst und bas Befentliche feiner Runftgeschichte ift eine Grube voll Golbabern jum Schat ber ganzen Aefthetik. Wenn er ju allgemein spricht, so barf man nur sein Urtheil auf die Kunft beffelben und seinen Gesichtspunkt einschränken, ber vorzüglich Sculptur ift, um es zu lieben, und eben daffelbe gilt vielleicht vom Platonischen Theile ber Mengfischen Originalschrift. Um meiften aber hatte ich ju fagen. wenn ich bie Beiträge gablen wollte, bie in ben Sagebornichen Betrachtungen über bie Malerei jur allgemeinen Aefthetif des Schönen enthalten sind. Die Dichterischte Malereilehre; die reichste Malerische Philosophie — doch es ist jett Modeton, von Schriften der Kunst allgemeinhin zu reden, und von lauter Hagedorns, de Piles, Felidiens, Lairessen, Hosgarths und Bardons zu träufeln. Riedel hat auch bei den Malerischten Ideen seiner Theorie diese Dichterische Malereilehre, diese reiche Malerische Philosophie, die ein Schatz für Deutschland ist, nicht gefannt, und Klotz bei allen seinen Anführungen derselben ist nicht werth, sie zu lesen.

mifie J. Kally . 1, 102 f.

6.

Wie verschieben sinde ich den Pallast der Aesthetik des Gehörs gegen die Philosophie des Sichtbarschönen? Nicht minder, als Auge und Ohr, Ton und Farbe, Raum und Zeit verschieden seyn dörsten. Das Schöne des Auges ist kälter, mehr vor uns, leichter aus einander zu seten, und bleibt ewig da, um sich sinden zu lassen; die Wollust der Tonkunst liegt tief in uns verdorgen: sie würkt in der Berauschung: sie verschwindet und läßt eine so kurze Spur nach, als das Schiff im Meer und der Pfeil in der Luft, und der Gedanke in der Seele. Kannst du also, o Philosoph, dein Inneres Gesühl außen vor dich seten, und den untheilbaren Ton wie eine Farbe zergliedern: kannst du sühlen und zugleich denken, und das vorübersliegende Moment erhaschen und zur Ewigkeit sieren so rede! so schaffe eine Wisenschaft, die noch im Schoosse der Empfindung liegt!

So haben wir nicht Bisenschaften über die Tontunft? Ber sollte das nicht wissen? Die Eulers, und d'Alemberts und Dide- girots und Mersenne und Gravesande und Sauveurs haben die Physische und Mathematische Musik zu einer Bollkommenheit gebracht, zu der nur die Optik der Farben hat gelangen können. Man hat die verschiedne Zahl der Bibrationen einer Saite nach Länge, Stärke und Gewicht, und daraus die Tone, und daraus

die Berhältnisse zwischen den Tönen, und daraus die Harmonie und daraus die Komposition nach Regeln dis in die Algebra himeinderechnet; in allem, was am Tone gleichsam Physische Qualität und Mathematische Quantität ist, ist die Atustis sast vollowmen. — Auf der andern Seite, wer tennet nicht die vortressichen Praktischen Anweisungen zu den Künsten des Gehörs, die insonderheit Deutsche fast zu eben der Höhe in ihrer An gebracht haben. Welcher Liebhaber und Kenner sennet nicht Quanzens Flöte und Bachs Klavier und Mozarts Violinschule und Agrifola's Singesunst als Meistertheorien ihrer Instrumente, die unsere Nachbarn kaum haben? Die beiden Enden des Wißenschaftlichen in der Tonkunst, der Abstrakteste oben und der Praksische Theil unten sind also vollkommen; ist nichts in der Mitte? Mich dünkt ja! und wenn wir nur nicht in dieser grossen leeren Mitte eben den ungebildeten Theil fänden, den wir suchten.

Physit und Mathematik, wie unterscheiden und bestimmen sie die Tone? Aus den Schwingungen der Saite in einer gegebnen Zeit, nach Proportion des spannenden Gewichts, des Körperlichen Inhalts und der Länge der Saite. Und was ists, was aus diesen Berhältnißen im Tone selbst berechnet wird? Richts als selbst Berhältniße, höhen und Tiesen, Stärke und Schwäche, Intervallen, Gleich und Ungleichzeitiges u. s. w. lauter Berhältniße, die in den Wißenschaften, für die sie gehören gnug sind, um in ihnen den Ton zu erkennen, und aus diesen Känntnißen Folgen abzuleiten, die aber, wie wir sehen wollen, für die Aesthetif der Tone durchaus nichts sind. Sie erklären nichts vom einfachen Tone selbst; nichts von der Energie desselben aufs Gehör; nichts von der Anmuth derselben, einzeln und in der Folge; von allem Nichts. Es gibt also mit ihnen noch kein Jota zur Philosophie des Tonartig Schönen.

Ich sage, sie erklären nichts vom Tone. Denn wofür nimmt diesen die Physik? Für einen Schall aus den Schwingungen eines Körpers, den sie äußerlich, als einen körperlichen Effekt in Beziehung auf lauter Körper, auf Saite, auf Luft, auf die Schläge

bes Tympanum im Ohr, auf lauter Physische Objekte, Physisch erkläret. Weiß ich baburch etwas vom Tone des Aesthetischen Gefühls selbst? Richts. In dem Körper, der ihn erregt, in dem Medium der Luft, die ihn fortwirdelt, in dem äußerlichen Ohre, das ihn empfängt und läutert, ist er Schall, eine bewegte Lustwelle, ein Körper. Wie er nun aber das Einsache, gleichsam der 43. hördare Punkt wird, den ich in meinem Innern empfinde, den ich Ton nenne und vom Schalle so deutlich unterscheide, weiß ich das? und ist dieser einsache fühlbare Ton ein Gegenstand der Physis? so wenig als der Mathematische Punkt. Sie kann ihn nicht untersuchen, nicht erklären, nicht nuten: sie weiß nichts von ihm.

Und die Mathematik eben so wenig. Diese nimmt ihn für ben Unterschied zwischen ben Schwingungen eines Rorpers, in bem Raume, in ber Zeit: fie nimmt ihn also als Quantitat, als ein abstraftes Banges, bas Theile hat. Lerne ich babei etwas, was feine Qualität fen? Richts. Die erfte Schwingung ber Saite gibt icon ben gangen Ton, ber auf bas Dhr würft, und alle folgenden Schwingungen thun nichts, als ihn unterhalten, nichts, als ihn jedes Moment burch einen wiederholten Schlag ber Luft erneuren. Bie? bie Succession biefer Schläge, bie Quantität biefer homogenen Erneurungen ift bie Ton? Kann fie, als folche, etwas vom Erften, Innern, Ginfachen beffelben erflaren? Beif ich, mas ein Körper fei, wenn man mir fagt: er burchläuft fo viel Raum in so viel Zeit: und weiß ich, was ein Ton sei, wenn ich weiß: er macht fo viel Schwingungen in Giner Sefunde? Alle Senfationen aller Ginne geschehen burch eine Bieberholung von Schlagen; des Lichts im Auge, ber Geruchausfluße im Geruch, ber Luftschwingungen im Ohre - biefe Bieberholung von Schlägen aber erklärt die je die ursprüngliche Sensation eines Sinnes? Bilt fie nicht in allen Sinnen so viel, als ob sie nur ein Einziger fortgesetter Stoß mare? und wenn ich in biefem nur bie Fortsetung ihrem abstratten Begriffe nach, fenne; weiß ich etwas mehr, als eine Quantitat? 3ch fenne bie Senfation nur, als ein Ganges, das Theile hat, und weiß, wie sich diese Theile unter sich verhalten: weiß . E. wie fich in einem Lichtstrale die rothe gegen die grune Farbe bricht; wie in einem Schalle biefe Saite gegen eine andre Schwingungen macht - weiß also ein abstrahirtes Berhaltniß ber Folgemomente: weiß ich damit aber bas Beringfte vom Einfachen ersten Moment, bem alle folgenden gleichartig find? fo wenig vom erften, als vom letten. 3ch tenne Succession, aber fein einfaches inners Moment ber Succession; abstrabirend von Berhältnißen, 91. weiß der Mathematiter also von bem, was Ton ift, so wenig, als ber Naturlehrer.

Noch weniger befümmern sich beibe, wie Ion als Ion auf uns würft. Richt ber Phyfiter, ber ihn blos als Schall fennet. Der verfolgt ihn von Saite burch die Luft, von Luft gum Dhr. durch alle Gehörgänge bes Dhrs zur Nerve; aber noch immer als Schall. Wie will er also wigen, wie die Nerve von dem, was nicht mehr Schall, was nur einfacher Ton ift, getroffen wird? wie Diefer in die Geele wurft, und fie bewegt? Wenn erforicht ber Naturlehrer, was nicht mehr Körper, was gleichsam Mathematischer 92. Buntt ift? und wie fann ers in seiner Burtung erforschen? und in der verschiednen angenehmen und unangenehmen Burfung, die wir in unferm Innern fühlen? - Dag ber Mathematifer, ber ben Ton blos als Berhältniß fennet, bies eben jo wenig fann, wird noch offenbarer. 3ch will noch vor ber Sand bem Berhältniße ber Tone unter fich in ber Harmonie und Harmonischen Melodie jo viel Rraft auf die Seele guschreiben, als man will: ich will mir Diefe, als eine Mathematik verständige gebenken, die in der Mitte bes Bebirns fist, um lauter Berhaltniße ju gablen, gu berechnen, und sich daran so innig zu vergnügen, als Newton bei neuen Mequationen; fo bunft mich boch, es fann unwiedersprechlich bewiesen werben, bag Berhaltnig bie erfte Grundquelle bes Bergnugens in ben Tonen nicht fenn, und bag baraus aufs erfte Befühl ber Burfung nichts erflart merben tonne. Der Beweis ift leicht, und die Folgen wichtig.

Dhr, als Dhr fühlt fo wenig ein Berhaltniß, als bas Auge eine Entfernung unmittelbar fiehet, und ber Geruch eine

Fläche fühlet. Laßet einen Ton, ben verseinerten und gleichsam einfach gemachten Stoß der Lustwelle zu ihm dringen; was fühlt es in ihm für Berhältniße? Reine! Und doch fühlet es im ersten Momente, abstrahirt von allen Folgetönen, die ursprüngliche einfache Macht einer einzelnen unmittelbaren Sensation. Und doch kann ein solcher Ton, ohne Berbindung und Folge, uns so tief erschüttern, so innig rühren, so gewaltsam bewegen, das dies Eine Erste Moment der Empfindung, dieser einfache Accent der Musit an innerer Maße mehr ist, als das Produkt aller Empfindungen, aus allen Berhältnißen, allen Harmonien eines großen langen Stücks? Menschen, die inniges Gefühl für die Musik haben, ihr werdet meiner Ersahrung beistimmen, oder ihr seid gar nicht zum Gefühl derselben geschaffen — was aber ist in diesem einfachen Moment der Empfindung für Berhältniß?

Berhaltniß in ben Beitonen, fagt Rameau, Die man 16 insonderheit bei einer groben Saite bem Saupttone nachschallen höret, und die seinen gröffern vollkommenen Afford ausmachen. Man weiß, daß Rameau auf biefe Erfahrung alle feine Barmonie, und fein Erflarer b'Alembert fein ganges Suftem von Dufit gebauet hat. Run gehts uns hier nicht an, aus welchem Brundfate man alle Sauptgesete ber Mufit erflären und hervormalgen fonne; noch ob ber Rameausche, wie ich fehr zweifle, ber erfte Grundsat fen; aber bas ift gewiß, bag biefer bie Burfung ber Mufit auf bie Geele gar nicht erflare, bag man aus ihm, wie boch sein Erfinder will, alle verschiedne Bürfungen nichts minder, als einsehen fonne, furg! bag er von biefer Seite gar fein Grundfat fei. Läge in ihm auch alle Proportion, die Rameau ju finben glaubt und b'Alembert nicht findet: fo erflarte fie bier aufs erfte Moment ber Sensation nichts. Die harmonischen Tone find Nachflänge, und was thun fie zur ersten Intonation des Bergniigens ober Migvergnügens? Bubem, woher fame es, bag einzelne Tone, die alle biefelben Rachflange haben, nicht auch alle gleich gefallen? nicht auch allen gleich gefallen? nicht auch Allen gleich ftart gefallen? nicht auch auf Einerlei Urt in einer Gattung

ber Empfindung gefallen? woher baß einige mit benfelben Nach-Hangen, ihrem ersten Antone nach, völlig widrig seyn können? und benn überhaupt, was kann boch ein bloß Berhältniß in ber Senfation erklaren, bas erft fpate, talte, eine von ber Sensation gang verschiebne Folge berselben ift? Das erste Moment ber Empfindung ift so untheilbar, als der Ton, den es würfte, was wollen hier 92 fpåtere Rachflange sagen?

Lebhaftigkeit bes Moments ifts also vielleicht, die bas Bergnügen erklärt, wenn nehmlich bie Sensation nicht gar zu ftark und also betäubend, und also unangenehm; auch nicht gar zu fowach, sondern im rechten Grad ber Beschäftigung und also vergnügend ift. Diese Erklärungsart ist ein Zweig aus ber Sulzer= schen Theorie angenehmer Empfindungen, die aber hier, so wie überhaupt die ganze Theorie dieses Philosophen, nicht so wohl die Art, als die Schranken ber Empfindung und also alles nur negas tiv erklaret. Sie fagt nicht, woher g. E. abstrahirt von Stärke ober Schwäche, die völlig etwas anders find, mir dieser Ton gleichsam seinem Wesen nach, (so fern es ber Frangose timbre nennet). angenehm ober widrig ist, woher zween in Ginem Maasse der Lebhaftigkeit gerade auf die entgegengesetze Art erschüttern? woher bei ameen Menschen, von gleicher Starte ber Sinnlichkeit, Gin Ton in Abficht feiner Art ben entgegengesettesten Ginbruck machen, und auch bei einer angenommenen hauptibee bes Bergnügens Gin Ton bei Zween, zween verschiedne und beibe doch angenehme Empfindungen erregen fann? Erklärt Sulzers Grund Etwas von alle Dem? erklärt er Etwas in ber Art ber Empfindung? so wenig als Maas je Art erklären, ober Quantität und Qualitat einerlei seyn kann.

Rach so mißlungenen Versuchen also, um ben Grund zu finben, warum ein Ton gefalle ober nicht: sollte es nicht beffer senn, bie Frage ganz aufzugeben? fie für unnüt, unerklärlich und für eine Klippe zu halten, an ber so Biele gescheitert wären, und ewig icheitern murben? D'Alembert thut bies mit einer fproben bestimmten Mine, und hat als Mathematiker Recht es zu thun. In ber Mathematif wird die Ausfindung dieses Grundes nie von Folgen fenn, da biefe nur immer Quantität und Berhaltnig ber Tone gegen einander braucht und berechnet. Für den Mathematifer als folden, wird fie auch immer eine Klippe bleiben; benn fo balb es gewiß ift, bag Dhr, als Dhr fein Berhaltniß 9? empfinden fann, und boch im erften Moment ber Genfation, im fimpeln Bohllaut, Die Bafis aller Dufit liegt: fo muß unwiedersprechlich folgen, daß überhaupt fein Grundfas möglich fen, aus Berhaltnigen und Broportionen bas mahre, erfte, urfprüngliche Bergnugen bes Dhrs ju erflären. Und wenn nun bie gange Rraft ber Dufif nur eigentlich aus lauter folden einzelnen, erften Do= menten bestehen tann, fo wie ein Korper nicht anders, als in einfachen Monaden; wenn es mahr ift, daß ein Aggregat von Tonen nicht fonne erfannt und erflart werben, wenn bie materiellen Bestandtheile bes Aggregats nicht tennbar, nicht erflärlich find: so wird es immer die natürliche Folge bleiben, daß aus Berhältnißen und Proportionen fich burchaus bas Befen, Die Art und Die Burfung ber Dufit nicht erflären lage, und wer ben Ion blos als Berhältnig benft, wer zu ber glücklichen Fühllofigfeit gefommen ift, um ihn fich blos, als folden benten ju tonnen; ber hat Recht, wenn er Mfr. D'Alembert glaubt und folget.

Der eigentliche Physiker ist in eben dem Falle. Ohne daß ich eine Metaphysische Hypothese im Borrath hätte, um durch sie die Physik zernichten zu wollen, ists offendar, daß alle äußern Schraubengänge und selbst das Tympanum im Ohr nicht eigentlich das Werkzeug der Empsindung seyn können. Sie sind da, den Schall zu reinigen, zu verstärken, zu modisiciren; sie sind da, den Belt, die aus dem, was disher blosses Geräusch, blosse Luftundulation war, den Ton nur erst zubereiten und gleichsam schmieden: sie sind, was häute und Säste im Auge sind, die das Bild brechen und in eine kleinere Welt schaffen, es nicht aber in sich halten und erklären. Was also der Physiker aus diesen hörwerks

zeugen erklären kann, ist Nichts, als was er in der groffen äußern Welt im Groffen vor sich sindet: Körper, Schall. Bon diesem kann er Stärke und Schwäche, Langsankeit und Geschwindigkeit erklären; aber noch immer als Schall, als Körper. So bald aus dem Körper, dem Schalle, eine einfache Linie, der Ton, geworden: so verschwindet er ihm tief in die Seele, und er kann nicht von ihm, was man hier will, Innigkeit, Art, Berschiedenheit, Bohlgefälligkeit erklären, so wenig sich das Geheimnis des Sehens und irgend eines andern Sinnes disher noch vom Natursorscher als solchem, erklären läßt. Hier kommts auf ein inneres, einfaches, würksames Gefühl an: der Physiker weiß nur von äußeren, zusammengesetzten Erscheinungen und von Bewegungen durch ihre Folgen.

Daß wir doch also ja nicht Mathematische und Physische Afuftiten für bas halten, was wir fuchen! Können biefe Erfahrungen und Berechnungen enthalten, die für uns find - wohl! und ohne diese mußen wir nie schließen; aber auch gewiß es nicht bei ihnen bewenden laffen, sondern die Erfahrungen weiter tragen, in bas Innere unfrer Empfindung, und die Berechnungen gu vergeffen wißen, wenn nur dieje fprechen foll. Laget uns nur Borarbeiten erwarten, und uns auch barauf gefaßt machen, bag immer ber Borarbeiter feinen Schritt über die Grengen gewagt haben mag und alfo im Frrthum ausgeschweift ift. Das unentbedte Land, was wir suchen, ift fein Metaphysisches Wortgeschwät: es ift innere Physit des Geistes, eine fruchtbare und nütliche Gegend in der Seelenlehre bes Schönen, von welcher man viele neue Erbstriche wird übersehen tonnen, wenn erft Bemerfungen und richtige Schluge uns in biefe gebracht haben. 3ch lege gween leichte Gate sum Grunde.

Schall und Ton sind in Absicht auf ben erften Grund ber Physischen Entstehung sich gleich; benn beibe werben in Clastischen Körpern, durch Schwingung ihrer Theile. Jedes Instrument im Ganzen erregt, gibt einen Schall, laut und vermischt, in dem alle Töne schlummern: so antwortet Klavier und Laute auf einen undeutlichen Laut, der es trift, eben so undeutlich; mit der ganzen Polytonie, die in ihm schläft, mit einem Schalle. Laßet diesem Instrument nahe, ein einzelner heller Ton tönen: so wird in ihm nichts als dieser Ton antworten. Laßet zween Töne ruffen, zween werden antworten, und so herauf die sich viele Töne vermischen und der confuse Schall ist wieder da. Es hindert also nichts, diesen, als eine Maße vieler Töne, als einen aus Bielen zusammengesetzten Körper zu betrachten: das ist Erste Bemerkung, die durch Physische Bersuche bestätigt wird.

Laget uns gleich eine Unwendung auf die Aefthetif machen. Es ift Erfahrung, baß gewiße einfache Tone, unabhangig von Sohe und Tiefe, von Starfe und Schmache, von Lange und Rurge, ihrer innern Urt nach, verschiedne Eindrücke auf uns machen. Der eine trift uns gleichsam glatter und heller; ein andrer rauber und finftrer. Der eine scheint unfre Nerve aufzuweden und gu erheben; ber andre nieberguschmiegen und einzuschläfern. Der eine ftrengt fie jum Staunen an; ein andrer schmelgt fie in fanftes Gefühl bin - - bies ift Erfahrung, und fie foll uns Grundfat werben. Wenn aber nun jemand nicht feine Empfindbarfeit gnug hatte, um diefen gang verschiednen Ginbrud einzelner Tone zu unterscheiben, auf dem hier doch Alles beruhet: wenn er ihn deßhalb gar läugnen wollte - fo ift noch immer ein Mittel ihn ju belehren. Du, ber du von Richts als von Starfe und Schwäche, von Sohe und Tiefe ber Tone einen Begrif haft: gib Acht, ob ber Schall einer Flote und einer Schallmei, einer Laute und Beige, einer Trompete und eines Nachthorns auch in der Bermischung aller Tone, wo von teiner Starfe und Schwäche, von feiner Sobe und Tiefe bie Rebe fenn fann, noch Ginerlei Urt und gleichsam Eine fpecififche Maffe bes Rlanges habe? ob jeder biefer gangen Schälle gleiche Burfung auf Deine Empfindbarfeit habe? Und wenn dies nicht ift, wenn es Körper gibt, in benen bald eigentlicher Schall und Wieberschall schläft; andre, in benen ein weinendes Achzen und Gewinsel schlummert, andre, in die ein feufgenber Liebesgott ber Sehnsucht und ber Rlage eingeschloßen ift

mile M.

- wenn es Inftrumente gibt, beren Gins bem Schalle bes Gangen nach heulet, das andre schreiet, das dritte tonet, das vierte ein leijes Bellengetoje, bas fünfte ein Rollen ber Tone formiret wenn ferner jeber diefer Schälle eine eigne Beziehung auf unfre Empfindbarteit hat: bei biefem fühlen wir nichts, bei jenem fahren wir auf, bei einem andern gittern und schaubern wir burch: biefer ichläfert uns ein: jener erhitt uns jur Tapferfeit und jum Born: ein britter ichmelgt uns jum Erbarmen, jum Mitleib, jur Liebe hin: bies fticht, bies freischt ins Dhr, bies fließt fanft in uns - wo fann ich zu allem Borte finden? wer ift ber Taube, ber Diefe Berichiebenheit von Schällen nicht fühlen fonnte? und fann er die fühlen, fo muß er auch eine einzelne Berichiebenbeit einzelner Tone jugeben, Die felbft in Giner Stuffe ber Sohe in Einem Grabe ber Starte wesentlich anders fenn, und fo wenig zu vergleichen fenn fonnen, als Sart mit Beich, Sanft mit Rauh, Sohl mit Boll u. f. w. Gibt ers bei gangen Schällen qu: ber Schall ift nichts anders, als ein buntles Aggregat ber Tone: fo muß es auch bei biefen, und gwar bei biefen eigentlich und ursprünglich ftatt finden, weil fie bas Befentliche bes Schalles find. Gibts eine Kraft ber Körper als Mggregate, Die nicht aus ben Rraften ihrer einfachen Bestandtheile entspringe? Gibts eine verschiedne Art und Rraft ber Schälle, als Schälle, die nicht aus ben verschiednen Rraften ber Tone herribre?

Schall ift also eine förperliche Maße von Tönen: Töne sind seine einfachen fräftigen Momente — was folgt hieraus weiter? Ich halte mich noch erst mehr daran, die Schlußeart zu sichern, als Schlüße zu geben. Es folgt daraus, daß ein Menschengeschlecht, ein Bolf, ein Zeitalter, das nicht Feinheit gnug hat, um die ersten Momente des Wohllauts zu untersuchen, sich freilich an die Schälle halten müße, um jene zu erkennen; daß es aber auch das, was in den Schällen blos Aggregation ist, nicht mit dem Wesen der einfachen Momente vermischen müße. Von jenem habe ich ein Beispiel gegeben; von diesem

wirds noch nöthiger. Rameau nimmt eine grobe Saite und 9

schlägt barauf; die Saite ift noch fo grob und wenig Claftisch, daß fie ihrem Sauptton hinten nach Nachtone gibt. Sie ift also das Mittel zwischen Schall und Ton: sie gibt nicht so eine confuse Menge von Tonen, daß ihr Laut ein Geräusch; fie ift aber auch nicht fo fein und fo gespannt, daß ihr Laut einfacher Gilberton fenn konnte - was folgt baraus? bei Rameau und b'Alem= bert febr vieles; bei mir gur Erklärung bes Erften Moments im Wohllaute nichts: benn hier ift fein reines erftes Moment. Rameausche Grundharmonie ift ein dunkler Begrif vieler folder Erften Momente gufammen, ber alfo eine Zusammensegung für bas Wesen, und was Nichts, als Ueberbleibsel des Schalles ift, für den erften Beftandtheil der Mufif nimmt. Alle Rörper bringen im Schall alle Tone hervor, die fie geben fonnen, fo wie ein gespanntes Seil alle seine Theile hinunter gittert; daß unser Ohr nur einige dieser Tone, die mit ihm harmonisch find, aufnimmt, jo wie das Klavier nur auf den ihm harmonischen Ton antwortet, daß es die dazwischen liegenden unharmonischen oder zu schnellen Zwischenräume vorbeiläßt, und sich auf die entferntern, ihm homogenen Tone mit mehrerer Bemerksamkeit wirft; was ift bies anders, als die erneuerte Frage: warum find in einem Schall, in einer Mage von Tonen, einige harmonisch, andre nicht? Und ist biese Erfahrung also Grundsat ber gangen Mufit? So, daß fein einseitigerer vielmehr gefunden werden fonnte. Er nimmt Sarmonie für Grundbegrif, oder mas einerlei ift, Busammensegung ju einem Schalle für wesentliches Moment des Tons an. Er fann sich also auch nicht weiter, als auf Regeln ber Zusammensetzung zu Schällen, b. i. auf harmonie erstrecken: und also nichts weiter, als Berhältniße suchen und finden: und weiß also vom Wesentlichen der Musit, von ursprünglichem Ton und aller Melodie nichts. Er ift aus der halben Dunkelheit bes Schalles geboren, und ba er diese für das Wesen der Tonkunft nahm, so kann er sich auch nur auf halbbuntle Schälle, auf harmonien erstreden. Laget uns alfo unfre zweite Bemerfung fichern: Schall und Ion ift nicht

94

Einerlei: jener ift nur eine bunkle Form ber Composition, bieser bas Wesen ber Tonkunft. Und mit biesen beiben Grundsäten versehen, wollen wir uns auf ben Weg machen, um ben Rathematischen und Physischen Berwirrungen zu entgeben.

## 7.

Shall ift eine körperliche Maffe von Tönen, in ber biese bie wesentlichen Elemente sind: so verschieben also bie Raffen ihrer Art nach fenn konnen, fo verschieben mußen auch bie Elemente ber Maffen segn in Absicht ber Art ihrer Empfinbung. Alle Glaftischen Körper tonen; nicht alle find für uns auf emerlei Weise empfindbar: so muß es auch unter ben Momenten einzelner Tone eben so viel verschiedne Klaffen geben, als es in ihren Summen gab - und zwar verschiedne Klassen nicht in Abficht auf bobe und Tiefe, wie sie Euler ausgezählt hat, noch auch auf Starte und Schwäche, wie fie fich eben bamit ausgählen, sonbern auf Empfindbarteit ber Beschaffenheit und Art. Diefe Befcaffenheit ift zuerft mibrig und angenehm: und benn gibts unter jeber biefer Hauptgattungen so viel Unterklaßen, als es widrige und angenehme Gefühle in uns gibt. Jedes berselben muß fich aus einem Ton, ober aus einer Mischung von Tönen erregen laffen und es endlich so viel Arten ber Tone und Schälle geben, als es braucht, um alle Empfindungen in uns zu erregen. Die Schlüße folgen aus einander, und wenn der Aefthetiker für biefen Sinn fich die Mühe geben will, Ohr und Auge, Ton und Farbe, Schall und Lichtstrom, Tonempfindung und Bilbibee mit einander zu vergleichen, so wird er durch die Analogie mit diesem Marern Sinne auf jebem Schritte Beftätigung finben.

Ich nehme also biese innige Tonverschiebenheit an; woher läßt sie sich erklären? Nicht, wie gesagt, aus Höhe und Tiese, aus Stärke und Schwäche ber Töne; benn abstrahirt von biesen äußert sie sich boch, wenn nicht in Tönen so in ihrem Aggregat, ben

Schällen bemertbar. Noch weniger, aus Verhältniß und Proportion als solcher; denn diese tann blos bei der Quantität des Ganzen, nicht bei der Qualität eines einzelnen Moments statt sinden, wie wir weiter hin sehen wollen. Noch auch aus der blossen Veränderung des Zustandes unsere Seele: denn bei gewißen Tönen und Schällen ist sie auch selbst im entgegengesetzesten Zustande der Seele noch dieselbe. Woher käme sie denn? — Schall ist ein Aggregat von Tönen. So wie nun beim Wiederschalle eines Klaviers nur immer der Ton antwortet, der gefragt wird, und die andern, wenigstens für uns unhördar schlummern: so wie in einer groben Saite, die alle Intervallen von Tönen durchbebt, sich nur die harmonischen hören lassen; so muß diese Analogie aufs Ohr angewandt, auch Ursache von der verschiednen Empfindbarsteit der Töne in uns geben.

Wir gehen die Schraubengänge und das Tympanum bes Ohrs porbei, Organe, die nur ba find, ben Schall zu verfeinern, und ba treffen wir ein Saitenspiel von Gehörfibern an, die in Bahl, in Lage, in Berhältniß gegen einander, in Länge verschieden, gleichfam auf ben modificirten Schall marten. Warum mar eine Nerve nicht zureichend? warum find nicht alle Fibern in gleicher Starfe ba? warum find fie in verschiedne Reihen und Entfernungen geordnet? Rann, wie fie jest babin gelagert find, jeder Ton, jede und jebe in gleichem Maage und Berhaltnig und jebe auf Gine Urt treffen? Man mufte nicht bie Struftur bes Dhrs und bie Bewegung bes Schalles fennen, um bas zu behaupten, und fo find wir an ber Schwelle ber Erflärung. In ber Berichiebenheit ber Nervenäste bes Gehörs muß auch die wesentliche specifische Berschiedenheit der Tone und Tonmagen, das ift, der Schälle liegen, fo fern fie ber Qualität nach, ber Grund bes Mufitalischen Bohl- ober Uebellauts ift. Go weit ftarfer und inniger bie Empfindung dieser verschiednen Qualität im Ohr, als im Auge ift: fo weit flarer muß fich biefer Beweis in ben Gehörfibern machen laffen, als in ben Nerven bes Auges, bie boch auch als Saitenspiele für die Farben betrachtet werben.

Der Schall, als Körper, ober sein Element, ber Ton, als Linie, trift also seine Saite im Spiele des Gehörs; in dieser oder jener Richtung? homogen, oder nicht? darauf beruhet das Bisbrige oder gleichsam Glatte des Tons. Widrung hineinzittert, daß alle Fasern gegen einander in eine so widernatürliche Bewegung gerathen, als wenn die Nerve zerspringen wollte. Denn entsteht ein stechendes, ein zerreißendes Gefühl, oder wie es uns weiter vorkomme. Wich dünkt, alle diese widrige Gefühle ließen sich durch unregelmäßige Linien, jedes nach seiner Art, ausdrücken, an denen sich die Rathematik intensiver Größen weithin verssuchen könnte; von dieser grossen, schweren Bißenschaft aber ist noch wenig mehr, als der erste Begrif geliesert.

Angenehm ist der Ton, der die Nerve in ihren Fasern homogen und also harmonisch berührt, und durchwallet; offenbar also hat diese Annehmlichkeit zwo Hauptarten. Die Nerve wird homogen angestrengt, und die Fibern auf einmal mehr gespansnet; oder sie wird erschlaffet, und die Fibern sließen allmählich, wie in eine sanste Auflösung über. Jenes ist dem Gefühl gleicheartig, was wir in der Seele Gefühl des Erhabnen nennen; das letzte ist Gefühl des Schönen, Bohllust. Sehet daraus entspringt die Haupteintheilung der Rusist in harte und weiche Schälle, Töne und Tonarten — und dies zeigt die Analogie des ganzen allgemeinen Gefühls in Körper und Seele, so wie sich in ihm alle Reigungen und Leidenschaften ofsenbaren.

Bir haben einen Brittischen Erfahrungsphilosophen, der diese zwei Gefühle die tief in unfre Natur und gleichsam auf das Faserngewebe, das unmitteldar die Seele umgibt verfolgt, und überall das Erhadne auf ein Gefühl der Anstrengung, das Schöne auf eine sanste Erschlaffung der Nerven zurückleitet — es ist Burke, der Berf. der Philosophischen Untersuchung des Schönen und Erhadnen, den uns Moses bekannt gemacht und Lesing nur zu lange versprochen hat. Ich laße ihm die Paarung seiner beiden Gefühle mit den Trieben des Selbstgefühls

und der gesellschaftlichen Reigungen: ich lage ihm seine qualitates occultas von Begriffen, die fich aus einem intellektuellern Gefichtspuntte freilich nicht mehr reftificiren laffen: ich lage ihm alles, was Suftem ift. Aber bie eigentlichen Erfahrungen in ihm find würkliche Entbedungen, wo man bisweilen, wie durch einen innern Schauber, wie durch ein inniges Bewußtseyn Wahrheit fühlt. Es find Entbedungen in einer fo bunkeln Gegend, Die fich gemeinen Augen von fern, wie eine mit Bolfen bebedte Zaubergegend zeigt, und die, da er die Wolfe burchschifft, ein blühendes Land wird, eine Infel Mabera in ihrer Entbedung. Nur Schabe, bag Burte feine Erfahrungen bes allgemeinen Gefühls nicht in ihre bunnern Faben feinerer und speciellerer Gefühle verfolgen fonnte! Schabe, daß er nicht Musik und überhaupt nicht fünstliche Erfahrung gnug befaß, um über biefe reflectirten Krafte biefelben Erfahrungen anzustellen! Schabe endlich, daß es fast nicht, ohne ein Quader von Empfindung zu werben, möglich ift, jede Bucht jedes Einbruck, jebe Art ber Rervenschwingung, jebe Mittheilung und Fortpflangung ber Gefühle, Die gleichsam von Rerve gu Nerve raufden, ju ichaten, und die gange Bufammenblättrung vieler Fibern zu Einer Hauptgattung bes Gefühls zu zergliebern. Wie viel neue, feine Erfahrungen murbe bas geben, beren jebe eine Produftion der Burfung bes Schönen, und eine fruchtbare Bahrheit der Aefthetif mare! Wie viel murben wir auch auf Burkens Bege über bas Gehor haben? Jest bemerkt er nur meiftens bie flarern Eigenschaften ber Dinge, Die fich bemerten, Die fich aus einander fegen laffen: jest beschäftigt ihn meiftens ein allgemeines Befühl, ohne bie specifischen Arten beffelben eigentlich zu ergründen: jett endlich find seine Objette ber Erfahrung nach meistens aus ber groffen roben Natur - Dunkelheit und Belle, Macht und Privation, Kleinheit, Groffe, Unendlichkeit, Licht und Farbe, Bitterfeit und Geruch, Schall, Laut, Gefchrei - bas find jest feine liebsten meiften Wegenstände, ohne bag er auf bie zubereitetern Nachahmungen ber Künfte merkte. Aus tiefen, wilben hainen der Natur hat der Britte also seinen Lorbeer gebrochen:

duf steilen Anhöhen hat er ihn erstrebet; die Blumenkränze aus den ebnern Gegenden der verschönerten Natur — genauere, sorgsamere Deutsche! die warten noch auf ihre Lieblinge, und da hangt auch noch ein Kranz für den Philosophen des Wohllauts! Burke gestand, daß er nicht Ohr genug hätte, um diesen zu zers gliedern, und wagte sich also nicht daran; der Gehörlose solgeseinem bescheidenen Beispiele, der Empsindende Kenner aber dem Bortatt desselben auf der Hauptbahn, wo er Spur gebrochen —

Rach biefen erften Schritten, bie mancherlei Anmuth in ben Tonen ju erflaren: mare man nabe bran, um jeber Befühlsart gleichfam ihre Gegend in ber Geele einzumegen, wo fie in biefer ober einer andern Empfindung fich ausbreitet. Da ift der Weg pur Bathetif aller einfachen Mufitalifden Accente, wie mit gewißen Tonen, und mit gewißen Erregungen bes Gehirns auch gewiße Empfindungen ber Seele wiederfommen: wie es alfo gewiße Schälle für gewiße Buftanbe bes Gemuths, und überhaupt eine Materielle Seele gebe, beren außeres Bewebe von Berührungspuntten nicht gang ber Nachforschung verschwände. Welche Ausfichten von hieraus in bie mancherlei Grangen und Angrangungen ber Leibenschaften, wie ber Schälle und Tone! Da fabe man, wie Drybens Timotheus von Affett ju Affett übergeht, aus einem Meer ins andre feinen Alexander fturgt, und mit feinen Tonen, wie mit bem Geil ber Ariadne, fich burch alle Labyrinthe ber Empfindungen, und durch jede neue fleinere Berirrung jedes Labyrinthe burchfindet. Wenn bie Ratur feinen nabern Beg an bie Menschliche Seele wuste, als burche Dhr vermittelft ber Sprache, und teinen nabern Beg an die Leibenschaft, als burchs Ohr mittelft ber Schälle, ber Tone, ber Accente - Muje ber Tonfunft, welche Eingebungen find in beiner Sand, um die Physiologie ber Menichlichen Geele zu enträthseln.

Es gibt bunkle Stellen in der Geschichte der Bölker und des Menschlichen Geistes in verschiednen Zeiten, die sich nicht, als blosse Geschichte verstehen laßen, die oft unverstanden verlacht werden, und nur durch gewisse Psychologische Känntniße Licht erhalten

fonnen. Go ifts mit ber Mufit ber Bolfer, Die ihre Tone an gewiße Ibeen, und ihre Accente an gewiffe Subjette feftgebunden hatten; die ihren Gefang bes Krieges und ber Gintracht, ihren Ton bes Borns und ber Liebe, ihre Melodieen ber Weisheit und bes Lafters befaßen. In biefen wurden wir freilich manche Uebertreibungen finden: Uebertreibungen in den Acauptern, die jedes foldes bunne Band zwischen Ton und Idee zu einem Gefete machten - Uebertreibungen in ben Pythagoraern, die aus folden Berhältnißen bie Welt erflärten — Uebertreibungen in ben Blatonifern, die Bolitische Romane für ben Staat baber schuffen -Uebertreibungen in ben Auslegern, die bewunderten, übertrieben und nichts verstanden - Uebertreibungen in ben Lefern, die lachen und lachen und nichts verfteben. Wir wurden aber in einer Bragmatischen Geschichte ber Tontunft, ehe wir urtheilen, zu verstehen fuchen, und vielleicht fagen: fiehe ba! ein robes, einfältiges, aber tiefer fühlendes Bolf. Bir empfinden nur Schall, ba fie bas Element bes Schalles, ben Ton, empfanben.

Bir empfinden nur Schall, da fie, Ton, empfanden. Der Blindgebohrne hat ein ungleich tieferes Gefühl für die ersten Momente des Wohllauts, als der zerstreute Sehende, den tausend äußere Flächenbilder von seinem innern Sinn des Tongefühls abrusen. Jener ist von diesem weggewandt; natürlich und ewig also in der ungestörten Stille, die wir uns in einer Sommernacht erschleichen, um den Wohllaut der Laute oder einer Bendaschen Geige Grundauf zu fühlen. Er, ewig in dieser Stille, so ganz in sein inners fühlendes Ich versammelt, und ohne Unsinn zu sagen, ganz Ohr — was fühlet der Unzerstreuete nicht in dem mächtigen Wohllaut Eines Tons? in der holdseligen Stimme seines Mädchens, die ihm

— — ben himmel öfnet, und ins ganze herz Ruh und Bergnügen singt.

Berechnet er hier Verhältniße und Proportionen? Harmonien und Intervalle? D falt, o elend. Er fühlet vielleicht in einem ein-

fachen Antone unmittelbar, ber ihn bis auf ben Grund erschüttert und in Entzückung aus sich reißet, Millionenmal mehr, als wir in der bunten Berwirrung eines ganzen Stücks. So die einfachern, innigern, minder zerstreueten Alten. Bon Jugend auf an die wahren Accente der Natur gewohnt; von Jugend auf lieber tiesern Eindrücken, als überhinrauschenden Bildern offen, fühlten sie, wo wir, wir in alle Welt Zerstreueten, durch Abstractionen und tausend andre Dinge am Gesühl geschwächten, nichts fühlen. Die erste Nerve des Gehörs ist also gleichsam todter: sie hörten Element des Tons, wo wir nur das Aggregat der Töne, Schall, hören.

Sie hörten Ton, ba mir nur Schall boren. Bolfer, bie noch näher bem Gefange ber Sprache, auch in biefer nicht fo mohl bumpfe verworrene Schälle, als ichon einfach gemachte, wohlwunterscheibenbe Tone reben, fie langer anhalten, und mit höhern Accenten bes Bobllauts bezeichnen: fingende Bolfer von ber Urt find natürlich ben Elementen bes Mufitalifchen Gefühls näher, als andre, die nur schallende Körper von Sylben und Lauten reben. Die Sprach- und Hörwerfzeuge jener find fo, bag mas bei andern nur als buntles Geräusch, in bem noch alle Tone liegen, ausgesprochen wird, bei ihnen, wie ber himmlische Ruß ber Benus funfmal durchläutert ift. Es ift also nicht mehr, wie ein eiferner Alang, oder wie das Murmeln einer Glode, buntel ba, und faum dem Schalle nach zu verstehen; es ift ein Silberton geworben, ber feiner Sobe nach Mufikalisch zu bestimmen, und seinem Ausbrud nad, fuß zu empfinden ift. Das eine Bolt fpricht eherne Banger von Borten; bas andre mit feinern Sprachwertzeugen tonet Gilberwellen, die burch feinere Sororgane zu filbernen Pfeilen geschmiebet, die Seele burch Tone, wie burch einfache Buntte treffen. Da finds alsbenn nicht Metaphern, was wir von bem Sprachgefange der alten Griechen lefen, Die gleichsam zween Abmegungen ber Sprachtone mehr hatten, als wir, Harmonif und Rhythmif — feine Metaphern, wenn fie auch im Grundgefühl eines Tons tiefer empfanden als wir. Roch ift die halbsingende Sprache ber Italiener mit ihrer Natur gur fühlbaren Tonfunft vereinigt; wie bie

füßtönende Stimme des weiblichen Geschlechts mit einem feinern Gefühle der Musik. Die Natur selbst hat für solche Bölker gearbeitet, und ihnen in einer feinern himmelslust seinere Sprachund hörwertzeuge und gleichsam ein natürliches Saitenspiel der Empfindung gewebet. Sie sprechen und hören und fühlen Silbertöne; wo andre rauhere Bölker, die nur Schälle reden, auch nur Schälle hören können.

Sie hören nur Schälle, wenn jene Tone horten, und was Wunder also, daß fie endlich auch ihre Runft Musik zu hören und ju feten, ju einer Schallfunft machen? Bon Jugend auf baran gewöhnt, gleichsam schwere Maffen zu hören, die aus ben ungleichartigften Theilen zusammengesett, nur murmeln, nur Getofe geben, bas bas Ohr nicht reinigen fann, und bas also auch nur als Schall vor die Seele tritt, werden fie auch natürlich in ber Mufit diese schwere Magen von Tonen lieben. Sie werden fich alle Muhe geben, die Würfung eines Tons, ber ihnen zu schwach bunft, burch einen andern zu gleicher Zeit zu verftarten, ober vielmehr bas zarte Eine Moment seines Wesens harmonisch grausam zu zerstören. Ihre Musit wird Runft werben, die gehn Tone auf einmal gu fühlen, und also feinen in feiner Mufifalischen Mutterfraft ju empfinden gibt. Dieje Bolfer werben überaus gründlich in ber harmonie und Tonfetung, fehr ftart in Begleitung und Ausführung, fehr gelehrt in ber Bigenschaft ihrer Runft, ftartes Beraufc in der Welt machen, und indem fie fich gewöhnen Alles auf Einmal zu hören, fo weit tommen, baß fie nichts von bem Ginen hören, was man nur allein auf Einmal hören mufte. Gie haben es also gut, die Musit, als Brattische Kunft zu studiren; Mathe matisch bie Saite zu meffen, bie fie nicht Musikalisch empfanden, bie Schwünge ju gahlen, beren erften Unton fie nicht fühlten; bie Runft jum Bunder von Tonwißenschaft, Settunft und Fingerwerf ju machen, die für fie fein Bunber ber einzelnen Energie fenn fonnte. Sie hören nicht Tone, fie horen nur Schälle: fie fühlen nicht Accente, fie benten fich also Gothische schwere Sarmonieen und gelehrte Berhältniße.

Wen aber, o Lycidas,
wen seine Mutter unter den göttlichen
Gesängen froher Nachtigallchör' empfing,
wer ihr in sansten Götterfreuden
nächtlich als Schwan sich vom Busen loswand —
Ununterwiesen wird der als Knabe schon
Toneinfalt lieben,

und sie in den unharmonischen Melodien der Nachtigall und aller himmlischen Sänger mitempsinden, und sie in den unharmonischen Accenten aller Leidenschaft der Natur mit jeder neuen holden Biegung und Berschiedenheit, wie eine gleichgestimmte zarte Saite, innig erkennen, und sympathetisch wiederholen, und auf ewig in sich einbeben, und mit jedem Momente eines Tons ein fühlbareres Geschöpf werden, und

- froh bestürzt

sich einen Sänger grüßen hören und ein Monarch unser Empfindungen seyn. Fing dieser Sohn der Natur damit an, zween fremde Töne zu Hülfe zu nehmen, um den Hauptton sühlen zu können? Um die himmlische Sängerin, Nedone, zu hören, dachte er sich einen Fundamentaldaß zu ihrem Liede? lernte er innere Macht der Töne, indem er sie in Schälle verwandelte, und mit allen möglichen und unmöglichen zusammenpaßte? sand er die Wunder der Nachahmung und den Ausdruck des Herzens durch eine Reihe Aktorde und eine Intervallen Leiter? und wurde Apell der Zauberer seiner athmenden Farben, indem er Leitern von Farben mahlte, und sich an solchen Klavieren das Auge übte? und doch war das nur kältere Malerei, noch lange nicht innige lebende Tonkunst. D ihr grossen Harmonisten! so ist auch Schall kein Tonk und eine Schall- keine Tonkunst.

8.

Schall ist fein Ton, sondern ein Aggregat von Tönen, ein Bund Silberpfeile. Diese muffen, es sei auf welche Beise geson-

bert, die Luft enger eingeschloffen, die Saite vefter gespannt werber bis unter allen fich ein Ton firirt. Der ift alsbenn ein Pfeil aus bem groffen Bunde, was Körper war, ift die feinfte Linie ber Berührung geworben: benn ift er Musitalisch. 3ch mache eine Unwendung, um hieraus die groffe Innigfeit bes Behors us erflären. Das grobe Gefühl hat bie Natur gleichsam jum Banne unfres forperlichen Dasenns gemacht: es ift auf die Oberfläche unfrer Erfifteng, wie ein gartes Wachs ausgegoffen; die andern Sinne nabern fich awar mehr einem Innern, noch aber empfinde ich im Organon felbft. Das Bild bes Auges ift mir zwar in ber Seele; aber ber Gegenstand bes Bilbes ichwebt mir boch außer mir flar vor. Das Dhr ift ber Geele am nachsten - eben weil es ein inneres Befühl ift. Der Schall, als Rorper betrachtet, berühret nur bie außerlichen Organe bes Behörs, wo bies noch äußerliches allgemeines Gefühl ift. Der bereitete einfache Ion, bie Mathematische Linic bes Schalles gleichsam, er allein würft auf bie feine Nerve des Gehors, die die Nachbarin bes Beiftes ift, und wie innig alfo? Die Wertzeuge, Die Die Ratur unmittelbar in ihrer Gutte braucht, find die feinsten, und bas Gewebe, bas fo nabe um fie ift, bas empfindfamfte. Es verhalt fich jum außem Gefühle, wie die Linie gum Körper, da fich bas innerliche Gefühl des Auges jum außern nur wie Flache jum Rorper ju verhalten icheinet.

Daher also ber groffe unvergleichbare Unterschied zwischen Schall und empfindsamen Tone: jener wurft nur aufs Gehör, als ein außeres Gefühl; dieser durchs innere Gefühl auf die Seele. Das sanfte Rauschen, das ich in Gleims Liebe an Kleift so lebendig fühle

Freund, welch ein liebliches Geschwäße hier dieser Quelle! laß dich nieder! So schwäßete des Tejers Quelle wenn er im Schatten seines Baumes den Rausch der Blätter und die Lispel des Zephyrs hörte

dies förperlich sanfte Gefühl ift völlig von andrer Art, als ein einziger geistiger Ton, auf den er uns im Berfolg eben so lebendig einladet

— laß dich nieber

und sitze neben mir und höre

die Muse meines Tejers, höre

die Harmonien seiner Leier

und sieh den Bacchus und den Amor

ihm horchen: sieh den offnen Busen

Cytherens wallen: sieh die Rymphen

der Brunnen ihre Waßerfrüge

verlaßen und zu dieser Quelle

hersliegen, alle schon im Fluge

den Sänger horchend — alle wollen

ihn hören u. s. w.

Ein Ton dieses Gesanges und das vorige Gelispel trift es einerlei Ort des Gehörs? So wenig als der Donnerschlag, der nich dis auf den Grund erschüttert und mein Gehör zerreißt, daßelbe Ding was der Einzige widrige Ton ist, der auch auf den Grund erschüttert, und das Gehör zu zerreißen drohet.

Mit eben dem erklärt sich die Macht des Gehörs vor andern Sinnen. Das Auge, die äußere Wache der Seele, bleibt immer ein kalter Beobachter; es sieht viele Gegenstände, klar, deutlich, aber kalt und wie von Außen. Das Gefühl, ein skarker und gründlicher Natursorscher unter den Sinnen, gibt die richtigsten, gewißesten und gleichsam vollständigsten Ideen: es ist sehr mächtig, um die Leidenschaft zu erregen und mit dieser vereint, übertrieben; immer aber bleibt noch sein Gefühl außen. Die Einbildungskraft muß sich gleichsam an die Stelle des Gefühls seßen, um es redend zu machen; mit aller ihrer Macht kann sie es nicht in ihren Sitziehen. Das Gehör allein, ist der Junigste, der Tiefste der Sinne. Nicht so deutlich, wie das Auge ist es auch nicht so grob; aber es ist so der Empfindung am nächsten, wie das Auge den Ideen und

entgra

bas Gefühl ber Einbildungsfraft. Die Natur selbst hat biese Naheit bestätigt, da sie keinen Weg zur Seele beser wußte, als durch Ohr und — Sprache.

Sier ware ein groffes Gelb für ben Bragmatischen Geschichtschreiber ber Tonfunft, sich auf die Runfte einzulaffen, wodurch einige alte Bölter diefe fo geiftige Runft noch geiftiger ju machen, und ber Seele tief einzuverleiben suchten. Man weiß alle bie Bürtungen, die fie ihr auf Dentart und Bilbung der Scele in Erziehung ber Jugend, auf Sitten des Bolts in der Bolitif, auf Berichtigung und Stillung bes Gemuths in ber Beltweisheit guichrieben. Dem Lehrer ber Aefthetif bes Gehors wurden diefe historischen Data manche Erscheinungen geben, die mich hier nur ableiten; aber welche poetische Ginkleidung, wenn fie die Innigfeit ber Musif überhaupt andeuten wollten? Der innerliche Schauder, das allmächtige Gefühl, was fie ergrif, war ihnen unerflarlich; nichts, was fo innig und tief auf fie würken könnte, fannten fie in ber gangen Ratur fichtbarer Befen : Beifter alfo, glaubten fie, Beifter bes himmels und der Erbe, hatten fich burch die Retten ber Mufit herbeigezogen, aus Spharen und Gruften gefturgt; schwebten um fie; zwar unsichtbar, aber um so empfindlicher: man fühle ihre Gegenwart und bas ware ber innere Schauber, bas tiefe Befühl, was fie bei Tonen ergriffe! - - Sier wuniche ich dem Philosophen des Wohllauts die magische Macht, alle diese Baubergefichte von der Innigfeit der Dlufit in mahre Erscheinungen verwandeln zu fonnen: und wenn er die Rraft einzelner Accente und Leibenichaften und Tone, und Mufifelemente erforschet hat, fann ers!

Auch das Aggregat harmonischer Tone ift noch Schall, wie wohl es der regelmäßigste Schall ist, und Harmonie kann also so wenig Grund begrif der Musik senn, als Zusammensetzung das Besen des Körpers. Der Aktord besteht aus dreien Tonen, die, da sie harmonisch sind, sich leichter zusammen hören lassen, als andre; die eben durch dies Zusammenhören einen Begrif von Proportion, und also Bergnügen erregen; kann dies

Bergnügen aber Grundvergnügen ber Musik seyn? Es ist bas Refultat einer Composition, und also ein trodner Begrif des Geistes: bie brei Tone, bie fich jusammen hören laffen, sind nur in ihren einzelnen Momenten wesentlich; die Zusammensetzung selbst ift nichts als ein Ruftand — was will biefer erklären? Wäre bie Rameausche Erfahrung also auch an sich so wahr, als sie jett schon vielleicht an fich scheinbare Unwahrheit ift, für ben Philosophen bes Bobllauts ift fie eine trodne, einseitige, unfruchtbare Erfahrung. Afford ift nur Schall, und alle Harmonieen von Afforden nur Shalle; Schall ift nur Busammensetzung, aus ber also nichts weiter, als wieder Zusammensetzung und das Abstraktum derselben, Berhältnik folgt. Schüler des Wohllauts weißest du damit auch das fleinste Etwas vom innerlichen 'Moment' Gines Tones? Etwas von Einer Rraft Gines einzelnen Accents auf die Seele? Etwas von Giner Folge biefes Accents mit andern, nach welcher sich seine Rraft fortsetet, und verstärtt? Etwas von allen Folgen aller Accente nach ihren verschiednen Empfindungesprachen und Bemegungen und Unregelmäßigkeiten und Unebenmaaffen? Etwas vom gangen Ausbruck ber Musik? Richts! Du weißt nur von einer Rusammensetung vieler Tone ju Einem Schalle, wo auf gewiffe Art jeder einzelne Ton seinem Momente der Bürfung nach erstirbt, und an fich nichts ift; wo aus einer Bermischung aller zu Ginem eine von Allen Einzelnen verschiedne Sensation entstehet, die schön und Berhaltnifmäßig für ben Geift, aber grob und falt für bas Du weißt nur von einer tobten Zusammensetzung, in ber bu es felbft nicht erklaren und vielleicht auch mit ber Zeit nicht fühlen tannft, mas die bloffe Umtehrung ber Afforde ichon für aroffe Beränderung in der Bürtung gebe, und wie würksamer also jeber Mutterton wäre, wenn er in seiner garten Kraft nicht vom regelmäßigen Geräusch erstidt wurbe. Du weißt nur von einer tobten Regelmäßigkeit, aus ber bu bir keine andre als eine tobte Folge tobter Regelmäßigkeiten erträumen kannft — bu böreft nur Schall, nicht Ton: bu benteft bir Berhältniß; weil bu Tonwolluft nicht mehr fühleft.

976. 21.

Bo ift ein andrer fühlbarer Jüngling, der Tone als folche empfinden fann: er fann der Philosoph in der Aefthetit biefes Sinnes werben. Erft lauter einfache, würtsame Momente ber Mufit, einzelne Tonaccente ber Leibenschaft - bas ift bas Erfte, was er fühlt und sammlet, und das wird eine Musikalische Monadologie, eine Philosophie ihrer Elemente. Denn verbindet er fie durch das Band ber Folge, in ihrer Unnehmlichfeit aufs Dhr, in ihrer Burffamfeit auf bie Geele: bas wird Melobie, und fie in ihrem weiten Inbegrif ift bas groffe Sauptfeld feiner Bemerfungen. Sarmonielehre, als folde, wie bie neuern bas Bort brauchen, ift für seine Aefthetik nur bas, was Logif im Boeten ift; welcher Thor wird fie in ihm, bem Saupt zwede nach, suchen wollen? - - Man fiehet aus meiner Gintheilung, daß wir die Wißenschaft noch schwerlich haben, die ich fuche; ba die Lehre ber Sarmonie, infonderheit uns Nordischen Böltern Lieblings = und fast einziger Gegenstand ber Theorie biefer Runft ift - icon für ben Mathematischen und Praftischen Theil berfelben, aber für ihre Aefthetit nichts, als vielleicht Berführung gu falfchen und tobten Berhältniffpftemen, unter benen bas Befen ber Kunft verschwindet. Wenn Ton nicht Schall ift: so ift Tonund nicht Schalllehre, Melodie und nicht Sarmonie ber Saupttheil ber Mefthetischen Mufit.

Ich kann nicht Regeln geben; ich gebe eine Geschichte einzelner Ersahrungen. Musit ist dem Menschen, als Sprache, freilich nicht so natürlich, als den Bögeln ihr Gesang: das zeigen seine ersten Bedürfnise, seine Sprachwertzeuge diese Bedürfnisse auszudrücken, seine Analogie mit andern unmusikalischen Thieren, und die Geschichte aller Bölker. Wenn die ersten Bedürfnisse schwerzhafte Empfindungen sind: so ist die erste Sprache ein Geschrei unartikulirter Töne; und wenn die Besriedigung dieser Bedürfnisse Freude gebiert: so ist die Sprache derselben eben so wohl Sprache der Empfindung, unartikulirte Töne. Beide erschallen hoch, start, dringen zum Ohr und zur Seele, werden mächtige Uccente der Empfindungen — sie sind die erste Basis der Sprache. Und wenn

nun bewiesen werden kann, daß die Menschen nicht anders, als durch den Weg der Sprache auf die Tonkunft gekommen sind: so folgt eben damit, daß Accente einzelner Machttöne Ursprung der Musik gewesen.

Die Menschen also formten fich eine Sprache, bie nur noch eine Folge rauber, hober, ftarter, langangehaltner Accente war, fofern fich mit biefen Bedürfniße, Befühle und finnliche Ibeen ausdruden ließen - eben hieraus, fieht ein jeber leicht, wird rober Gefang: benn wie ift anders Gefang und fprechende Stimme unterichieben, als bag jener nicht fo wohl vermischte Schälle, als beftimmtere, langer angehaltne Tone, Accente ber Empfindung gibt? Man fang alfo, indem man fprach; aber ber Sprachgefang mar nicht Mufif ber Bogel. Er hatte nichts minber, als annehmliche Tone; ba biefe vielmehr mit ben erften noch ungebrauchten Sprachwertzeugen hart und schwer gebilbet, insonderheit in Nordischen Gegenden fich ftart und unfanft hervorarbeiten muften. Er hatte nichts minder, als eine annehmliche Folge biefer Tone; ba fie vom Beburfniße und bem regellofen, beftigen Affett bervorgeftoffen, nur Berg und Geele durchbohren und erschüttern; nicht aber bem Ohre schmeicheln wollten. Goll also die Musit ber Bogel erfter Begrif ber Tonfunft in ber Natur: follen biefer ihre Grundeigenschaften füße Tone und harmonische Folgen blos für bas Dhr fenn: fo war bies feine Musit, fo wars ein bloges Sprachgeschrei.

Wie aber, wäre jener Begrif benn der erste in der Natur? Singt wohl ein einziger Bogel blos des Physisch annehmlichen seiner Töne wegen; es sei für sich, oder für andre Geschöpse? Singt die Nachtigall, durch blosse Töne und Tonsolgen ihr oder ein fremdes Ohr zu ergehen? Nein! ihr Gesang ist Sprache, Sprache der Leidenschaft und der Bedürsniß; so wie dem Löwen sein Gebrull und dem Wolfe sein Geheul und dem Menschen sein erster rauher Sprachgesang. Laß dieser also auch zwischen dem Geheul des Bolses und dem Gesange des Logels in der Mitte stehen — er hat mit beiden das gemein, daß er nicht singen, daß er sprechen will, wie Bogel, Wolf und Löwe in seiner Art.

Aber bas Menschengeschlecht hat in seiner ganzen Gestalt ber Succefion eine andre Beichaffenheit und gleichsam eine Ausmegung mehr, als Bogel, Bolf und Lowe. Jedem berfelben ift feine Sprache Inftinkt der Natur, und Runfttrieb, der fich bald entwidelt und ben er mit fich ins Grab nimmt; das Menschengeschlecht hängt in der Reihe seiner Individuen zusammen; also auch in allen Erfindungen einzelner Individuen zusammen; also auch in ber Sprache. Sie erbt fich fort: fie wird von Glied ju Blied gelernt, weiter fortgetragen, immer verändert, und also oft verbegert, oft verschlimmert: fie geht fort und bleibt ewig, wie das Borrecht ber Menichen, die Bernunft. Bir wollen also jo viel Zeiten annehmen, als nöthig ift, um biefem rohen Sprachgefange fo viel Bolltommenheit zu geben, daß eine Gattung des Menschlichen Geschlechts nach ihrem Gesichtspunkt fie für Ideal halte. Go ift also ein feinerer Gesang wohlflingenberer Tone und Tonfolgen geworben; in welchem aber noch immer Bedante, Empfindung, Bedürfniß zu bezeichnen, das Wefen, und Ton als Ton, Tonfolge als Tonfolge, nur immer noch untergeordnetes Nebenaugenmert ift. Der Befang ift noch immer Sprache. Diefe mugen bie Menfchen erft, fie mugen Gedante, Empfindung, Bedurfniß ju bezeichnen einige Augenblide vergegen, um Ton als Ton und Tonfolge als folde zu cultiviren; von bem Augenblid an ware ber Schritt gethan zur Tonfunft.

bes Menschlichen Geistes wiedersprechender, diesen ersten Schritt von der Nachahmung der Bögel u. s. w. abzuleiten. Wollte der Mensch diesen nacheisern: so fand er natürlich seine Sprachwertzeuge ungeschieft, um die Töne in der Annehmlichkeit fürs Ohr zu geben; die Nachahmung selbst ward ihm also beschwerlich und nicht bestiedigend. Ze mehr wir ihm Gesühl an dem Annehmlichen der Bögeltöne beilegen; desto mehr muste er das Unannehmliche seiner Stimme fühlen; desto weniger wird der Ursprung der Musik als solcher

Nachahmung begreiflich. Und über dem was hört wohl der ungebildete Mensch in dem Gesange der Nachtigall, was für ihn war?

Run ift nichts in ber Welt unnatürlicher und bem Fortgange

mpfot Jufiv. 60-

Hört er die Accente der Leidenschaft in ihr, die die Nachtigall selbst fühlet; die nur ihr Gatte sympathetisch höret? Berstehet er also das Band ihrer Töne, was in jeder Biegung und Lenkung, in Höhe und Tiese, in Stärke und Schwäche blos von Leidenschaft und Empfindung gezogen wird? Nein! und was kann er also nachahmen? blos das äußerlich Bohlklingende der Stimme als solcher, die Reinigkeit, Klarheit, Bestigkeit, Höhe, Zartheit, Geschwindigkeit ihrer Töne, und kann er die? muß nicht jede dieser Eigenschaften ihn beschämen, und so lange er nicht Nachtigall werden kann, von der Nachahmung abschrecken?

Daß eine fo falte, findische Nachpfeifung bes Bogelgesanges nicht ber Ursprung ber Musik gewesen, zeigt ber älteste Charafter berfelben und bie gange Geftalt bes bamaligen Menschengeschlechts. Leibenschaft und Empfindung waren die erften Bolltommenheiten, Die man ihr gab, die die Denfart der Menschen foberte, und liebte; auf die aber die Rachpfeifung des Bogels allein wohl nicht unmittelbar führen fonnte. Wer fennt ben mahren innern Ausbrud des Bogels? wer hort in ihm viel mehr als das Phyfifch wohl-Hingende feiner Tone? Dies also mufte natürlich, wenn Bogelnachahmung bie erfte Musik gewesen ware, auch ber zuerst ausgebildete Theil gewesen fenn, und Ausbrud Menichlicher Leibenschaft in ihr, eben ber lette. Rach allen Nachrichten und Zeugnißen von ber ältesten Musik wars verkehrt. Der Mechanisch vollkommenste Theil, Läufe, Bange, Boblflange, Runftlichkeiten fürs Dhr mar eben bas, wovon man nichts, ober nur fehr fpat mufte; im Ausbrud ber Leibenschaft, in ben unregelmäßigen, fühnen, gewaltsamen Accenten ber Empfindung war man fruhe bis jum Unnachahmlichen und bis jum Bunderbaren ftart. Lernte man aber ein Jota bavon von ben Bogeln? vielmehr bag biefe auf ewig bavon abgeführt hätten!

Menschen eines spätern ganz veränderten Geschlechts! nehmet das Gefühl eurer Urväter zurück und ihr werdet eine weit nähere, natürlichere Quelle der Musik sinden, die singende Sprache. Bas wars, das man mit der ersten Musik ausdrücken wollte? Leiden-

Schaft, Empfindung: und diese fand fich nicht in den für die Denichen tobten Bögelgefängen, sonbern in ben fingenden Tonen feiner Bunge. Da lagen schon Accente jeder Leidenschaft, Modulationen jedes Affetts, die man so mächtig fühlte, an die Ohr, Zunge und Seele von Jugend auf gewohnt war; bie es also leicht wurde nur etwas mehr zu erheben, zu ordnen, zu moduliren, zu verstärfen und es ward eine Bundermufit aller Affette, eine neue Zaubersprache ber Empfindung. Sier fand ber erfte begeifterte Tonfünftler taufendfachen Ausbrud aller Leibenschaften, ben bie Menschliche Zunge in Jahrhunderten vielleicht hatte hervorbringen, ben Die Menfchliche Seele in Jahrhunderten hatte empfinden fonnen: ben taufenbfachen Ausbruck, ber ihm und feinen Brübern von Jugend auf, eigen, natürlich und geläufig war; ber ihm von felbft mit jeber Leibenschaft in die Bruft und auf die Junge trat; ben andere eben so natürlich und ftarf verftanden - allen ben Ausbrud fand er in taufend Accenten, Tonen, Rhythmen, Modulationen in der Sprache vor fich; follte er ihn nicht brauchen? Und etwas verschönert also - was war da, als die erste Tontunft?

Mus ber Sprache ging fie also aus, und ba jene, wie es gnug gezeigt ift, im erften Anfange nichts als naturliche Poefie war, so waren Boefie und Musit auch ungertrennliche Schwestern. Diefe biente jener; jene gab biefer Ausbrud, Leben, Empfindung, und beibe zusammen brachten also bie Burfungen hervor, bie uns in der alten Geschichte so fabelhaft dunten, und feine Fabeln find. Diese Musit ber Alten war nichts, was unfre ift: fie war lebenbe tonenbere Sprache. Ihre Saupttheile alfo Rhythmit, Metrit, Boetit, Sarmonit, wie fie bagumal waren, finden bei ber unfern burchaus nicht ftatt und von manchen haben wir faum bestimmte Begriffe. Jene mar Botalmusit im bochften ebelften Berftande; die Inftrumentalmufit ward fpater, nur nach und nach, erfunden; und ift bei ben Alten vielleicht nie fo gang gewesen, wie fie wir jest haben. Wie viel lagt fich auf die Geschichte ber Mufit und Boefie bieraus erflaren! Die groffe Beftimmtheit ber Prosodie, ber vortrefliche Bohlflang, die Affettvolle und

auch im Ion unterstützte Sprache der Dichtkunst: auf der andern Seite die Geschichte ihrer Instrumentalerfinder, die Theile ihrer Musik, ihre Sonderbarkeit von der unsern, ihre Anwendung, ihre Bürkungen, ihre Achtung — alles erkläret sich aus einem Prinzipium, das man nur zu sehr verkennet, und desen Folgen also natürlich eben so sehr befremden müßen.

So wie die Wiederherstellung ber bilbenben Rünfte: fo ift auch die Wiebergeburt ber Mufif in Italien biefem erften Ursprunge analogisch. Rachbem die Scene alle Jahrhunderte ber Barbarei durch in bloffe Deflamation ausgeartet war: fo war ber erfte Berfuch bes Melobrams vom Ende bes funfzehnden bis jum Ende bes fechzehnden Jahrhunderts noch gang Melodische Boefie. Man fang Gedichte, Tragedien und Baftorale von einem Ende gum anbern; nur die Boefie und die Sprache herrschte. Das war erft eine gang neue fpate Schöpfung, bie bie Dufit gur Sauptfunft machte, in inartifulirten Tonen ben Ausbrud ber Leibenschaft fuchte, ben voraus nur bie Artifulirten Beftalten ber Sprache gehabt hatten, und fich bemuhte, ber Mufit als folder, die gange Bitoreste Saltung ju geben, die fie voraus als bienende Runft nicht hatte haben können. Ratürlich waren es Inftrumentaltonfünftler, die biefe Schöpfung vornahmen; burch welche bie Sprache und die Mufit so gang verändert find - jene, indem fie dadurch fich bem Pfade nabete, Profaisch, Philosophisch und Unpoetischer au werden; biefe, indem fie fich als hauptfunft mehr gur harmonie ausbildete. Daher alle neue Beränderung unfrer Belt. Go wie Die neuere Musik aller Bölker in Europa sich aus Italien ableitet; so haben auch alle diese die unpoetische Musik angenommen, und jebe auf ihre Art verändert. Die faltern grundlichen Deutschen haben fie gur Bigenichaft erhoben, und bie harmonie, im neuern Berftande, ju einer Sohe gebracht, daß ich mir faum in einer Bigenichaft zwei entgegengesettere Ende, als Griechische und neuere nordische Musit benten tann.

Bei ber Griechischen Musik war harmonisch wißenschaftliche Runft nichts; und lebenbiger Ausbruck alles. Aus ber Sprache

ber Leidenschaft geboren, blieb sie bieser ewig getreu: eine sehr einstache Melodie; eine sür uns unausstehliche Einförmigkeit in dem, was blos Kunst der Berhältnise und Gelehrsamkeit heißt: vielleicht sehr unregelmäßige und kühne Gänge — auf der andern Seite aber, starke Accente, sehr reiche und seine Berschiedenheit der Tonarten, grosse Abwechselungen der Modulation — das waren die Eigenschaften jener Musik der Leidenschaften, wie die unstre eine Tonkunst der Berhältnise, und der Bernunst ist. Wie sich die Griechische zur Französischen Sprache verhält: so mag sich auch die Tonkunst beider Bölker verhalten, wenn man von Musik der Alten so gute Begriffe hätte, als von ihrer Sprache. Der Kangstreit höre also endlich auf: denn Welt, Zeit, Menschengeschlecht, Ohr, Sprache und Musik haben sich geändert; man fange an, kalt zu untersuchen.

Nun wäre es vielleicht zu Deutsch gelobt, wenn man Deutsche Musik zum Ideal der Untersuchung empföle, das am meisten Melodie mit Harmonie verbände. Da wir, so wie in unsern Theorien, so auch in Praxis weit mehr zu dieser und zu kalten künstlichen Berhältnißen hinhangen: so habe der Aesthetiker gleichsam kein Baterland; wo er Musikalische Energie und Melodie sinde, in Italien und in Griechenland, und selbst im wiedersinnigen China sen er zu Hause. Und da dies Empsindungsreiche Besen der Musik von jeher so nahe an der Sprache gewesen: so ist hier die Musikalische Poesie, über die wir kaum einen Bersuch der Theorie, wohl aber mehr Praktische Muster haben, der große Borhof zur Pforte der allgemeinen Musikalischen Aesthetik.

9.

gemachte Musit; indem wir also Gine erklären, beschreiben wir bie andre. Ihre Tonkunst war Sprache der Leidenschaft; das auch ihre Tanzkunst: jene druckte die Energie derselben in der Folge von Tonen aus, wie diese von Bewegungen: in jener war das blosse Berhältniß zwischen Tonen so eine fremde Sache, wie in dieser zwischen Linien der Bewegung. Da ist die ganze Geschichte und Genesis der alten und neuen Tanzkunft.

Sie ist eine sichtbar gemachte Musit: benn wie Leibenschaften ihre Töne haben: so haben sie auch durch den Ausdruck der Natur ihre Geberden und Bewegungen — jene sind das fürs Ohr, was diese fürs Auge sind: sie sind unzertrennlich und weiterer Rangstreit ist unnüs. Wenn der Mensch der Natur also Accente der Empfindungen aus dem Innersten seiner Brust stößt: so zeigen sich auch die Minen derselben in Gesicht und seinem ganzen Körper. Alles ist so vereint, daß man nach einer alten Ersahrung in einen gewisen, selbst gewaltsamen Ton der Seele kommt, wenn man sich in die Geberden desselben förperlich setz; und daß wenn man gewisse Geberden auch in der nachahmenden Kunst sieht, kein Ausdruck geläusiger ist, als der: ich höre ihn das und das sagen! seine Mine ist so redend, daß — — die Kunst der Geberden ist sichtbare Sprache.

Gie ift fichtbare Mufit, noch auf eine zweite Art; in ber Beit und Modulation ber Bewegung felbft. Jebe Leibenschaft hat diese: Die traurige steigt langsam herunter; Die freudige schnell hinauf: die jauchzende wirbelt und springt: die unruhige bebt, schwanft und taumelt. Daber ber Rhythmus ber Sprache, von ba aus ber Mufit, von ba aus ber Tangtunft. Bas Boefie in Borten jum Ausbrud ber Tone war, bas ift biefe burch Geberbe und Bewegung: und bas Lob auf die Malerei, bag fie eine ftumme Dichtfunft fen, bas galt unendlich mehr von ihr. Ber wollte an ein Farbenflavier benfen: ba fie lebenbige Mufit, und noch mehr ein vereinter Ausbrud aller Runfte des Schönen ift. Bon ber Bilbhauerfunft entlehnt fie ichone Rorper: von ber Malerei ichone Stellungen: von ber Musik innigen Musbrud und Modulation; ju allem thut fie lebendige Natur und Bewegung bingu - fie ift eine Bereinigung alles Schonen, als Runft, wie es die Poefie als Wißenschaft ift, lebendige Bildhauerei, Malerei, Musik und alles zusammengenommen, stumme Boesic.

Wir haben fie also auch nicht mehr, so wenig wir die Musik ber Alten haben. Wie biefe nicht mehr eine unmittelbare Dienerin der Leidenschaft: sondern eine prächtige eigenmächtige Kunft geworben: fo auch jene. Sie girfelt fo in fünftlichen Linien ber Bewegung und Stellungen, wie die neuere Tonfunft in Tonen und Afforden — beibe Beränderungen find ungertrennlich. Ein Reisender unfres Jahrhunderts hat sich die Mühe gegeben, die Reste ber Griechischen Tange fo in biefem Baterlande bes Schonen aufzusuchen, wie gehn vor ihm die Reste der bilbenden Kunft. 3d weiß nicht, ob fein Werk schon erschienen ift: es wird aber gewiß viel Licht auf ihre alte Sitten, ihren gangen Charafter, viele Stellen ihrer Schriftsteller und endlich auf die Theorie einer Runft werfen, die wir nur durch ausschweifende Lobeserhebungen fennen - und wer, wenn er fie fabe, fonnte benn auch falte Beichreibungen von ihr geben! Lucian's Stud über fie ift mit bem Feuer einer lebenbigen Begenwart geschrieben: Blutarch's Rachrichten find beftimmter; inbeffen fann Cabufac zeigen, bag fich noch immer über fie feine Geschichte schreiben lage, wenn man fein Grieche zu werben wiffe. Da man in den neuern Zeiten so viel Analogie awischen ben alten Aegyptern und ben altväterischen Chinesern entbedet hat: fo mugen uns die Sitten biefes Bolls überhaupt, und so auch seine Tanze, einiges Licht auf die Aegyptische Kunft geben, und aus biefer waren vielleicht die schöneren Eigenheiten ber alten Griechen begreiflich, wo diefe für uns ausgestorben find.

Noverre hat die Tanzkunst der Leidenschaften wieder aufwecken wollen; zu Wundern ihres Ursprungs aber wird sie sich denn erst und von selbst wieder erwecken, wenn nach einem Barbarischen Zeitalter, zu dem wir vielleicht hineilen, sich die Menschliche Natur wieder erneuret, und ihre unverhüllteren Leidenschaften durch Ton und Geberde, durch Sprache und Bewegung so sprechen wird, wie zu Ansange. Denn wird sich bei diesem erneuerten Weltzahr die Poesse und Musik und jede schöne Kunst der Empsindung neu emporheben: das Genie wird sich begeistern und neu aufleben, da uns blos der kalte todte Geschmack übrig geblieben ist. Jest muß die große Phantasie eines Wielands, die in den Umarmungen der Platone und Luciane gesäugt, in seinem Agathon auch die Tanzkunst der Griechen wieder erwecken wollen, blos dichten; und der Aesthetiker überhaupt muß rathen, wenn er sie ersorschen will: alsdenn wird er sie sehen, und die Philosophie des Schönen an ihr, als am Versammlungspunkte der Künste vollenden. Ungern indessen vermiste ichs, daß Sonnenfels in seiner Dramaturgie, die so ein Werk des seinsten Geschmacks, als die Leßingsche des Philosophischen und Dramatischen Genies ist, daß er, sage ich, der auch im Ausdruck seiner Schreibart alle Wendungen und Grazien dieser Kunst besüget, sein Versprechen in Absicht ihrer schuldig geblieben, da er doch an einem Orte ihrer Gegenwart lebt.

Bon zwo Künsten habe ich nicht gerebet, die man auch unter die Künste des Schönen rechnet, Baus und Gartenkunst. Ein Blid auf sie zeigt, daß sie eigentlich nicht Hauptquellen eines neuen Schönen, sondern nur verschönerte Mechanische Künste sind, und also auch keinen eignen neuen Sinn vor sich haben können. Sie sind nur angenommene Kinder des Auges: dieses, von Schönheit in der Natur und der Kunst trunken, verschönerte was es verschönern konnte, und welch ein würdiger Gegenstand waren da Gebäude!

Baukunft also ein Pflegekind andrer Künste, besitzet gewiße abstrahirte Eigenschaften des Schönen, die in keiner andern, so deutlich und einsach, als in ihr erscheinen, und in diesem Betracht ist sie vom Philosophen der Schönheit sehr zu studiren. Da sie an sich selbst Wechanische Kunst ist, nur mit Begriffen des Schönen überkleidet: so ist sie auch mit ihren Ideen der sichern Wahrheit am nächsten, und in den Charakteren der Schönheit, die sie ursprüngslich liesert, gleichsam ein Muster der Bestigkeit und Einfalt für andre. Ich rathe also dem Untersucher des Schönen mit ihr

anzusangen: der erste Eindruck, den sie ihm gibt, mit ihrer erhabnen Größe, mit ihrer genauen Regelmäßigkeit, mit ihrer edeln Ordnung, sei ihm gleichsam bildende Logik und Mathematik auf seine weitere Reise.

Bielleicht hat auch keine Kunst das Glück, in der Theorie so häusig von Meistern in ihr selbst bearbeitet zu seyn, als die Bautunst. Bon Bitruv und noch mehr von den Zeiten des neuerschaffenen Schönen an, was für große Namen stehen nicht vor Lehrbüchern der Architektur; die wir in Malerei und Bildhauerstunst wenigstens nicht in solcher Anzahl haben. Die größesten Baumeister, insonderheit Italiens, haben gebauet und geschrieben, und auf beide Art die Nachwelt unterrichtet, und die großen Ideen ihrer Seele so wie in ihren Werken, so in ihren Schriften verewigt.

Daher bunken mir die Theorien dieser Kunst einen Borzug zu haben, den ich der ganzen Theorie aller Künste wünschte, nehmlich eine edle Simplicität auch in Styl und Ausdruck. Weil Baumeister sie schrieben, die gewohnt waren, ihren Werken aus Stein
eine veste, ewige Sicherheit, und auch im Schmuck edle Einfalt zu
geben; so brachten sie diese oft die zum stillen Anstaunen auch in
ihre Werke der Unterweisung. So sind auch die Schriften Winkelmanns, im Einzeln der Gedanken, wie Bildsäulen und im Ganzen
des Plans und der Schreibart, wie ein Gebäude gebildet.

Wäre es, aller dieser Ursachen wegen, nicht beßer, auch in der Seele der Jugend lieber einige ersten Ideen des Schönen, aus Betrachtung dieser Kunft, zu schöpfen, in der sie sich so groß und sicher und einsach offenbaren, als aus mancher andern verworrenern Poetif und Rhetorif? Wäre es nicht wenigstens gut, sie nicht so aus dem Cirkel der schönen Erziehung auszuschließen? — Doch ich sorge für die Jugend; wäre es nicht wenigstens nothwendig, daß ein Theorist der schönen Künste, welch ein grosser Name! erst ein Gebäude durchstudirt hätte, ehe er sich an die Ideen der Größe und Erhabenheit, Einheit und Mannichfaltigkeit, der Einsfalt und Wohlordnung wagt? Unser Riedel hat diese

abghanbeit, als hätte er nie ein Gebäude geschen, und unser Alos, der überall weiß, wo es sehlt, weiß auch von der Bintelmannischen Schrift über die Bautunst der Alten, daß "sie noch starte Bermehrung leide!" Als ob wer das Bintelmannische Bert auch nur gesehen in ihm ein Bauspstem verlangen tönnte? und als ob ein so hingesagtes Berlangen, das hundert Aluge nicht befriedigen würden, nicht die ganze Blöse eines solchen Mannes zeige. —

Die Gartenfunft fann ben wenighen Beitrag jum allgemeinen Schinen liefern: hier fent bie Gebenten eines neuen Frangoffichen Antors, der fie mit der Benthenfe vergleicht, im Auspage: "Die Ausficht auf einen ervflen und ichinen Gerten geht "und ein fehr abnaches Bereminern, als bie Anficht eines großen und regelmäßigen Gebandes. It beiben bemuntbern und Bec-"portion und Summetrie, der une gleichfene das Mind erleichtere, "die Sammkung von Bern, die wir uns wenn erwachen, in "unfer Bebickeng einzwerdnen. Der Ganten gefalle uns nich "durch feine Maffen des Griner – eine Zarfe., die ummer dene "Ange gefällt, die une an die Lexiprechungen des Brulings ectionect und une in der Hinge Leufge und Schatten auchandige "Der Gante gilte uns auch eine vorfheiligeite iben von beur Bier. "iden, der in über die Kanur mairen ionnie. – DUE LUE "lette weniger unt unsellomwener, die es du Kandunft, kide "bie unnollionmenie hantung giot. Hert erregt zweife ou Batje "ber Gebande mitte Bemanderung. Gie fait san ihreiche un einer "ftarten Sonnung, um bei Gententaur verfauft fich, weil fo un "baltend ift, nine Simmiffung fremter Contationer. Die Meggya: "then Buraniben meher die Auger des Kandereits auf fic unt "flöffen ihm eine Er: reignose: Chrecovenung ein: Rieur: in fie "lange mit munnerivrodur: Empfensung warichen fen, dag bi gi "And fellight: "Lime was wer ver Mounted yearsely!" was very given "hingu: "und dae wert eine beuten " Lo Confeder Gebast. "imponiren burn bier: Bieffe unt eerfpreter. Die unt ber geofen:

"Rühnheit verbunden ift. Sie geben bem Beift finftre 3been; "aber biefe finftre Ibeen gefallen. Die Bielheit ihrer Bierrathen "und ihrer Proportionen geben mehr eine Folge von Senfationen, "als eine fortbaurende Senfation, und baburch benimmt fie ber "Macht bes Einbruds. Die regelmäßige Architeftur eines Gebäudes "frappirt anfänglich burch bie Ausbreitung, burch eine Folge von "Bierrathen einerlei Art, burch eine Art von Ginformigfeit, Die "im Auge biefelbe Bibrationen vervielfältigt. Gie erinnert an bie "Macht und Genie bes Menschen: fie vereinigt wie die Gothische, "Leichtigfeit und Rühnheit: fie zeigt glatte Dberflächen und Run-"bungen: fie ftellet bie Bintel um ben Begrif ber Byramibe gu "erweden, an ben fich bie 3bee von Solibitat ichlieffet: fie erwedt "die Begriffe von der Nüglichkeit und Bequemlichkeit: und noch "mehr ihre Symmetrie gibt hoffnung, daß fich in uns ein getreues "Bild erhalten werbe, von allem, was wir bewundern. - Bei "fpmmetrischen Garten verhindert uns eben die Symmetrie, daß fie "uns nicht lange vergnügen. Go balb biefe fie in unfer Gedacht "niß prägt: fo bald haben fie nichts Neues mehr, und die andern "Bergnugen, die fie uns, außer ber Symmetric, gaben, find nicht "fo groß und gablreich, um fie nicht in weniger Beit zu erschöpfen. "Alsbenn haben wir nichts als Langeweile in ben Gegenben, "wo ber erfte Anblid uns bezauberte!" Bie flein ift alfo bie eigne Aefthetif bes Gartens!

## 10.

Wir gingen die Sinne des Schönen durch, um jedem derselben seine Hauptkunst des Schönen anzuweisen, und aus der Physiologie jenes das Wesen dieser zu zergliedern: wir kamen auf die Künste des Schönen selbst, um in jeder die ursprünglichen und eignen Ideen ihrer Natur zu bemerken: wir gingen den Weg hinunter meistens auf ungebahnten Pfaden, und hatten mehr vorzuzeichnen, was geliesert werden sollte, als was geliesert wäre. Eine eigentliche

Aesthetit bes schönen Gefühls! eine Philosophie bes schönen Anscheins! eine äfthetische Wisenschaft ber Musit! bie brei Unternehmungen fanden wir nothwendig, ehe Jemand an eine Theorie des Schönen aller Künste denten könnte. Alle gaben Blane, Aussichten auf duntle Stellen der Geschichte ber Kunst, Erflärungen mancher Paradorie und Verwirrung der Kunste, Ansentung = turz! die Materie riß uns hin, und es tann nicht anders senn, als daß mancher Leser, der in dieser oder jener Kunststembe ift, mir wie durch ein verwirrtes Labyrinth mit Unmillen gesolat ift. —

So jehr die Menthetil von Seiten der Bluchologie und alia jubichiv bearbeitet ift: von Seiten ber Gegenklinde, und ihrer idenen Simulahkeit ist sie noch wenig bearbeitet unts show siele fance dock wie eine fruchtbare "Theorie ses Schinnen in affen Runften überhause erichemen. Bese ftunfe hat hie Schafnatbegriffe, und jeder Begrif gleichfam fein Laterland in Guem Jinne So wening diete ar verryleichen into, is mening Auge unts fer mit Ceribl einerlei it: in fant is mich nicht fleich wiel eine in fie jeden Begrif berhale und cenfleten: Che: we'd the n minen Sampfing, in feiner Sampfinnst witlich. Inte o mich eine Then tie des Schinert ibertumet in Ingais notion norm to side fron Beg greck burch wie fliende wenner, eine fein in bezon "et feller Schambert in even Sum und eden hrundsphanamentan eben Freder underfusier, the more state recole alliables a nationalishes completion Begeiffen, met met per wegen benfaffen alget was trained in the treet althou Carllab taken as Affinan as MARKET PER THE PROPERTY THE THEFT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE de Befreitiger ber Garten Reihen gabeite jun bemies an ment Martifert feit mit wir Reiter im Bolonie geb Reiten 4. exemper or Malater beit int im Love in Lan's shaped mit mit die Beitherteben mer baffige Burneit, geb ibr Coie menture ur Leithetit ut benningerenten bei fent auf. Tillet Am Jame britit in mit tongene Refgebetene een Beidenset, me mark Shelfflottom minte sin und un ge

nicht liefern wollten, eine Theorie ber ich onen Runfte und Bigenichaften. Und benn endlich unfere Journaliften? unfre Deutsche Bibliothetare? Die mischen himmel in Erbe und Erbe in himmel. Gie werfen mit Runftausbruden umber, wie die Menschenähnlichen Künftler in Africa, die durch ihre Nachäffung alles begen, was fie feben, fo berühmt find, wie biefe in ihrem Sarmonischen Affengesange mit Sand und Rufichalen. Sie tabeln, was fie nicht verstehen, und reden, wo fie nichts von wiffen, bogmatifiren in Metaphern und metaphorifiren in Ausbrücken. Ein Rlot ichreibt gange Bücher von Künften, wo ber Künftler, wie Ungelo fagen wurde: "meine Magd hatte fich beger barüber erflart!" und ein Riedel schreibt eine Theorie der Runfte, ohne das Befen einer einzigen zu verstehen - Zeitpunft ber Babylonischen Berwirrung! Bollte man ben Migbrauch und die Entfremdung aller Begriffe zeigen, und jeden feiner Runft wiederherftellen: über jedes Rapitel ber Riebelschen Theorie mufte ein Legingscher Laotoon geschrieben werben, und wie viel Laofoons waren ba nöthig! Schönheit, Ginheit und Mannigfaltigfeit, Groffe, Bichtigfeit, Sarmonie, Ratur, Raivetat, Simplicitat, Ahnlichfeit, Contraft, Bahrheit, Bahricheinlichfeit, Rotunbitat, Rachahmung, Illufion, Beichnung, Rolorit, Bergleichungen - - boch mas ichreibe ich bas abicheuliche Gewirre bes Buchs wieber her.

Daß der Mann von jeder Kunst, über die er schreibt, so einen Begrif hat, wie der Blinde von der Farbe, mögen die Erklärungen zeigen, die er sehr tiefsinnig aus seinem zusammengeraften Kohl "von der Beschaffenheit des ganzen schönen Produkts, und "von der Beschaffenheit der schönen Gedanken, und der Zeichen für "sich betrachtet, und der Zeichen in Absicht auf seine Bedeutung "betrachtet" u. s. w. wie köstlichen Geist abziehet. Ich dörfte nichts zusen, nichts ändern: sie allein würden schon von seiner Erklärungsgabe, und Kunstkänntniß zeigen; ich will mir indessen die Mühe nehmen, einige zu zergliedern. Dadurch sernt der Lehrling mehr, als durch das Kapitel von Definitionsregeln in der Logit

und der Denker selbst soll an Hrn. Riedel das Muster eines Philosophischen Kopfs, und an seinem Buch das Muster einer Philosophischen Theoric unsers Jahrhunderts sehen. Nur Muth und Geduld!

Boefie ift die Runft und Bigenichaft, volltom= men finnliche, icone, imaginative und fuccefive Brodutte, vermittelft einer vollfommenen Sarmoniichen Rebe barguftellen. Gie ift also eine Runft. Und eine Runft ift? - nach Srn. R. einige Reihen vorher, "eine "regelmäßige Fertigfeit, Die ihren legten Gig blos in bem untern "Erfenntnigvermögen hat," und so ist also nach biefer vortreflichen Erflarung bie Boefie bem Sauptbegriffe nach, wohl nicht Runft. Die regelmäßige Fertigfeit, Poetifche Produtte ju ichaffen, beißt Boetifche Runft; nie aber habe ichs von andern als etwa Riedels, fagen hören: ber Jungling hat viel Boefie, ftatt, er fann gute Gebichte machen. Die habe ich umgefehrt : ift bas Boefie? will das bas Befen ber Boefie? fo auslegen horen: ift bas bie Fertigfeit, Boetische Brobutte ju ichaffen? Runft alfo aus ber Ertlarung meg. - Go ift Boefie Bigenichaft? Das Bort ift fehr vielbeutig. Bigenschaft ber Boetischen Runft beißt - - wie anders? als Boetische Bigenschaft, Boetit, Boetifche Bhilofophie; nicht Boefie. Als Bigenichaft fann jemand diese fehr wohl inne haben, und doch ift er fein Boet. Man fiehet, das Wort Poefie ift vielbeutig, und fo ifts eben erfte Sache bes Erflarers, bie Bielbeutigfeit ju beftimmen, mo fie fich burch Worte bestimmen läßt. Und wo ließe fich biese nicht? für Boetische Runft haben wir Deutsche bas vielfagende Bort Dichttunft: für Boefifche Bigenfchaft, Boetit: Boefie, Dichterei, wie die Opipe fagten, ift bas Befen ber Berfe, Die Die Dichtkunft liefert, und welche die Poetif in Regeln bestimmet: Boeme, Gebichte beigen ihre Berfe felbft - wo ift ba mohl eine Berwirrung nöthig? Beftimmter alfo Dichtfunft. Dicht= funft ift (wir wollen mit aller Chrerbietung bie tieffinnige Ertlarung wieberholen!) bie Runft, vollfommen finnliche, schöne, imaginative und successive Produkte, vermittelst einer vollkommenen Harmonischen Rede barzustellen. Klingt das nicht schön? Lang, Abstrakt, prächtig, Reologisch; eine solche Erklärung muß man studiren.

Also eine Kunst, vollkommen sinnliche Produkte darzustellen. Darzustellen, ist ein tropisches Wort, das wohl in einer Erklärung nicht so recht ist: Produkte darzustellen ist ein alberes Wort, das in eine Erklärung noch weniger taugt: und endlich gar in der Erklärung der Dichtkunst Produkte darstellen wollen, wird offenbare Falscheit. Dichtkunst stellt keine Produkte dar: sie ist keine der bildenden Künste, die Werke zu einem ewigen Anblick darstellen; diese würft, indem sie sortearbeitet, Energisch. Das Gedicht, als ein dargestelltes vollendetes Werk, als ein gelesener oder geschriebner Coder ist Richts, die Reihe von Empsindungen während der Würkung ist Alles: sie ist also keine Kunst Produkte darzustellen.

Doch weiter! was für Produkte? Bollkommen sinnliche, schöne, imaginative und succesive Produkte. Behalte es wohl, Lehrling! vollkommen sinnliche, schöne, imaginative und succesive Produkte. Hr. Riebel hat Baumgarten gelesen; darum sind seine Produkte der Poesie vollkommensinnlich; er hat ihn aber auch nicht verstanden: darum sind seine vollstommensinnlichen Produkte auch noch außerdem schön. Hr. R. hat Darjes gelesen; darum sind seine vollkommen sinnslichen schönen Produkte auch imaginativ; er hat aber auch Leßing gelesen; darum sind seine vollkommen sinnlichen, schönen, imaginativen Produkte auch ja succesio — nun ist der Nonnenpsalter ganz da.

Also vollkommen sinnliche, schöne Brodukte: sind schöne Brodukte nicht vollkommen sinnlich; was brauchen also die Worte zu plappern? sind aber auch alle vollkommens sinnliche Brodukte der Boesie schöne Produkte? Nein! und dörfens auch nicht seyn. Auch das hähliche, das Schreckliche kann ein Ingrediens der Dichtkunst zur vollkommenen Sinnlichkeit werden,

und also Dichtlunst noch immer Dichtlunst bleiben; da sie mit dem Borte schöne Produkte zu einer Affin der schönen Runst wird. Das erste ist also gnug: und es bleiben nun — volltommenssinnliche, imaginative und successive Produkte vermittelst der Sprache. Imaginative und successive Produkte vermittelst der Sprache? und wie kann denn eine Sprache anders würken, als successiv? und wenn sie volltommensinnliche Vorskellungen gibt, wem anders als den untern Seelenkräften, und also im weiten Berstande imaginativ? Bas braucht die wiederkausende Barbarei, die sich von selbst leichter denken läst, als unter dem Panzer solcher Borte. Ja die hier würkliche Verwirrung macht: denn nicht für die Imagination allein nach dem eigentstichen Sinne des Borts würft die Boese; sie würkt auch für andre Seelenkräste: sie würft anch fürs Dir — alles aber liegt in dem Bort vollkommensinnlich, und die Reskopien sallen wog

Alfo noch fentlich volllommene Berbielte vermittelft einer volltommenen harmeniiden Errede. Des Rangomon vermittelft fit hilligern, mit mir die Poefie, vie wie vie Madil innig mürket, wiel zu bote. Ales bas froftigere burch burch eine vollkommene harmanifde Eprade Ale of eine politommene Sprache nicht mich harmen: ft, unt weige gle gar monifd, und mich ichme ben Rlange nach, mehr ale Sprupnifd, Melodifc und med weif is mehr fegn muße? Und und ch benn harmonnide Sprack? Harmonist im Klange? Harmonist mit ben Gebenken? - Das Bemort funn lieber jen engelen, de es nichts fagt : unt was vieth: tur nach bet genetauner Edladenreinigung übre? Ginnlich volltemmen Per butte burd eine rollibmmen. Spende Reubpite eber burd ben Ausbrud einer Sprude jeden, Bietiglich und vernimftig gerede, Aberheliunger, une eur Cycude, pr cine Reihe von Livepeliunger wurt, heite Eres une eine Rebe, Die volliommen finnlich Borpellungen auf coll fommen finnliche Mr: erreg' ieis in leunung finn 

Alle Wortprodufte ber Riebelfchen Definition find in die Spreu gegangen: da find wir unvermerkt bei ber Erklärung Baum = gartens.

In fo viel Sprachen ich Erflärungen ber Boefie fenne: fo finde ich in feiner bundigere und reichere Worte, als in die Baumgarten fie, wie einen Ebelgeftein in bie feinfte Ginfagung, veftgeftellt hat. Indefen hat fie boch auch in Deutschland bei allem Beifall einiger, bei andern fo viel Wiederspruch und was noch ärger ift, bei Dritten fo viel Migbrauch gefunden, daß brei fo verschiedne Dinge auf einmal befremben wurden, wenn sich nicht von Allen Dreien Urfache geben ließe. Wir Deutsche ftreiten um Borte, wie andre Nationen um Sachen: wir find in Erflärungen fo gludlich, als andre in Erfindungen, und jo hat auch in biefer Erflärung Baumgarten ein Wort gebraucht, bas bis gur Bielbeutigfeit reich und pragnant ift, bas alfo auch bis jum Streit und jum Migbrauch vielbeutig werben tann; bas Bort finnlich. Bie viel Begriffe paaret die Deutsche Philosophie mit diesem Borte! Sinnlich leitet auf bie Quelle und bas Debium gewißer Borftellungen, und bas find Sinne: es bebeutet bie Seelenfrafte, Die folche Borftellungen bilben, bas find die fogenannten untern Fähigfeiten bes Beiftes: es carafterifirt die Urt ber Borftellung, verworren und eben in der reichen, beschäftigenden Berworrenheit angenehm zu benten, b. i. finnlich: es weiset endlich auch auf bie Starte ber Borftellungen, mit ber fie begeiftern, und finnliche Leibenschaften erregen — auf alle vier Gebankenwege zeigt bas vielseitige Bort finnlich, fenfitiv, nach Bolfs, Baumgartens, und Mofes Beftimmung. Man fiehet, urfprünglich ift bas Borgugliche biefer Erflärung nur eine Sprachbequemung: man hat einen Ausbrud bei seiner ichonen Schwäche und compleren Unbeftimmtheit erhafcht, und in ihn ein ganges Beer von Begriffen gelagert. Sieraus erflart fich bas Schicffal ber Baumgartenfchen Erflärung. Denen, die nicht die Energie des Hauptworts wiffen, ift fie eine algebraische Wortformel, die fie nicht verstehen, und Frangofen g. E. werden ihren Batteur gehnmal beger, deutlicher, und vielsagender finden. Andre, die das Wort sinnlich, wie nach dem gemeinen Begrif, halb im Schatten verstehen, werden es auch wie im Schatten gebrauchen und falsch anwenden; mich dünkt, wir haben in Deutschland davon mehr als ein Beispiel. Der Dritte nur, der sich die Jdeen in ihm deutlich, und in der Bestigseit, die ihnen die Wolfische Philosophie gegeben, aus einander setzt; nur der wird die Erklärung deutlich, bündig, kurz, vollkommen sinden, wie wir keine andre haben.

Und bas ift ber Berth ber Philosophischen Erklärungen überhaupt. Gind fie volltommen; fo hat ber Erflarer bas Berbienft eines Dollmetichers ber Geele, und eines Deifters ber Philosophiiden Sprache, wenn er gleich bamit noch fein Erfinder von Bahrheiten geworben. Er hat eine gange Wißenschaft in wenige Sauptfate, biefe Hauptfate in wenige Worte, biefe Worte in eine beutliche complete Ibee gurudgezogen; aus ber fich alfo wieber bie Sauptfate folgern, und die gange Wißenschaft übersehen lagt biefe Gine 3bee ift feine Erklärung. Sie ift ein Befichtspunkt aufs Bange ber Scieng und ber Puntt, aus bem fich alle Rettenreihen von Ariomen, Gaten, Beweifen und Schlugen anfangen: ift biefer Buntt vefte, ift ber Gesichtspuntt allgemein und unumschränft - fo ift die Erklärung vollkommen, und ihr Erfinder folch ein logischer Künftler, als ber uns eine groffe Menge von Begriffen in Einem Schrein von Worten gibt. Man öfnet ben erften, und es liegt ein fleinerer brinn: fo bis wir aufs fleinste und im Burudfteigen wieber aufs Größefte, aufs Gange tommen. Er ift ber Berfürger einer gangen Bigenschaft in eine Metaphyfische Saupt= formel, in beren Rurge, Bestimmtheit und Bollftanbigfeit Alle fein Berbienft liegt. Gein Affe aber, ber seichte Erklärer, ber Worte häuft, die nichts bedeuten, die sich wiedersprechen, die unter einander ftehen, die bem Gangen unwefentlich find, die vom Befen bes Gangen gar abführen - was ift ber Werth beffen? Dem, ber die Wißenschaft noch nicht weiß, ben Ropf zu verrücken, bem, ber fie weiß, bas Dhr zu betäuben und zu verwirren. Und bas ift ber Berth meines Autors bie gange Reihe feiner Erflärungen hinunter. Man höre seine Erklärung der Malerei. Sie ist die Kunst, sinnliche Dinge, als zugleichsenend, dem Auge auf einer ebnen Fläche, durch Figuren, als natürliche Zeichen, zum Bergnügen abzubilden — ist das der engste Grundseim, der die ganze Frucht in sich sasset ist das die kürzste Metaphysische Formel, um Malerei im deutlichsten vollständigsten Begriffe zu geben; weh! so schwerzt mir mein Ohr. Ich höre eine Formel von acht oder neun langen Gliedern ohne Einheit, ohne Berbältniß, ohne Berbindung: ich sehe die Gestalt eines Keims von neun furchtbaren Höckern — laßet uns sie zergliedern.

Malerei ift die Runft, Dinge abzubilben; ich weiß nicht, ob bas Bort bilben, abbilben nicht mehr für bie Bilbhauerei gehore, ftatt bag bie Malerei nur Bilb auf eine Glache mirft, nur alfo ichilbert. Doch bem fei fo; was ichilbert fie benn? finnliche Dinge! o Reuigfeit, unauszulaffender mefentlicher Sauptbegrif! Dem Muge, auf einer Flache, burch Figuren, finnliche, und ja feine andre Dinge schilbert fie - unauszulaffenbe Reuigfeit. Und benn ift ber jugeflidte Boder falich: auch unfinnliche Dinge, auch Gebanken, auch Leibenschaften, Die gange Seele fann die Malerei schilbern: schilbert fie benn finnliche Dinge? fie fchilbert fie finnlich; ifts benn aber Ginerlei finnliche Dinge, und Dinge finnlich malen? Sinnlich fort! Dinge alfo als ju gleichsenend bem Muge auf einer ebnen Glache burch Figuren abbilben; nichts mehr, als bas bleibt übrig. Dinge, als jugleichsenend? Das verfteht fich; aber eben weil es fich versteht, muß es in ber Erflärung angebeutet werben? muß jebe Eigenschaft, bie 3. E. ber Berfager bes La ofoons als Folge aus bem Begrif ber Malerei gieht, um fie feinem Zwede nach von einer anbern Bigenschaft zu unterscheiben, in ben Sauptbegrif ber Bigen-Schaft, in die Erflärung kommen? Ohne daß Alles verwirrt werde, Sauptbegrif und Folge, burchaus nicht. Alfo nur Dinge auf einer Flache vorstellen, und fie find als jugleichsenen vorgestellt; aber auf einer ebnen Flache? als ob benn eine unebne Flache nicht noch Malerei bliebe? ob wenn was Erhobnes und Bertieftes

Gegenstände burch Farben schilbert, es nicht noch immer Malerei bliebe? Und benn, bem Auge, auf einer Flache, burch Figuren, als natürliche Zeichen abzubilden; welcher A. B. C. Schüler tann bas Borbuchstabiren aushalten? Auf einer Flache, und wie anders, als burch Riguren, und nicht burch fleischichte bide Rorper, ober Rlote? burch Figuren, als natürliche Beichen, und welcher vernünftige Mensch benkt sich benn in ihnen, wenn fie abbilden sollen, Rullen ober Ziffern? Und Figuren auf einer Flace furs Auge? und ja nicht für ben Geruch, ja nicht für ben Gefcmad! Und abbilben jum Bergnügen? warum nicht auch zur Rührung, zur Erbauung, zur Beschichte, zur Rachricht, jur Belehrung? jum Bergnügen? und verfteht fich bas nicht, daß fie zum finnlichen Bohlgefallen, vollkommen finnlich foilbern muß, wenn fie fcone Runft ift? Alles ift also wieber in den Schladen: was bleibt übrig? ich suche, ich suche und finde nichts! kein einziges Wort von Hrn. Riedel halt Stich; da ift bie alte Ertlarung: Dalerei ift bie ich one Runft (ich ertlare nichts, was in biefen Worten liegt, weil ichs verstanden vorausfete!) bie fcone Runft, auf Flachen zu fchilbern. Run febe man zurud, was Runft? was ichone Runft fen? was fich auf Flachen fcilbern laffe? mas fchilbern beiße? wie fone Runft fcilbere? und man hat ben gangen Schat ber Malerischen Theorie.

Benn die Malerei unserm Theoristen so schlecht gelungen: so muß ihre Schwester, die Bilbhauerkunst dasselbe Schickfal haben: und sie hats. Sie ist die Kunst, sinnliche Dinge, als zugleichsenen, auf unebnen Flächen durch natürliche Zeichen erhabner Figuren und Formen zum Bergnügen abzubilden. hier siehet man eben die sinnlichen Dinge, durch natürliche Zeichen, zum Bergnüsen, über das ich mich bei der Malerei erklärt habe; das Eigne der Bildhauerkunst ist noch bunter gesagt. Sie bildet ab, sinnliche Dinge, als zugleichseyend; nichts in der Welt unwahrer als das! Ein Sinziges Ding durch den Bildhauer gebildet, ists nicht

vollständige Runft? Ein Einziger Apoll, als folder, ohne bag er mit andern eine Gruppe macht, fann er nicht ein 3beal ber Sculptur werben? Bomit muß er zugleichseyend ba fenn, um Bilb zu fein? Man widle fich nicht heraus, daß feine Glieber die Coerfiftengen find - benn find fie coerfiftirenbe Dinge? ift nicht ber Einzige Apoll bas Ding, ber Gegenftand ber Runft, und mit wem coerfistirt er? mit seinen Gliebern? - Man fiehet, ber Unfinn fommt aus ber Malerei, die ihre Begenftanbe als in einem Continuum, auf einem Flächenraume vorstellt; und mit bem Raum auf einer Fläche ist also die Idee der Coersistenz unzertrennlich. Much eine einzelne Figur coerfistirt auf ber Tafel ber Malerei gewiffer maaffe mit andern, mit Luft, mit bem Raum, der fie umgibt, mit ber Gegend, die ihr von hintenauf jugenähert wird; mit allen macht fie Gine Flache. Aber die Bilbhauerei, mit bem Ginen fühlbaren Rörper, ben fie gibt, wo bilbet bie Coerfiftengen? rabe bas Gegentheil. Fühlbare gange Erfiftengen, aber jebe allein, jebe als ein gang eignes Dafenn. Das Centrum ihrer Burkfamfeit ift mitten in ihr, nicht zwischen zugleichseienden Gegenftanben; nicht also in ber Coerfistenz, die gerade ihr Wesen zerftoret.

Doch das ist noch nichts, gegen das Folgende: sie bilbet Dinge als zugleichsenend burch erhabne Figuren und Formen auf unebnen Flächen ab: denn was kann aus der Erklärung, sie sei so gelindert, als sie wolle, je mehr für ein Begrif entstehen, als vom Relief? und ist das Bildhauerei? das Wesen, das Ideal der Bildhauerei? Diese soll Dinge auf unebnen Flächen durch erhabne Figuren und Formen abbilden, so müßen also unebene Flächen da seyn, und die Basis werden, daß erhadne Figuren und Formen darauf fommen? Anders verstehe ich die Worte nicht: auf unebnen Flächen durch Figuren und Formen bilben: anders wird sie niemand verstehen. Und nun denke man sich den Bildhauer, der auf unebnen Flächen Formen bilbet, der Figuren, die sich, wie andre Augen sehen, sonst nur auf Flächen zeigen, erhaben bilben kann. Man denke sich Wundermann aus einer andern Welt, und seinen Theoristen,

ber nicht weiß, was Fläche, Figur und Form ist, nicht weiß, was es heiße auf Flächen burch Formen bilben: ber auf unsehnen Flächen, burch erhabne Figuren seinen Künstler bilben läßt — man benke sich den Bundertheoristen zu seinem Bunderstünstler! Ja endlich gar durch natürliche Zeichen erhabner Figuren und Formen bildet er Dinge auf unehnen Flächen ab. Nicht durch Formen als natürliche Zeichen, wie Moses sagt; durch natürliche Zeichen erhabner Figuren und Formen, wie Hr. Niedel ihn widersinnig abschreibt. Und wem schwindelt nun nicht bei der ganzen Erklärung der Kopf? Kann ein einziges kluges Wort bleiben? das letzte abbilden nicht einmal; denn thut die Kunst nicht mehr als porträtiren? Lehrling! so streiche Wort sur und schreibe die drei Worte hin: schöne Kunst, Körper zu gestalten — das ist Bildhauerei.

Auf die Erklärung der Musik war ich begieriger als auf andre, weil wir von biefer Runft die wenigste Philosophische Aesthetik haben; ich warb aber auch am meiften betrogen. Sie ift, nach orn. Riebel, bie Runft burch abgemegene Tone Sanb= lungen jum Bergnugen fur bas Bebor finnlich gu maden. Der Ausbrud abgemegene Tone ift figurlich und für eine Erflärung also nicht ber beste; wer fann Tone megen? wer tann Farben hören? - Indeffen auch ben Runftausbrud als Bort gebilligt; ift er als Begrif nichts: benn wer nur Etwas Rufit fennet, ber weiß, daß die bloffe Abmegung ber Tone noch das wenigste in ihrer Theorie sen. Harmonie und Melodie ber Tone fobert weit mehr als Mobulation: biefe ift zu jenen nur Eins ber Mittel: wie weit minber also Zwed, Sauptbegrif ber Musit? - Doch Gine Unwissenheit wird burch eine zweite, noch größere erfest: Mufit macht burch abgemegene Tone Sanblungen finnlich. Dit Ginem folden Ausbrud ift man, wie vom himmel gefallen. Sanblungen finnlich machen, bas follte, bas fonnte bie Dufit? Sandlungen burch Tone finnlich machen: als ob Gine Sandlung in ber Belt burch Tone fonnte finnlich gemacht werben? Enblich Etwas burch Tone finnlich machen: wer in ber Belt hat fo gefprochen? wer in ber Belt will fo fprechen? Tone furs Behor finnlich machen? wer macht Tone je für Fuß und Ruden finnlich? Und Tone jum Bergnugen finnlich machen? und nicht auch ju mehr, als jum falten Bergnugen, jur Begauberung, jur Rührung, jur Illufion? und als ob Mufit nicht ichon als iconfte Runft jum Bergnügen würfen mußte? und als ob fie fich je in ben Ginn nahme, Sanblungen bem Dhr finnlich gu machen, ober ben Geruch einer Rose zu schmeden zu geben? -Definition! Definition! es ift, als wenn fie ein taubes, borlofes, Mufiklofes Geschöpf gemacht hatte, bas von Tonen nicht anders weiß, als von Rorpern, die abgemegen werben, die etwas bem Dhr recht finnlich machen, bie Sanblungen finnlich machen fonnten; und bas also mit lauter groben Gefühlsbegriffen umgeben, die gange Mufit jum Unfinne macht. Für jeben Sorenben ift die Tonfunft unendlich anders. Der weiß, daß fie Empfinbung, Bewegung, Leibenschaft ausbruden fonne, aber burchaus feine Sandlung als folde. Der weiß, baß fie ihrem Befen nach, Sandlung auch nie ausbrücken wolle, ohne eine blos begleitenbe, ober gar faliche Runft zu werben. Der weiß, baß fie burch Tone Richts bem außern Trommelfell bes Dhrs finnlich machen, fonbern baß fie in bie Geele murfen, baß fie ausbruden will. Der weiß, bag fie nicht jum falten Bergnugen etwa Berhältniße zu zählen, und Afforde zu berechnen, sondern zur innigften Energie murte. Der weiß alfo, bag Dufit fur; und gut icone Runft fen, burch Sarmonifche und Melobifche Tone gu murten; ober wenn wir bie Beschaffenheit ber Tone und die Energie der Burfung in bas Wort Bohllaut faffen wollen, bie icone Runft bes Bohllauts.

Es ist leicht zu vermuthen, daß ein Mensch, der von der Musik ohne Ohr redet, von Pantomime, dieser sichtbaren Musik, völlig ohne Aug und Ohr reden werde, und unser Erklärer ist in dem Falle. Pantomime soll die Kunst senn, die handlungen, die die Musik dem Ohr mahlt, durch abgemeßene und

icon regelmäßig verwidelte Stellungen nachzuahmen wie muß fich die Bunge burch Tone burcharbeiten, um mit jebem Bort bem Berftande eine Unbedachtsamteit zu fagen! Bantomime ift bie Runft Sandlungen nachzuahmen: warum bier eben nachjuahmen, da Gr. R. alle andre Runfte mehr als nachahmen, finnlich machen läßt. Ich weiß, bag alle icone Runfte nachahmen; allein bas thun fie als Runfte; in bem Borte liegt icon ber Begrif. Wird er aber noch außerbem wiederholet; fo wird er Berführer. Pantomime, die Tangtunft ber Alten, mar fein blos nachahmenber Affe: fie brudte aus, lebenbig aus; murtte mit aller Rraft ber Taufdung - bas that fie. - -Und womit that fie es? Gr. Riebel fagt, mit Sanblungen, bie bie Mufit bem Dhr mahlte, und ich fehe wieber ben vorigen Riebel. Er, ber von der Musik so unbegreifliche Dinge wußte; weiß fie bier von ber fichtbaren Mufit, ber Tangfunft: feine Dufit mahlt, fie mahlt bem Dhre, fie mahlt Sanblungen, fie mablt bie Sandlungen, die bie Bantomime ihr nachahmen Man hore, man hore boch! Riebels Dufit mablt: unb jebes Ohr von Gefühl weiß, daß fie eigentlich nicht mahlen fann, und wenn fie es bem Sauptzwede nach thun will; wenn fie ihr Reich, die Empfindungen, verläßt, und bem malenden Auge nacheifert; fo ift fie nicht Mufit mehr, fonbern ein tonenbes Geflimper. Riebels Dufit mahlt Sandlungen; und wir haben gefeben, baß fie biefe mablen nie fann und nie will, bag Sandlungen burch unartifulirte Tone nie konnen gemahlt werben, und bag bie Rufit ber Pantomime noch weniger vormalen tonne. Und Riebels Pantomime ahmt fie doch von ba aus nach? von ba mis, wo fie nicht fenn tonnen, nicht fenn wollen, ohne alles ju verberben? wo also, wenn fie von ba aus nachgeahmt wurben, bie elendefte Rachahmung in ber Welt entstände? D was fann eine leichte Banfefeber nicht ichreiben! Siebenfachen Unfinn mit brei Borten: mit brei Borten, baß bie Rufit beschämt wird, bie Pantomime beschämt wirb, ber Anecht auf ben herren und ber herr auf ben Rnecht gefest wirb - was tann eine Ganfefeber nicht ichreiben!

Und wodurch ahmt die Pantomime diese so neue, so unerhörte Tonhanblungen nad? Durch abgemegene und icon regelmäßig verwidelte Stellungen: warum nicht burch ein abgemegnes und ichon regelmäßig verwideltes Wortgeschleppe, wie die Riedelichen Definitionen find? Als ob ichone Stellungen nicht auch regelmäßig, und regelmäßige Stellungen nicht auch abgemeßen, und abgemegne, regelmäßig verwidelte Stellungen nicht auch ichon maren? Und als ob bie Pantomime lauter ich one Stellungen, lauter Regelmäßig= feiten foberte, und nicht auch einzelne unregelmäßige Wibrigkeiten oft jum lebenben Bangen gehörten? Und als ob Bermidlung ber Stellungen Sauptbegrif mare? ja endlich, als ob fie gar burch Stellungen nachahmte? - - Beld ein Balb von Berwirrung und Falfcheit! Rann eine Stellung, als folche, eine handlung? - fonnen Stellungen, als folde, Sandlungen nachahmen? Go wenig, als Gine Gingelne Seite eines Rorpers je einen Körper, als Solibum, vorstellen fann. Das Zusammengefette feiner Seiten, und alfo auch hier bie Reihe von Stellungen, bas Berändern in der Reihe, Die würfliche Aftuation biefer Reihveranderungen - biefe allein ift bas Nachahmende einer Sandlung; fie allein alfo bas Ausbrudenbe in ber Bantomine: fie allein also ber hauptbegrif ber Runft, ber nirgends weniger, als in bem Wort Stellung, Stellungen gebacht wird. Und wie heißt nun biefe Beranderung in ben Stellungen, ober was wiederhole ich die dummen Stellungen? diese Aftuation veränderter Buftande, wie heißt fie? Sandlung! Sandlung fann also nicht, als burch Sanblung ausgebrückt werben, und das versteht sich. Und wenn also Musik keine Sandlung in ihrem Befen hat: fo kann fie es auch nicht in ihrem Objett haben, und also feine Handlung ausbrücken: das versteht sich. Und fann fie keine Handlung ausbrucken: so fie auch nicht ber Pantomime vormalen: und diefe also auch feine Sandlung von ber Dufit aus nachahmen, das verfteht fich. Und wenn fie also Sandlungen ausbrudt; fo ift fie in biefem Ausbrud nicht nachahmenbe, bienenbe

Kunft einer andern, sondern ursprüngliche Hauptkunst — das versteht sich. Und so versteht sichs, daß in der ganzen Definition wieder fein kluges, richtiges Wort sen; daß nichts weniger, als die Bantomime darinn lebe.

Bantomine ift gleichfam fichtbare Dufit in Sandlung, und wenn jene also erkannt ift, muß biese sich leicht erkennen laffen. Sie brudt alfo Sandlungen, außere und innere Sandlungen aus, wie die Musif Empfindungen, außerliche und innerliche Bewegungen. Gie brudt fich burch Sandlungen bes Rörpers aus, wie diese burch Bewegung, burch Tone. Jede bleibt also in ihrer Sphare; nicht fo, daß die Musik mable und die Pantomime Modelle gebe: jene burch ihren Wohllaut, die Malerei durch ihre Stellungen und Linien - alle murten blos mit. Das mas Sandlung ausbrückt, die Menschliche Seele, würft - würft, burch Alles, wodurch fie fann, Minen, Geften, Bewegungen, Thaten; nur durch Tone nicht, weil hier die Mufit ihre Stelle vertritt. Dieje lebendige Burfung wird also Sauptmoment der Runft, und so ift Bantomime, Die icone Runft Sandlungen lebendig auszubruden. Drudt fie biefe auch burch Tone aus, fo ift fie natürliche Pantomime; nimmts aber die Mufit auf fich, diefe ausjudruden und ben fichtbaren Ausbrud hörbar zu begleiten : schmiegt biefer fich wieder fo fehr an jene, als er tann, daß Mufit fo in ber Sprache ber Empfindungen, wie Pantomime im Ausbrud ber Sandlungen fpreche und feine dominire - fo ifte Tangfunft ber MIten.

Um nichts schuldig zu bleiben, wafne ich mich noch auf die Schönste der Definitionen, von der Baukunst. Architektur ist die Kunst, nach einem Grundriße von sinnlichdeutlichen Ideen die Produkte für die Bedürfniße des Lebens, ihrer Bollkommenheit unbeschadet, schön zu machen. Man laße Krispin hereinkommen, um das Krispinsche Zeug zu erklären! Die Produkte für die Bedürfnisse des Lebens — und warum nicht gerade zu Gebäude? Das Wort ist aus dem gemeinen Leben, so gut wie der Begrif zu dem es gehört, die Bau-

funft; und ift für alle Urten biefer Runft weit genug. Baufunft ift auch bem großeften Theil nach Dechanische Runft; nur ein Theil berfelben fann Philosophisch behandelt werden und wie übel angebracht ifts also, ihr anders als ein Mechanisches hauptwort zu geben? - Bubem mas find Produtte für bie Beburfniße bes Lebens? Bahrhaftig manches, mas fein Gebäude ift. Und will ich mir auch diefen Begrif bagu benten, mas find wohl Produtte ber Baufunft für die Bedürfnige bes Lebens junadift und eigentlich? Schriebe ich nicht über einen Schriftsteller von fo gutem Ton, fo artig, fo anftanbig - - boch wer will fich bei Zweibeutigkeiten aufhalten; Architeftur ift eine Runft, nach einem Grunbrig von finnlichbeutlichen Ibeen Bebaube, ihrer Bollfommenheit unbeicabet, icon ju machen - Gebaube icon ju machen! welcher matte, lage Ausbrud! Auch ber Farbenschmierer, ber auf bem Berüfte fteht, um Pfeiler hinzumalen wo feine find, will Bebaube icon maden, fie nach einem Brunbrig von finns lich beutlichen 3been icon machen, fie ihrer Bolltommenheit unbeschabet icon machen - und ift ber Farbenschmierer, jeber ber Schmud an ein Gebäube anflicht, ist ber Runftler biefer Runft? Beld ein Unterschied ifts: Gebaube fcon machen, und icone Bebaube machen, Bebaube nach Regeln ber Schonheit errichten, welch ein Unterschied für jeben, ber Baufunft und Deutsche Sprache fennet! Also schöne Bebäube machen, ihrer Bolltommenheit unbeschabet und so ifts, baß Schönheit ber Bollfommenheit schabet? fo ifts, daß sich diese zween Begriffe entgegen sind? Nichts minder als entgegen! nur ber Digbrauch ber Schönheitsregeln fann ber Bollfommenheit eines Gebäudes entgegen fenn. Ein ichones Gebäude ohne Bollfommenheit ift, als Gebaube, nicht mehr icon; Schonheit bes Gebäudes ift eben feine anschauliche Bollfommenheit. weise unbeschabet also mischt fich in andre Grangen, in die Mathematif und Defonomie ber Baufunft, die hier nicht hingehöret. Schone Gebaube alfo nach einem Grundrife von finnlich

beutlichen Ibeen. Sinnlich beutliche Ibeen find Ronfenfe; eben indem fie finnlich find, find fie nicht beutlich und ein Grundriß von finnlich beutlichen Ibeen ift, mahrhaftig nicht Hamannisch, sonbern Jafobbohmisch: und benn biefe finnlich beutlichen Ibeen follen fie blos im Grundriffe fenn, und nicht im Bebaube felbft? und find fie hier nicht bas Befen ber Unicauung? und ift Grundriß etwas anders als Sulfsmittel ber Ausführung? und muß alfo jebes Sulfsmittel, jebes Geruft in bie Definition fommen? Bubem ifts Grundriß alfo, ber finnlich beutliche Ibeen enthalten foll, und ber Aufriß nicht? und bie Erhebung nicht? und nicht jebe anschauliche Seite ber Baufunft? D befinirender Philosoph, bu folltest wie ber Architekt, fein Wort umfonft feten, und feins fehlen laffen und feins fcwach, und ichief und unbequem errichten; was wird sonft das Bauproduft beiner Definition? Co fern bie Baufunft ichone Runft ift, errichtet fie Bebaube nach ben Regeln ber finnlichen Bollfommenheit; in anderm Betracht befommt fie auch andre Erflärung.

Ich bin bes Corrigirens mübe, und lasse zwo eben so höckstickte Erklärungen von Redes und Gartenkunst, so schön, wie sie sind, stehen; nur Eins will ich nicht blos den unpartheilsschen Beurtheiler, der weder Freund, noch Feind ist — selbst den entschlossensten Freund des Verfassers will ich fragen: ob ein Rops, der so unrunde, schielende, elende Ideen von den Künsten und Wißenschaften, über die er schreibt, besitzt, Theorien über sie liessern könne? Und siehe! er liesert sie! Theorien, und Philossophische Bibliotheten, und Deutsche Bibliotheten und Critisch Philosophische Beitungen und — — o jüngster Tag der Philossophie in Deutschland!

## 11.

Aber als Auszug aus den Werken verschiedner Schriftsteller kann die Riedelsche Theorie Berth besitzen, wenn der Berkasser auch selbst keine hätte liefern können. Wie als Auszug? und ber Auszieher fann in feinem Wert begerer Schriftsteller begere Erklärungen von den Künsten überhaupt finden? und wenn nicht Erklärungen, wie denn einzelne Bemertungen? und wie wird er sie vortragen, sie ordnen, sie brauchen — er, der Mann, der so erklären konnte? und denn gibts auch schon Werke, aus denen eine Theorie der schönen Künste so ganz ohne Kopf, nur mit Hand und Augen auszuziehen wäre? Laßet uns etliche vortresliche Schriftsteller angehen, wir verlieren damit wenigstens einen elenden aus den Augen.

Sulgers Theorie ber Empfindungen (Br. Riebel hat fie nicht gelesen ober verstanden, sonft hatte er unmöglich feine brei Brundgefühle hinftapeln fonnen!) Diefe Theorie ift, einiges vom Schmud und von ben ju leichten Bangen ber Afabemischen Borlefung abgerechnet, ein fleines Monument in Deutschland, bas unter fo vielem Aefthetischen Schutte bafteht, ber Sand eines Leibnig und Bolfs wurdig. Alles fließt in ihr aus einem Einfachen und fo Mannichfaltigen, immer regen, immer würffamen Brincipium ber Menschlichen Seele - und fo lefen wir diefe mit eben bem Befühl, wie wir eine fanfte Quelle betrachten, Die immer Diefelbe Quelle, aus Ginem Grunde immer neue Strome mit Fulle emporquellet - wie da unser gesenktes Auge über ihr gleichsam in eine fanfte Erftarrung hinfliegt, und unfre Geele über ber Dufit ber immer neu werbenden Strome fich in Gebanten verliert; fo find die Augenblide der Philosophischen Bolluft, wenn man jo viel Folge und Mannichfaltigfeit in den Empfindungen auf eine Ginheit gurudgebracht fieht, und fo immer bas Bild ber Schonheit und Bolltommenheit einer Menichlichen Seele por uns ichwebt. rechne einige Bunfte 3. E. Die Abwägung ber Gefühle, Die Erflarung ber Berichiebenheiten u. f. w. ab; bem gangen formellen Theil nach ift dies fleine Wert seinem fleinsten Theil nach eine Detaphyfifche Bafis ju einer fünftigen Aefthetif.

Mit Fleiß aber, sage ich, seinem formellen Theil nach, eine Metaphysische Basis; benn eine Theorie aus ben Gegenständen ber Schönheit, ift bas Sulzersche Werteben nicht. Es

hält sich überall nur Metaphysisch an die Sensation des Vergnüsens: es berechnet das angenehme Nervenspiel der Empfindungen mehr der Quantität seines Gindrucks, als der Qualität nach: es hat also zu wenig, und zu einseitige Materialien selbst die Würkung des Angenehmen zu erklären, und Gegenstand, als solcher, Kunst, Bißenschaft, wie sie einzelne, unterschiedne, angenehme Empfindungen würken, war ihm nicht Zweck.

Bohl aber ift bies Hauptzweck bei einem andern so lange versprochenen Werke: und er hat Deutschland jum Boraus von seinem Bege Rechenschaft gegeben, auf dem er die Schönheit in ihren Gattungen und Geftalten und Ahnlichkeiten und Unterschieben — in ihrer ganzen Driginalität aufsucht. Ich rebe von seinem Wörterbuch ber schönen K. u. W. er hat sich darüber ertlärt, auch über bie Bahl eines Wörterbuchs erklärt; er verzweifelt nicht, damit vor den Augen der Ewigkeit erscheinen zu borfen; er bat jest an Roukeau einen so ausnehmenden Borganger in seinem Borterbuch ber Musit; Bailen und bie großen Encytlopäbiften ungerechnet; aber warum, frage ich noch immer, und frage es nicht blos aus Mobeneckel, warum ein Wörterbuch? fein Sauptzwed ifts, die Schönheit in Gattungen und Geftalten aufzusuchen; und ben Weg ber Aufsuchung, ber am meisten bilbend ift. will er uns verbergen? Durch alle Künfte hindurch Ahnlichfeiten und Unterschiebe erklären; und boch nie ben Zusammenhang ber Künfte und ber Begriffe, anders als durch beschwerliche Siehe! Siebe! zeigen? Er will durch alle Künfte hindurch die Urfprünglichleit jedes Begrifs auffuchen; und die Grenzen bes Eigenthums und des Geborgten, und noch mehr die Progression in dieser Entlehnung will er nicht fortleiten? uns also den Bu viel, zu viel verlieren Grundrif ihres Gebiets entziehen? Eben biese Fortleitung der Begriffe wir und die Rachwelt. durch jede Runft ift hier beinahe Hauptaugenmert: fie muß bem Berf. felbst in ber Methode seines Denkens Leitfaben und Weg fenn: wie? und was er schon selbst bem Bege nach Rethodisch ausfand, wollte er nachher "ber Lefer wegen, die einen in ber "Gesellschaft halbgehörten, mißverstandnen Begrif nachschlagen "wollen," dieser wegen sein Ganzes zerstücken, wo eben die Zusammensetzung, das Finden des Begrifs auf der rechten Stelle Alles war? — Bielleicht, wenn ich auch in die Idee des Berseindränge, ihn zu überzeugen, vielleicht kommt meine Meinung zu spät, um ihm die Arbeit der Penelope aus den Händen zu nehmen, die schön webte, und das schöne Gewebe des Tages die Nacht hindurch auftrennte: wie da die Zauberei der Kunst, so geht hier die Hauptenergie der Philosophischen Methode verloren.

Und ich wufte nicht, ob seine Aesthetif beswegen ein fo Daterienarmes Luftschloß von Abstraftionen fenn borfte, als leiber! unfre meiften Syfteme. Der gröfte Theil ber Materialien, Die Gr. Sulger aus Runften und Wißenschaften gesammlet, wird eben Brund ber Analyfis jedes Begrifs; und fo murbe eben das erfte Sachen reiche Syftem in Deutschland werden, das mit ber Ordmung und Methode einer Analyse, alle Fulle und Reichthum eines Wörterbuchs verbande. Der andre Theil der Materialien; einzelne hiftorische Nachrichten find wieder im Wörterbuch nur immer Stückwert: fie senden uns von Drient nach Occident, um uns endlich boch nichts ju fagen. Aber ein Zusammenhang aller an Ort und Stelle; jebe so fern sie zum Anwachs ober Ausbreitung ober Berfall ber Runft, ober aller Rünfte bes Schönen beigetragen; wie dies ift würklich bas Einzige Ziel ber Sulzerschen Bemühungen, und er wollte nachher auch dies historische Ganze "ein Gebäude der Aesthetif nach "Beiten, Bölfern und Geschmadsarten in allen Runften und Wigen-"Schaften bes Schönen überhaupt!" bies Gange, worauf er arbeitet, wollte er nachher zerschneiben? - wo wird der Bater seinen Absyrthus wieder erfennen? - Ift ein Borterbuch nicht von ber Art, daß alle Artikel zusammengesett ein vollständiges Siftorisches und Dogmatisches Gange ber Kunft machen, von ber es handelt: so ifts unvollfommen, betrügerisch und unnüt. Machts dies aber aus: ifts hauptweg ber Methobe es im Zusammenhange auszufinben, welch eine Mühe, es zu zerschneiben? - Ich bin gewiß, baß

auch Roußeau fich zu biefer Arbeit nicht wurde herabgelagen haben, wenn er nicht, blos jum Reisegelbe, es leicht gehabt hatte, feine Artifel aus ber Encyflopabie herauszuziehen und zu vermehren. 36 bin gewiß, daß die Diberots und b'Alemberts fein Borterbuch gewählt hatten, wenn fie fich ohne taufend fremde Sande und Röpfe ju einer Encytlopabie ftark gefunden hatten. Cobald ein Einziger aber, seinem Gegenstande gewachsen, als Philosoph, und frei arbeitet; wo wird er auf bas Spiel ber Anfangsbuchstaben und also auf ein Lericon fallen? Aus dem Wörterbuch wird eine Theorie und eine Philosophische Geschichte werben, und bei Gulgern aljo, groffes Berfprechen! eine Philosophische Theorie und Beidichte bes Schonen in allen Runften! Belch ein anbres Bert, als bas Riebeliche! und mas wird biefer, wenn er Gefühl bat, beger thun tonnen, als das feinige entweder durchaus zu verbesern, ober, da es sich nicht, ohne eine Palingenesie, verbegern laft, es ben gutigen Flammen ju opfern. Wie jest, ift aus bem gangen Wert jedem Buchstaben nach zu sehen, daß das Sulzersche Börterbuch noch nicht erschienen war und der Berf. selbst nicht den Blan beffelben fannte.

Moses Menbelssohns Briefe bestimmen den Unterschied wischen Schönheit und Bollsommenheit, zwischen dunkelm, klaren und beutlichem Bergnügen, zwischen Beitrag des Körpers und der Seele zu angenehmen Empfindungen näher, als Sulzer, und aganzen seine Theorie, wo er, was nicht Schönheit ist, zu Schönheit macht, scharssinnig und mit der Mine des liebenswürdigsten Embussanus. Sie und die Rhapsodie, die auf sie folgte, umfassen den Menschen in seinem weiten Indegrif vermischter Natur, und gaben, noch genauer nach Quantität bestimmt, eine sehr Philosophische Theorie der vermischten Empfindungen. In ihnen aber ein System der Aestheit suchen wollen, ist so, als wenn Swists Mondenabentheurer unter den seligen Seleniten nach Golde kagte: und Gr. R. hat also auch in ihnen nichts sinden können, als, daß wenn er sie durchdacht, er nicht seine Einleitungskapitel don Schönheit überhaupt u. s. w. und noch weniger seine Briefe

an das Publikum, zu einer mahren Schande bes Publikum in Deutschland murbe geschrieben haben.

Die Abhandlung bes Berf. über bie Hauptgrundfäße ber schönen Künste und Wißenschaften ist eine allgemeine Landkarte, schätzbar für ben, ber die ganze Gegend übersehen will; noch zu unmateriell aber und etwas zu wenig auseinander gesetz, für den, der darnach reisen, oder gar die Grenzen des Schönen jeder Kunst ausmeßen wollte. Diese Grenzen genau bestimmen, jeder Kunst ihre eigenthümlichen, ursprünglichen Begriffe geben, wollte Hr. M. nicht: er zeigte und entwickelte nur einen Hauptgrundsfaß, von oben herab; und Hr. R. der dies nicht siehet, hat sich, da er ihn unverstanden abschreibt, zu den schlechtesten Fehlern seiner Erklärungen der sch. R., meistens durch ihn und Leßings Laotoon verleiten lassen.

Wo ich von Hrn. M. am meisten lerne, ist in seinen einzelnen Beurtheilungen, wo er auch über schöne Wißenschaft, nach jenem Lobspruche der Athenienser beim Thucydides, "mit Wohlbestimmtheit philologirt, und ohne Weichlichkeit philosophirt." Und wie kanntlich ist er da in der Bibl. d. sch. W. und in den Litteraturbriesen. Gewiße Leute mögen sagen, was sie wollen; das Wert, an dem Leßing, Moses und Abbt Hauptversasser waren, wird Eine der besten Schristen unsres Jahrhunderts bleiben, und die Accensionen des mittleren, unpartheisschten und gleichesten Philosophen wären es allein, die einen Lehrling auf den Weg der wahren Weltweisseit hinführen könnten, der jest, seitdem die Wolfe, Baumgartens, Kästners, Reimarus, Sulzers und Moses nicht mehr drauf wandeln, in Deutschland so verstäubt ist.

Der Diberotsche Artikel Beau in der Encyklopädie ist ein kurzer fritischer Auszug von dem, was Frankreich über diesen Begrif geliesert. Er gehet zuerst die Lehrmeinungen des Plato, Augustins, Crousaz, Hutchesons und Andre vom Schönen durch, urtheilet vom Kirchenlehrer, daß er sich mit seiner Untersuchung zu sehr in das Eine der Bollkommenheit verlohren, daß Erousaz

zu viel und zu maßive Theile ber Schönheit gewählt, und baß Sutchefon minder feinen sechsten Sinn bewiesen, als feine Berlegenheit gezeigt habe, einen sechsten Sinn annehmen zu mußen, ba boch eben er bas Schone, als ein Intellektuales, Geometrisches Geschöpf aufsuchet. Diberot sett alsbenn bie Untersuchung seines Andre, aus einander und fügt eine Reihe Philosophischer Gedanten über die Bilbung des Begrifs ber Schönheit in uns, über die Besichtspunkte vieler Sprachen ju diesem Begrif, über bie Berschiebenheit besselben u. s. w. hinzu, die überall ben scharffinnigen Phisosophen vorrathen, ber sich in seiner Nation so sehr unterscheibet. Der ganze Artifel mare ber lebersetzung und Beleuchtung würdig, zumal als Gefichtspunkt zu ben Lehrgebäuben Crousag, Andre, und hutchesons vom Schönen. Hr. R. hat weber Crousag, noch Anbre, noch Diberot zu brauchen gewürdigt; und bas Grundgefühl bes Britten, Sutchefons und Sume, möchte ich ihm schenken.

Die meisten Untersucher bes Schönen in Frankreich haben fich aber nicht so wohl auf die Untersuchung des Schönen in Gegenftänden, als auf das dunkle Gefühl beffelben gewandt, das diese Ration mit ihrem Lieblingsnamen Geschmack nennet, und von welchem alle Schriften ihrer schönen Geifter voll finb. eig tesquieu, ber Lehrer ber Könige, an ber Spite: felbft ber Mathematische d'Alembert und die St. Epremonds und St. Marbs, Fontenelle und Marmontels, Bernis und Man erwarte sich bei allen solchen Unter-Boltaire folgen. suchungen über ben Geschmad nichts als selbst Geschmad, eine schnelle Evidenz im Ganzen eines Urtheils, ohne genaue Unterscheidung — schone Auen voll Blumen und Früchte, die zu samm= len, zu genießen, zu ernten find; nicht aber ichon gemähete Ernten und Blumenhaufen. Es ware unermäßlich fie burchzugeben, insonderheit, wo sie sich nachher in ben Geschmad einzelner Runfte einlaffen, und mo die de Biles und Wattelets zu reben anfangen. Man hat ja bie so genannte Theoric ber Frangosen über bie iconen Runfte und Bigenichaften überhaupt,

614

die Batteurschen Werke, in zween Uebersetzungen im Deutschen, und ich din nicht der Erste, ders beklagt, daß Rammler seinen Autor gar nicht und Schlegel ihn ungründlich verbesert habe.

— 3ch komme von einer Ration, die so wenig das trocke Systemartige liebet, und sich in Blumen verlieret, zu einer andern, die es auch nicht liebet, um sich ernsthaften und gründlichen Ersahrungen zu überlassen, das sind die Britten!

Bielleicht sind Home's Grundsate ber Critit ihrem Bipchologischen Theil nach in Veutschland schon alle bekannt gewesen: vielleicht hatte ich im Lesen recht, daß ich sie von dieser Seite alle, nur anders gesagt, in unsern Philosophen sände. Sein Buch hat einen andern Gesichtspunkt, es ist eine Welt von Bemerkungen, von einzelnen Phänomenen und Datis, die andre noch nicht so nahe unter das Feld der Beobachtung gebracht hatten. Fr. R. hat dieses vortrestliche Buch sehr gebraucht; nur werden ween Blicke gnug seyn, Home zu charakteristren, und zu zeigen, daß ers durchaus nicht gebraucht habe, wie ers hätte brauchen sollen.

Zuerft home liefert einen Bald von Erfahrungen, Bemettungen und Ericheinungen in der Seele; es bleibt aber seinem 3mede nach, ein Balb. Er fondert fie nur unter gewiße hauptnamen, vom Reuen, Schonen, Erhabnen u. f. w. ohne biefe Lauptnamen unter nich zu einem Ganzen zu verbinden. Er legt feinen Reichthum in Sucher, die ihm pur Sand find, und läft es seinen Lehrlingen über, zu claßificiren und zu ordnen. Sein Buch ift also fein Spitem: es hat feine fortgebende Entwicklung ber Hamptbegriffe; es bat genau geredt, Unordnung im Plane — Und nehe! eben diese Unordnung ifts, die Ern. A. am besten muß gefallen baben, weil er fie nachahmt. Die Materialien feiner Bemertungen ihrem innern Berth nach, lätt er gomen febr rubig: was er ihm frolich abborat, ift nur Rebenwert, was gewiß nicht Bome's Lieffinn verrath - was er aber werft von ihm lernet, ift ieine Methode, die Aapitel in der loblichen Unordnung folgen zu laffen, wie er und Gerard ne hinftreacten.

Home hat eine entgegengesette Bolltommenheit im Detail seines Styls, die vielleicht diesem Mangel im Ganzen die Waage hält; die aber vielleicht nur sein würdiger Uebersetz, und etwa der bemerkt, der das Buch in genauen Auszügen studirt. Dies ist der sparsame Plan im Einzelnen seines Bortrags, der bestimmte, veste Grundriß, seden Gedanken genau und doch schön zu sagen, die Berbindung sedes Borts, sedes Gleichnisses an seinem Ort — alles dies hat sein Compilator aber entweder nicht bemerkt, oder nicht sur gut besunden, nachzuahmen. Er ist vielmehr, da alle seine Schristen so lose im Vortrage, wie in der Denkart sind, zum Britten das schönste Gegenbild.

3meitens. Some hat Grundfage, ober vielmehr Erfahrungen ber Critif; nichts weniger aber eine Theorie ber idonen Runfte und Bigenichaften liefern wollen - und wer fein Buch als folche braucht, ftebet im falfcheften Befichtspunfte. Es ift querft offenbar, daß ihm nicht alle Rünfte und Wißenschaften gleich lieb find. Natur und Dichtfunft liefern ihm die meiften Brodufte: Die eigentlichen schönen Runfte in ihren Gattungen und Eigenheiten - man febe, wie er biefe im britten Theile abfertigt. Bas man alfo an Baumgarten, Meiern und andern ausgesett, tonnte man auch an ihm beflagen; nehmlich daß er fich nicht ertenfiv gnug Data und Gegenftande zur Eritik gewählt habe. Da er feine Dichtfunft und feinen Chatefpear mit fo vieler Prabilektion liebet, ba er bie schönen Kunfte, die mahren Kinder bes erften Schonen in ber Ratur, und die getreueften Abbrude ihrer Mutter, ber fpatern Enfelin, ber Poefie, fo fehr aufopfert, und alfo nur die buntle Ropie so vieler Ropien studirt: so ifts wohl unläugbar, baß bies in ber gangen Bemerfungsfphäre bes Englanders bas größeste Unebenmaas und also in seinem Plan feine Theorie ber iconen Runfte gebe, für bie fie boch Gr. R. genommen und fo treulich abgeschrieben. Es ift offenbar, baß Some mehr ben empfindfamen Theil unfrer felbft, als die Schönheit in ben Wegen-

<sup>1)</sup> a: ber murbige Deinharb

ständen zergliedern will, daß sein Buch also der schätzbarste Beitrag zu dem Einen, dem subjektiven Theil der Aesthetik sen; daß das Objektive aber nur einzelne Bemerkungen, oder hintenangeordnete unvollkommene Betrachtungen werden, wie sie im dritten Theile stehen, und welcher Besonnene kann daraus den Hauptzweck des Buchs machen, eine Theorie der Künste?

Drittens. Some alfo, feinem Plan zufolge, fchließt im Bangen immer von oben herab, von Bewegungen und Leibenschaften herunter, zu benen er alsbenn Beispiele nur gleichsam auffuchet. Es verfteht fich alfo, daß diese Beispiele, und oft auch die Critit des Lords über Beispiele, wie es uns Gr. Klop mit hoher Bruft versichert, nicht ber glücklichste Theil bes Somischen Werfs sen; benn er ift wahrhaftig nicht Hauptwerf. Was find ausgerißene Beispiele? matte, verwelfte Blumen, Die vielleicht noch Spuren ber ehemaligen Röthe und Grune und Schönheit zeigen mögen, aber erbleicht, verwelft, sterbend: benn fie find aus ihrer Erbe, von ihrer Burgel, aus ihren Gaften gerißen und liegen einzeln ba. Bielleicht, daß man in Chatespear, im gangen Tone seines Studs, im fortgehenden Strome ber Empfindung würflich das Phanomenon gab, mas ber Critifus bemerfet, und an diefer Stelle beweifen will; vielleicht, daß er fich auch mit seinem Beweise trüget - aut! sein Phänomenon in ber Seele bleibt noch immer veft, wenn gleich fein Exempel manket. Und wenn jenes nur recht bemerkt ift; o mein Gr. Klog, ein Erempelbüchlein, einen Commentar über Dichter, einen Tröfter von ichonen Stellen hat Some nicht ichreiben wollen: da seine Bemerfungen in der Empfindung ihm Sauptaugenmerk waren. 1 Bie anders in einer Theorie ber iconen Runfte, wo ich nicht von oben herab Empfindung träumen, und im Traum Beispiele für die lange Beile hinzusuchen; sondern von lauter einzelnen Erfahrungen und Phanomenen in ben Gegenständen des Schönen zurudschließen muß — Hr. R. hat fich also ben Ropf bes

<sup>1)</sup> a: man nuße erft ben großen gusammengeworfnen Schat von Bemertungen in ibm, ebe man bas geringfte aussetzt.

home verkehrt aufgesetet: mas hinten stehen soll, steht vorn, das Borberste hinten — ein schönes Gbenbild! ein zweiter home.

Berard endlich vom Beichmade: mit bem Borte ichon wieder ein subjektiver Zergliederer des Schönen in unfrer Empfindung: und Einer der erften, wenn nicht immer an tiefer, so an fruchtbarer, mannichfaltiger, Erempelreicher Philosophie. aber ift Geschmad seine Aufgabe, und nicht Theorie ber schönen Kunfte. Wie er jener ein Bnüge gethan, ob er in Bertheilung der Gefichtspunfte und Sauptstandorte; ob er in Zusammenordnung ber Materien und Abschnitte, jeder Sauptidee auf den Grund gefommen ober nicht? ob er nicht oft ben wegleitenden Faben ber Been völlig verliere, und ftatt die Einbildungsfraft und die Bernunft ihren Bang fortgeben zu laffen, über einzeln vorliegenbe Gerichte und Wurzeln bes Geschmads urtheile und frangofire alles dies mag ich nicht; das möge die Afademie beurtheilen, die bas Wert fronte. Aber auch die vortrefliche Seite seines Buchs, wo er junachst mit ber Critit grangt, wo er eine groffe Summe von Empfindungen addirt, und häuft, ohne fie gum erften Grunde abzuziehen, wo er für alle, die Urtheil lernen wollen, bildend, und für alle, die fich über ihren Geschmad Rechenschaft geben wollen, leitend ift; wo er viele Theile ber Baumgartenschen Aefthetit nahrhaft machen könnte — in allem ift er keine Theorie ber Runfte, und es ift an home gezeigt, wie fehr fich Riebel vergriffen, wenn er baber Methode, Ordnung, Materie und Plan nachgeahmt hat.

Und was soll ich alle, selbst die besten Schriftsteller herzälen, die fr. R. in Einzelnen Materien, nicht oder mißgebraucht hat. Bas ift sein Schönes und Erhabnes, seine Grazie, sein Genie, sein Geschmad geworden? Wie zerschlagen ist hier Moses, winkelmann und wer weiß ich mehr? und wo ist hier Burke, Kant, Battelet, Zanotti u. s. w.? wo sind die vielen vortressichen Abhandlungen über einzelne Materien, die man schon in Englischen Philosophien, Lehrbüchern der Kunst, Wochen und Monatsschriften vorsindet; die fast jeder Dichter und jeder Künstler

insonderheit Italiens in seine Werke gestreuet, und uns endlich Herausgeber und Kunstrichter über ihre Autoren geliesert haben? Als Auszug ist also das Buch so einseitig und mißbrauchend, wie es, als eigne Abhandlung Nichts ist.

## 12.

"Bie aber, wenn fr. R. Alles im zweiten Theil nachholte? Wenn dieser, wie er versprochen hat, die Anwendung ber vorigen Grundfate auf die verschiednen Gattungen der Künfte und Wiffenschaften enthielte? wenn biefer sich jum ersten, wie die angewandte, zur reinen Mathematif verhielte?" - Ber bies glauben, mer dies für möglich halten fann, für den habe ich bis jest zu vergebens geschrieben — vergebens es gezeigt, daß eine Theorie ber iconen Kunfte und Wiffenschaften eben burch biefe ihren Bang nehmen muße, um zu Brundfagen zu fommen; vergebens es gezeigt, daß keine Grundfate ohne Data und Phanomene möglich find, und biefe aus Einzelnen Gattungen geschöpft werben muffen - vergebens es gezeigt, daß Worte von oben herab gesprochen, complere Trugibeen, und daß alle Riedelichen Rapitel folche halbverftandne, entlehnte, nachgebetete Trugibeen find — vergebens es gezeigt, bak da feine aus ihren Produften unmittelbar und lebendig herausgezogen, also auch nicht auf ihre Brodutte angewandt werden tonne. Und was bleibt da für eine angewandte Aefthetif übrig? Ein folder Rram, als die fo genannte reine bes erften Theils; die un reinste, an Begriffen, Abhandlung und Ordnung, die ich in der Welt fenne: welcher Unwißende wagt fie mit der bestimmtesten, gründlichsten und genauesten Wißenschaft, der Mathematik, auch nur zu vergleichen? -

Hier sind meine Ideen und Linien zu dem großen Gange durch alle schönen Künste und Wißenschaften hindurch zu einer Theorie des Schönen. Man wird sehen, der Gang selbst ist in seinen Fortschritten Hauptsache: mit ihm ist Alles gewonnen und verlohren. Ich überlaße mich also der Einbildung seines Traumes.

Mich buntt, die icone Runft, in ber Ginheit und Mannichfaltigteit im simpelften ftartften Augenscheine erscheinen, ift Baufunft. Die Busammenfügung ihrer Glieber ift fehr einfach: bas Berhaltniß berfelben gur Proportion bes Bangen, ihr gegenseitiges symmetrisches Entsprechen, ihre Regeln bes Reichthums und ber Stärke, ber Fulle und Bartheit: ihr Einbrud von Schönheit und Schidlichfeit: ihre Größe und Anftaunung ift noch fehr einfach - alles ift veft und groß und wohlgeordnet, wie ein Gebäube. Unter allen Rünften wird also bie Baufunft mein erftes vaftes Phanomenon der Betrachtung, und so wie überhaupt nach Blatons und Ariftoteles Ausbrud, aus ber Bewunderung alle Philosophie entstanden, so ift das groffe, das stille, das unverworrene, und ewige Anstaunen, was biefe Runft gibt, ber erfte Zustand, um ben Philosophischen Ton ber Geele gur Aefthetif gu ftimmen. Jungling, in beffen Seele die Philosophie bes Schonen fchlaft: ber Benius ber Kunfte wird bich mit biefen ftarten und groffen 3been erweden, und indem er dich an fein Beiligthum führet: fo wirft bu querft ein Gebäude feben, und fühlen und anftaunen lernen. Da sehe ich bich in ber tiefen betrachtenben Stellung, wie bu vom ersten Eindrud ber Broge und Starte und Erhabenheit bich fammleft, und in ihm, wie in einem Monument ber Ewigkeit, mas Sahrhunderte und Menschengeschlechter überleben wird, die Linien ber Einheit und Mannichfaltigfeit, in ber größeften Gimplicitat, in ber erhabenften Bohlordnung, in ber regelmäßigften Symmetrie, und bem einfachften Schidlichen bes Gefchmads ftubireft. Alle biefe Phanomene erscheinen hier unverworren, in ben vestesten Linien ber Sicherheit vorgezeichnet: fie würfen lange auf die Seele und stehen ewig dem Auge ba. Anstaunend wirft bu fie also in dir entwideln, von bem Ginfachen und Simpelften ber Saule bis zur reichften Mannichfaltigfeit ihrer Theile, ihres Gangen, ihrer Ordnungen: alsbann von ber Symmetrie zweener Säulen ju ihrem Bogen hinauffteigen und von ba gum Ballafte in feinem gangen Bilbe: bann Seiten und Säulenreihen herunter fliegen: jurud tommen, bas Gebäude ju gerschneiben, und feinen

Grundriß zu fuchen, und in allen Ausmegungen Ibeen ber Bolltommenheit finden, die fich im fimpelsten Contour offenbaret. Dann wird beine Einbildungsfraft wachsen, bis bu in bem ausgehölten Marmorberge nichts als ein 3beal anschaulicher Bolltommenheit fieheft und bich ins Staunen verliereft. Run gehe hin, und nimm nicht blos bas Bilb mit bir, und bie fimpeln Ibeen, die bu in ihm gefunden; es prage fich bir auch ein, um beine Geele felbft eingurichten: um ihr auf ewig die Broge und Stärfe und Simplicität und Reichthum und Bohlordnung und Schidlichfeit ju geben; um fie, wie ein ichones Gebaube, ju erbauen. Benn bich alsbenn ber Einbrud nie verläßt, wenn bir Die Einrichtung ihrer Bollfommenheiten wesentlich geworben: Jungling! fo bift bu ju ben Geheimnißen bes Schonen eingeweihet, und ber Genius ber Runfte wird bir fein Seiligthum eröfnen. Baufunft war beine Bernunftlehre bes Schonen: bie Metaphyfit deffelben folget.

Noch sahest du kein Naturbild, kein wahres Ideal der Schönheit: denn was man auch von Ahnlichkeiten in dieser Kunst mit Bäumen, Menschen und Pflanzen, was auch Stamozzi von Riesenhaften, Herfulischen und Weiblichen, Heldenhaften und Jungfräulichen Säulen sagen möge: dies alles ist eine außerwesentliche oder erzwungne Ahnlichkeit. Die Bollkommenheit der Baukunst ist nur in Linien und Flächen und Körpern anschaulich, die ganz erdichtet, willkührlich abstrahirt und kunstmäßig zusammengesetzt ist. Sie war also nur eine Borbereitung außer dem Thore der wahren Kunst — die Pforte thut sich auf, und siehe da! ein Naturbild, das wahre Ideal einer lebendigen Schönheit: die Statue.

Hier ift Natur: wahre Ahnlichkeit, und also Nachahmung, und also Wahrheit ber Kunft, die bis zum Fühlen, bis zur körperlichen Betaftung, als dem sichersten Mittel berselben, Wahrheit ist.

Hier ift Schönheit; oder was man für einen Namen zu der Unnehmlichkeit habe, die sich nicht blos durch unvollkommene Wellenund Schlangenlinien, und schöne Ovalen, und Ellypsen, die sich blos auf einer Fläche äußern und also ewige Streitigkeit nachlaffen werben, sondern durch Rotundität und fühlbare, immer die selbe, und immer neue Wohlförmigkeit offenbaret: sie ist Schönheit!

Hier ist das Original des Ausbrucks, das Lebendige, die durch den Körper sprechende Seele und also Täuschung, und lebendiges Anziehendes, und Intereße der Empfindung.

Her ift mehr als ein todtes Schickliches ber Baukunft: Proportion im Gliederbaue und Anftand in der Stellung, und Reiz in der Bewegung, und unerfättliche Gedankenfülle in der Handlung.

Alle diese Gefühle hat die hand des Künftlers fühlbar in ben tobten Marmor gelegt; fühlbar und gleichsam leibhaftig, wie in förperlicher Fülle bewohnen fie ben Tempel bes Runftbildes. Mit jedem Borte, Jungling, eröfnet fich bir eine neue Belt feiner Empfindungen: hore mich: tritt vor bie Arbeiten ber Phibias und Lufippe, und ichließe beine Augen, und erfühle bir in biefer beiligen Dunfelheit die erften 3been ichoner Ratur, und ber Bohlform, und bes Musbruds und ber Sandlung und aller ber ungählichen Begriffe, die davon abhangen. Erfühle fie dir, und bu wirft finden, daß die Urheber ber Sprache mit ihrem Gefühl, mit ihren Empfindungen bes Schonen urfprunglich fein leeres Schattenbild, fonbern Bahrheit gefagt haben : bu wirft finben, bag auch in biefer Belt bes Sinnlichschönen Befühl eben fo ber erfte, treue, mahre Sinn ber Erfahrung fen, wie in ber Welt bes Sinnlichwahren: du wirst finden, daß die reiche Fülle von Begriffen, die fich hier erfahren und nicht blos tobt anerkennen laffen, die Bafis alles Schönen, und gleichfam forperlich bafen, um die Seele gum Begrif bes Schonen ju bilben und ju formen. Du wirft bies thun, bu wirft bich bilben und formen, und unter Statuen, wie in einer Belt finnlich gemachter Originalibeen bes Schönen manbeln: bas wird beine erfte Afabemie fenn.

Noch erscheinet inbessen in dieser Körperwelt des Schönen jede Figur einzeln. Was in und an ihr vorgestellt werden kann, ist fühlbar; aber was außer ihr, und nur in Entfernung mit ihr Eins fenn foll, muß abgetrennt erscheinen. Gelbst alfo bei einer Fabel, bei Einem Drama von Bilbern biefer Kunft, wird noch nicht recht ein ungertrennliches Bange, wie aus Ginem Grunde; jedes fteht vor sich ba, denn bas Continuum, was fie zusammenhalt, die Luft, ber Tag, die Nacht, die Fläche bes Gesichts, ift nicht bilbbar. Es muß also noch Gine Kunft geben, die dieser groffen Zaubertafel ber Natur nacheifere, und auch wie fie Gegenstände burch Licht und Farben auf eine Fläche werfe, wo sie in ihrem Continuum, alle auf Einem Grunde, alle wie Eins erscheinen - Lehrling bes Schonen! bas ift Malerei. Der groffe Borhof bes Schonen ber Körper mar buntel: in beiliger ungerftreueter Finfterniß manbelteft bu unter ben Werfen Menschlicher Sande für Menschliche Sanbe gemacht; bein Genius führte bich burch fie ber Dammerung und allmählich bem Lichte zu. Das eröfnet fich bir jest: fiebe! Die Bauberfunft Menichlicher Sanbe für Menichliche Augen bichtet bir eine Belt bes Gichtbarichonen auf einer Flache vor, als ob es nicht Fläche ware.

Siehe ba, Bielheit auf Ginem Grunde, in Ginem Continuum, in Giner haltung bes Lichts und Schattens: ba ftubire alfo ben Begrif ber Ginheit und Mannichfaltigfeit als Orbonnance, als Reben- und Bufammenordnung. Glatt und volltommen findest bu diese Begriffe bier, im Bangen, und im Effett beffelben, in feinen Gruppen und Figuren, Stellungen und Rontraften, Lichtern und Farben; überall ift Gine Fabel und Gine Belt bes Gichtbar Mannichfaltigen und Einen: alles bis auf die fleinste Ruance tritt bergu, dir biefe Ibeen ber Dichtung, ber Schaffung einer zusammenhangenben Reihe von Wesen, aufzuklären. Ueberlaß bich ihnen: benn freilich würft jede Figur diefer Runft in Bergleichung mit ber Bilbfaule nur unendlich schwächer, nur wie ber Schatte von jener auf beine Seele; allein bas ift auch nicht Hauptwürtung biefer Runft. Sie würft nicht durch das Einzelne einer Figur, als folder; fondern burch ein Ganges aus Figuren und Lichtern und Farben und

Räumen. Diese alle versammle in dir zu Einem Einzigen Eindruck, so wie du aus Einem Gesichtspunkte siehest; und breite dich von diesem Eindrucke wieder auf alle Zusammensetzung aus: so siehest du Malerisch — so bist du würdig Eine Welt mit Einem Blicke zu überschauen, und dich an ihrer Vollkommenheit zu entzücken.

Bemerke also: je weiter du kommst: besto mehr wächset das Künstliche in den Künsten, und die Malerei ist voll von demselben. Du kannst dir ihren Haupteindruck nicht erfühlen; es gehört grosse Gewohnheit des Auges dazu, um ihn aus allen Theilen zu sammlen, und das Studium der Kunst wächset also mit jedem Schritte. Uebersteuch nicht ihre Fläche mit Einem Blicke der Unwissenheit oder des rohen Enthusiasmus: denn das hiesse gassen und ein Farbendrett anlausen: sondern siehe! betrachte! vergleiche! sammle!

Siebe Beichnung! Bei ber Bildhauerfunft mar biefe nur außerwesentliches Sulfsmittel, um bem Gefühl Form zu geben, und verschwand also, da sie biese gegeben hatte: die Dienerin, die blos aus Schwachheit und Bequemlichkeit nöthig war, wich, ba bie Berrin, ber fie diente, Gindruck machen follte. In der Malerei war fie wesertliches Mittel ber Kunstwürfung und muste also bleiben: benn Erug ift bas Befen biefer Runft, bie nur Trugbilber von Korperri auf einer Fläche bichtet, und jede helferin, die am Truge Theil hat, muß fichtbar bleiben: ba ift Beichnung bie Erfte. Sie zeichnet ben Anschein ber Körper zu einem schönen Truge auf einer Alache, und was gibt fie also nicht zu ftubiren? Bahr= ich einlichkeit in ihrer Uridee, und dazu alle Genauigkeit und Richtigfeit ber Linien; anschauliche Schonheit in ihrer Uribee, und bagu jede Annehmlichkeit von Bellenund Schlangenlinien, iconen Ovalen und Ellypfen, Elegan; und Gefchmad ber Zeichnung. - Dies Alles Droimmt in einem Continuum, und da alfo,

Siehe Haltung des Ganzen: in Figuren anschaulicher Trug der Subsistenz und also Anatomie des Körpers und der Seele, das ist Charakter: in Gegenden anschaulicher Trug des Daseyns, und also Weiten und Fernen, Helle und Dunkelheit, Licht und Schatten; über Alles ergießt fich endlich bie Zauberei ber Farben, und so

Siehe malerische Täuschung: eine Täuschung, die von der fühlbaren Illusion der Bildhauerkunst so verschieden ist, wie Gesicht und Gefühl. Dort ward der Körper lebendig, und hier die ganze Bilderstäche mit Figuren, Licht und Farben gegenwärtig; jenes ward Trug des Gefühls, wie dies der Augen — Ueberall also ein neues Ideal, das im Ganzen einer anschaulichen Belt voll Kunstzüge auf Einer Fläche beruhet: die seinste, klärste und deutlichste Aestheit des Gesichts: eine Tasel der Beisheit der Schönen. Das, Jüngling, ist Malerei!

Eine Tafel ber Beisheit ber Schonen; und auf einer Tafel, auf einer Fläche gibts noch eigentlich feine Folge; Alles ift Ein Augenblick Einer Borftellung, fo wie es nur Gine Tafel, Gine Fläche ift. Der Anschein von fortgebenber Sandlung ift hier nur Unschein, nur Trug ber Ginbilbungsfraft; und es ift also noch immer nur die Kunft Eines Moments, Eines Augenblicks. Bare feine andre möglich, die auf mehrere Augenblide wurfe? die in ihrer Energie langer baure? Die fich fo ber Dauer, ber Zeit, ber Folge auf einander bemächtige, wie die Bildhauerfunft des Rörperlichen und Malerei bes Flächenraumes? Wenn es Eine gibt: fo wird fie eine gang neue, eigne Runft fenn, die mit jenen ! faum commensurirt werden fann: benn ihre Empfindniße der Anmuth werben fo von jenen unterschieden fenn, wie Folge und Raum, wie Neben = und Nacheinander - hier wird ein neuer Ginn aufwachen, von bem bas bloffe Auge und Gefühl feinen Begrif haben fonnte - hier bereite man fich alfo auf eine neue Belt von Bohlluft ber Runft - es erichallet Mufit.

Hier öfnet sich ein neuer Sinn, eine neue Pforte ber Seele, und empfindet Ton, Töne: Töne, die in jedem einfachen Momente das Ohr mit Wohllust in sich ziehet: Töne, die in jedem einfachen Momente auf tausend neue Arten die Seele berühren,

<sup>1)</sup> im Dijc. verschrieben: jeben

und tausend neue, verschiedne, aber innige, unmittelbare Empfinbungen geben: Töne, die das unmittelbarste Instrument auf die Seele sind. Wogegen also der Ausdruck der anschaulichen Kunst nichts als Oberfläche war, wird hier inniges Wesen, das ist, die Energische Kraft, das Pathos, wie soll ichs nennen? das Tiefeindringende auf die Seele: die Welt eines neuen Gefühls. Alle unsre Empfindungen werden hier ein Saitenspiel, dessen sich das, was Ton heißt, in aller Stärke einzelner Momente, und schöner Abwechselungen und wiederkommender Empfindsamkeiten bemächtigt.

Hier also ift Natur in Sprache ber Leibenschaft und aller Empfindung: die Accente von diesen, und also Nachahmung und sympathetische Wahrheit in Tönen, und Außerungen bes Gefühls, und Ausbruck.

Hier ist Anmuth, ober wie man die ursprüngliche Empfinbung nennen wolle, die unabhängig von Verhältnißen und Proportionen in einsachen Momenten die Secle angenehm beweget.

Helodie ber Tonc, in ihrer Abwechselung, ihrem Maaffe, und ihrer Art.

Hältniß: Aktord: Harmonie. Theilklänge stimmen zum Sinklange und mit Einer Empsindung theilt das Ohr gleichsam das Untheilsbare Eines Augenblicks, der noch immer Ein Augenblick bleibt.

— Das sind die Gefühle dieses neuen Sinnes. Eindruck und gleichsam Ton auf die Seele, Accent der Empfinsidung, Harmonie und schöne Folge; wo diese sich sinde, in Gedanken und Bildern, in Sprache und Farben, da ist sie Musikaslischer Ratur; da ist sie von der Musik entlehnet. Wo aber diese von Symmetrie und Kontrasten, von Anordnung und Licht und Schatten auch in Tönen spreche: da borgt sie von andern Künsten, in denen diese Begriffe original erscheinen: da ist sie Schuldnerin.

Musik als solche hat Nachahmung Menschlicher Leibenschaften: sie erregt eine Folge inniger Empfindungen; wahr, aber nicht deutsberders sammtt. Werte. IV.

lich, nicht anschauend, nur außerst buntel. Du warest, Jungling! in ihrem bunfeln Sorfaale: fie flagte: fie feufgete: fie fturmte: fie jauchzete; bu fühlteft Alles, bu fühlteft mit jeder Saite mit aber worüber wars, daß fie, und du mit ihr flagtest, seufzetest, jauchgeteft, fturmteft? Rein Schatte von Anschauung; Alles regte fich nur im bunkelften Abgrunde beiner Seele, wie ein lebenber Wind die Tiefe des Oceans erreget. Wie? wenn ein beutlicherer Menschlicher Ausbrud ber Leibenschaft bagu tame, die die Tontunft nur fo undeutlich fagte? Menschlicher Ausbruck burch bie Sprache? ift zwar beutlicher; aber nur gar zu beutlich. Da biese willführlich, da fie mit ber natur ber Empfindungen also nicht so innig verbunden ift: fo wird fie gwar aufflaren, aber nicht verftarten: fie wird eher abwenden und schwächen. Sollte es also feinen naturlichen Menschlichen Ausbrud ber Leibenschaft geben, ber so unmittelbar und unwillführlich fen, als Accent, als Ton felbft? bings! Ausbrud in Rorper, in Mine, in Stellung, in Bewegung, in Sandlung; wie fich in biefen bie Geele fo natürlich und gang äußert - welch ein Ausbrud! welche Burfung! Und wenn nun bie Mufit ihre Tone hingufugte - boch nein! nicht hingufügte, sondern Jedes von Jenem so natürlich belebte, als es die Leidenichaft vorbringt, und es mit jedem Ton tiefer einprägte? und nichts über einander herrichte, nicht Mufif über bas Anschauliche, als blos um es zu beleben, um ihm Energie zu geben; nicht bas Unschauliche über die Mufit, als blos um den Ausbruck berfelben burch fichtbare Bewegung und Sandlung flarer zu machen? Und wenn nun jebe biefer Bewegungen und Sandlungen alle Linien und Gestalten und Stellungen bes Schönen vereinigte, die fich vereinigen ließen — und in jeder alle Kraft der Leidenschaft und des Wohllauts fichtbar ausbrückte, die fich ausbrücken ließen? Und wenn nun die Musik in ihren Tonen jede berjelben allmächtig und alles erfüllend begleitete und verstärfte? und nichts über Ginander herricht und Alles Eins wird - fühlbarer Jüngling, welcher Einbrud! Die Runft ichoner Geftalten und malerifcher Stellungen und reizender Bewegungen und Musikalischer Energie und Menichliche Empfindung — alle Künfte des Schönen und Entzückenden würken zusammen, und die Menschliche Seele belebt sie: sichtbar und hörbar belebt sie sie: durch Auge und Ohr, von allen Seiten wird also die Seele bestürmt — das war die Tanzkunst der Alten!

Ich bin zu blöbe, um meiner kleinen Analyse ben prächtigen Titel aufzuseten: Auflösung ber Schönheit in ihre Bestandstheile: ich liefre nur Andeutungen, nur Winke. Eine Philossphische Theorie des Schönen in allen Künsten muß etwas mehr liefern, Aussührungen, ein zusammenhangendes vollendetes System. H. hat in seiner Theorie der sch. K. eine Abtheilung unter dem prächtigen Titel: Auflösung der Schönheit in ihre Bestandtheile; abscheulich ists aber und weniger als Richts, was er da vom appyrov der Schönheit und von vollkommner Sinnlichsteit und von uninteresirtem Wohlgesallen undestimmt und kauderswelsch herbetet, und nichts weniger unternimmt, als uns alle besere Entwicklung des Schönen, als steril, trocken und unwichtig zu versussen. Doch was störet uns die barbarische Muse dieses Theosristen; wir gehen unsern Weg sort:

Aus allen Sinnen strömen die Empfindungen des Schönen in die Einbildungskraft und aus allen schönen Künsten also in die Poesie hinüber. Wie Phantasie nichts ohne Sinne, so weiß diese nichts ohne die schönen Künste: sie hat ihre meisten Grundideen des Schönen aus diesen, und ist Alles ein zusammengesloßner Ocean von Gestalten und Bildern und Tönen und Bewegungen der Annehmlichkeit — wo soll ich die Ableitung eines solchen Meers aksangen, ohne mich zu verwirren, ohne in ihm zu sinken?

Jebe Borftellung ber Phantasie ist schon ihrem Namen nach Borftellung, bas ist Bilb, und aus den Künsten der Anschauung, ber Borftellung, der Bildung, muß also die Poesie, die einzig schöne Kunst unmittelbar für die Seele, ihre Urbegriffe herholen. Und woher wird nun die Größe und Schönheit eines Gedankens, als Bild? die Ahnlichkeit desselben mit der Natur? die Auswahl beselben, aus der Natur, und also seine Verschönerung? der schöne

Anschein besselben im Zusammenhange, und also seine Zeichnung, sein Charafter, sein Colorit? aus welchen Künsten werden
diese Begriffe anschaulich und ursprünglich erkannt? — Sie sind
gezeigt, die Künste des Gefühls und Augenscheins des Schönen; hier sind jene also lebendig: hier also auch für die Poesie zu
ktudiren, die ohne diesen Unterricht blos eine Nachschwäherin der
Künste des Schönen bleibt. Da also sind die Ideen und die Gesehe
von Schönheit und Ühnlichkeit und Auswahl und Zeichnung und Charafter und Farbe der Gedanken zu suchen, und
so wie man in der Metaphysik einen Begrif abziehet und sondert:
so bildet man hier eine Borstellung einzeln, so zeichnet und
schildert man sie im Zusammenhange mit andern; überall wird
die Poesie Nachahmerin, und die Theorie derselben Schülerin der
schönen Künste, oder sie ist Gewäsch, wie fast alle, die wir haben.

3mo Borftellungen follen in Ginen Gat, Begenfat, Beifpiel, Gleichniß zusammengestellt werben; die einfachfte Busammenstellung nach Regeln bes Schönen, wird Architettonisch. Die Bestigkeit jeber von beiben 3been, ihr Maas, ihre Proportion und Symmetrie gegen einander, bas Besentliche und Zierliche ihrer Glieber zu einander, wo hats in ber Runft fichtbares Borbild? In ber Gaulenlehre, und wie biese mit Mechanif und Mathematif; so grangt jene mit Philosophie und Logit. Wie zwo Saulen gegen einander, stehen also diese beiden Ibeen bes Sapes, der Untithese, des Exempels, ber Bergleichung ba - haben fie Bestigfeit und Bohlordnung? Sind fie, wenn fie aus Gliebern bestehen, auch aus ihnen fo regelmäßig und mannichfalt und frei jufammengefest, daß auch mit ihnen das Ganze groffe Burfung thut? Und find auch biefe fleinern Glieber aus ber natur gleichsam ausgeformt, vollfommen an fich, und wohl unter einander? die Kleinen und die Groffen zu beden und zu unterscheiben - alle unüberhäuft und ohne Biederholung; in Abwechselung und ohne Berwirrung; in ihrem Aussprung und Einziehung für ben Besichtspunft ichidlich, in ihren Zierrathen wohlgereimt, und jedesmal nach ihrer Ordnung wohlverhaltend? - - bis auf jo fleine Berhältniße ber Rebetheile erstrecket sich das Vorbild der Künste, und wo es auf das lälteste Verhältniß der Anordnung ankommt, das Vorbild der Baukunst — vom kleinen Sat, Gegensat, Beispiel, dis zur groffen Nede, dis zum einsachen Plan des groffen Gebichts: so fern es in diesem noch auf blosse Verhältniße ankommt.

Bloffe Berhältniße aber liebt bie Dichtfunft nicht allein: fie find zu ihrem Sauptzwede zu falt, zu troden, zu gleichformig; bie lebenbigere Kunft wird also lieber Lehrerin und Muse. Bildhauerei wars, die in ihrer Zeichnung von den vesten geraden Umriffen der Baufunft, die nur burch Simplicität und einige fanfte Un = und Abläufe gefallen wollte; fonft aber die harte Linie ber Wahrheit liebte; bie von biefer abging und fich bie eigne Linie ber Schonheit in der Ratur fuchte, Ahnlichfeiten ftudirte und verschönerte, Ausbrud fürs Gefühl und einfache Sandlung lernte. Wenn poraus also Einheit und Ebenmaag herrschte: so fing sich hier schon ein schönes Unebenmaaß, und Reig in der Bewegung und Fruchtbarfeit in ber Sandlung bes Einzelnen Geschöpfs an, bas biefe Runft machte. Große Zusammenordnung endlich, Einheit und mannichfaltige Entgegensetzung, und Bertheilung ber Gruppen und ichone Unordnung in Figuren, im Licht und Schatten, im Tone ber Farben - alles bies ward im Gemälbe fichtbar. Bon allen breien Kunften borgt die Dichtfunft; nur wo fie von jeder borge? ift am schwerften zu bestimmen. Wo und wie weit bas Ebenmaas ber Baufunft, die einfache Sandlung ber Stulptur und die gufammengesette Mannichfaltigfeit ber Malerei herrsche und nicht herrschen muße? welche Bauarten und Geftalten und Manieren und Farben jebes ber merkwürdigften Zeitalter, Bölfer und Dichter geliebt? mas in jedem nachzuahmen und zu vermeiden? und woher jede Eigenheit und Geftalt und Manier ju erflaren fen - bas alles follte bie Theorie ber Dichtfunst erklären, und bestimmen - man urtheile, ob wir eine folche haben. Man hat die Boefie lange eine ftumme Malerei genannt: und eben so lange mit der Bildhauerei verglichen; nur Philosophisch verglichen, und abgesondert, das hat man noch nicht.

Pocfie ift mehr als ftumme Malerei und Stulptur; und noch gar Etwas gang anders, als beibe, fie ift Rebe, fie ift Mufit ber Folge ber Gebanken, ber Bilber, ber Borte, ber Tone ift bas Wefen ihres Ausbrucks; hierinn ift fie ber Mufit ahnlich. Richt blos, daß ich in einem Wort Bild und Ton und also eine gewiffe Sarmonie hore, die wie ein Accord in einander fällt, und bas Wefen ber Prosodie ausmacht. In ber Wortfolge felbit vornehmlich folgt und würft eine Melodie von Borftellungen und Tonen: mit jedem Wort und Tone wurft die Energie tiefer in die Seele, und Alles würft auf bas Bange. Dbe und Joylle, Fabel und Rebe ber Leibenschaft find eine Melodie von Gedanken, wo jeber Ton rührt, indem er geschieht und einem andern Blat macht, und fich burch bie fuße Spur, burch ben ichonen Nachtlang, ben er nachläßt, fich in einen andern auflöset und verlieret. Gben aus ber Rette also solcher Auflösungen und Berfliegungen, bie uns ben Einbrud immer Zwedmäßiger in bie Seele-hineinbeben, entstehet die Bürfung der Musik, und durch die Sprache bas Gange ber Dbe, ber Ibulle, ber Fabel, bes Drama, ber Epopee, wo jedes Einzelne Moment an fich Richts, und ber Effett bes Gangen Alles ift. Hienach wird eine Theorie ber Dicht funft in ber Folge und Rraft ihrer Borftellungen gum Gangen möglich.

Endlich aber soll sie lebendige Bewegungen und Empfindungen sinnlich machen, die diese toden Künste alle nur todt und die Musik allein nur dunkel ausdrückte; welch ein grosses Muster wäre hier die Tanzkunst der Alten, wenn sie und noch Borbild senktönnte. Den lebendsten Ausdruck der Leidenschaft und aller Leidenschaften nach einander, durch Mine, Gebehrde, Stellung auf und neben und nach einander; was Leben und Reiz und Handlung heißt hat die Poesse aufgenommen, es geistig in ihr Wesen, und ihren Ausdruck, und in den Bortrag ihres Ausdruck, die hohe Deklamation verpflanzt — Göttliche Poesse! geistige Kunst des Schönen! Königin aller Ideen aus allen Sinnen! ein Sammelplag aller Zaubereien aller Künste!

120/-

Das übrige ift in ber Boesie und in ben Künsten Nebensache; ce gehört in die eigenthumlichen speciellern praftischen Unweifungen, nicht in die Philosophische Theorie des Schönen überhaupt. gibts in jeber ber Runfte ein Medanisches und Sandwerksmäßiges: und auf ber anbern Seite ein frembes Wißenschaftliches, mas aber nur von fern grängt. Ein Theil ber anschauenden Rünfte beruht auf Optif und Berfpeftiv: Die Mufit auf ber Mathematischen Afuftif, und die Baufunft auf wie vielen Runften ber Sandarbeit! Ein groffer Theil ber Dichtfunft ftugt fich auf Grammatit, ein andrer auf Logif, wenigstens auf Logit bes guten Berftanbes, ein britter auf Metaphyfif fo gar. Alles dies aber find Grundlagen, find Mittel ju Zweden; wer fie als Zwede, als Gebaube ber Theorie in seine Kunft und gar in die Aesthetit des Schönen bringt, baut an einer Nebensache, wie an einem Sauptwerke. Wäre dies nicht mit eine Ursache, warum wir bisher mit der eigentlichen Aesthetif noch so unweit sind? Die Baumgartensche ist gang Rebemwert, und die Riebelsche ein Flichwert von Ungebäuden und fleinen Ganfehutten ohne Sauptzwed, Plan und Ordnung.

Der Beg, ben ich bezeichnet, bunft mich bie einzige Methobe, um eine Bigenschaft aufzuräumen, und zu sondern, die noch fo verworren baliegt. Durch eine folche Aefthetif wurden unfre Aefthetifche Schwäger, die über und aus allen Künften in Bilbern und Blumen himvegreben, belehrt, ober wenigstens entlarvt. Durch fie wurde die Jugend ju einer Bigenschaft gelodt, die ihnen nicht mit Abstraften Ibeen ins Auge fährt; in der fie durch alle Rünfte hindurch lauter icone Erscheinungen genieffen, bei jedem Schritt mit neuen Phanomenen und Erfahrungen bereichert, fich nur gulett ber von felbft entfleibeten Ibee ber Schönheit nahern. Durch fie entstünde eine Wißenschaft bilbend für ben Geschmad in allen Runften, in allen Dingen bes Sinnlichschönen, und also eine Fuhrerin gur reigenden, gebilbeten Denfart gu leben. Durch fie murbe vielleicht die alte Erziehung der Jugend wieder lebendig, da die garte Seele nicht mit vagen, Abstraften 3been, sonbern mit veften, wesentlichen Begriffen bes Schonen genährt, und immer weiter

geführt, endlich eine Seele voll Briechischen Befühls und Briechischer Philosophie würde. Unendlich viele, jest schiefangenommene Halbbegriffe würden daburch bestimmt ober ausgerottet, die jest Aesthetik, als eine spielende unphilosophische Wißenschaft verruffen: in ihr würde die jüngere, munterere Schwester unfrer Logik und die angenehmste Tochter ber Pspchologie gebohren: wie nüplich, wenn sie in Schulen angefangen und auf Afabemien vollendet würde. würde mehr als Logik bilben, benn sie ist Logik ber Seelenkräfte, bie im Jünglinge erst erwachen und die der Ungelehrte am meisten braucht: fie wurde mehr, als Afabemische Geschichtden reizen, benn fie ist weit und reich und fruchtbar, wie die allweite schöne Ratur: fie wurde nie ermuben, benn fie führt immer weiter, von Augenschein zu Augenschein, von anschauender Kunft zum Dhr. und von ba in die Seele selbst: sie würde nicht, was oft die Wißenschaften thun, das Genie unter Abstraktionen ermatten, sondern immer Erfahrung bleiben, Auge, Ohr, Hand und Phantasie unvermerkt bilden, und der Seele den Reichthum an Ideen, den Geschmack an ber Schönheit, die Richtigkeit bes Urtheils und bes Sinnes geben, bie allein ben schönen Geift machet - ihn, ber bas Schöne ficht und fühlt und anbetet, wo es sich findet, in jeder Kunst, wie im Schooffe ber großen Natur, ihn, ber bas Schöne unter allen Bölkern und Zeitaltern sucht, und wo ers auch nur in einer kleinen Spur findet, mit Feuer in sich schreibt, ihn, ber sich also einen Geift sammlet, groß und reich wie die weite Natur, und fein und richtig, wie jebe Kunst; unermäßlich wie Bölker und Jahrhunderte, und boch genau und sicher, wie ber Zeitpunkt bes besten Geschmacks — o Menschliche Seele, bu Tochter göttlicher Talente, warum wirst bu nicht oft und immer so gebilbet? und o Wißenschaft, bie so bilben kann, warum bist bu in alle beinem Licht, Ordnung, Faßlichkeit, Reichthum und Schönheit noch nicht ba? — Theorie ber iconen Runfte und Wigenicaften!

Und eben lese ich, daß Sulzers Wörterbuch erscheinen werbe; 1 auch schon als Wörterbuch angenehme Erscheinung, und

<sup>1)</sup> a: zum Druck fertig liege

vielleicht der letzte Vorbereitungsbeitrag, zu der Theorie, die ich wunsche und suche! Meine Kritische Wälber, meine Sorgsamkeit wenigstens in Entwicklung ber Begriffe bes Schönen, die Andre so gern verwirren, - biefes möge zeugen, ob ich ein Lefer berfelben pu sen verbiene, ober wenigstens ein gleichgültiger Leser senn würbe. — Das Ende von Klopstocks Megias, und eine pragmatische Uebersetzung ber Schriften bes Drients von Michaelis, und eine Geschichte ber Wißenschaft, besonders der Dichtkunft bes Alterthums von einem zweiten Winkelmann und neue Offenbahrungen ber Wielandichen Muse, und Gleimsche Altbeutsche Ballaben, Barben und Stalbengefänge, und einen Rammlerischen Borag, und Meinhardiche Uebersetungen ber gröften Dichter aller Bölker, und Heinische Ausgaben ber Griechen und Romer, und Romeo's und Sara's für unfre Buhne, und Abbison-Sonnenfelsse in aller Brofe ber Deutschen, und neue Litteraturbriefe jur Buchtigung unfrer Mifrologen bes Alterthums und zur Erneurung ber mahren Philosophie, und Sageborne in jeder Kunft bes Schönen, und benn eine Philoso= phifche Theorie und Befdichte ber Runfte und Bigenicaften bes Schonen - einige Buniche von biefen werben erfüllet: unsere Zeit erhebt sich wieder zu einer neuen Periode Deutscher Berdienste - kannst bu cs. Göttliche Muse! so lag mich bie übrigen erleben!

Sollte es nöthig seyn, mich auf einzelne Abhandlungen im Riedelschen Lehrbuche einzulaßen? Nach dem, was gezeigt worden ist, nicht. Da in ihnen alle einzelnen Begriffe abgehandelt sind, ohne einen derselben nach seiner Ursprünglichkeit, Bestimmtheit und Sphäre geordnet zu haben; so kann es nicht anders, als die beschwerlichste verworrenste Nachwandelungen in einem Labyrinthe geben, das schrecklicher, als eine leere Wüste ist. Höllenstrase wäre es also, diesen Wald von Kapiteln durchzuarbeiten, die ich, trot aller Mühe, nicht alle habe durchlesen können. Um indessen mein Urtheil über das ganze Riedelsche Werk auch im Sinzeln zu bestätigen; um im Sinzeln einiger maassen zu zeigen, wie ein Begrif durch mehr als eine Kunst hindurch zu seinem Ursprunge sollte geführet werden, will ich mich an Sinige Ansanzskapitel wagen; es wäre viel, wenn ich zu Sieben oder Zwölsen aushielte. Zuerst also

#### 1.

## Bom Groffen und Erhabnen.

Bom Großen und Erhabnen zuerst? ohne alle Boraussetzung?

——— Setzt Größe nicht überall Bielheit ber Theile, und ein Einförmiges der Theile, ein Maas voraus? Und welches ist nun das Maas des Aesthetisch grossen? sein Sines so viels mal gesetzt, daß eine Größe wird? == Als ob sich Hr. R. darum kümmerte! Er fand in Home und Gerard diesen Begrif bald Ansangs abgehandelt: Longin und Mendelsohn hatten vorsgearbeitet: hier war leicht ein Kapitel zusammen zu schreiben; also weg! zuerst weg mit dem Begrif der Größe! Sinheit und Mannichs

faltigkeit kann hinten kommen! es bleibt doch eine Philosophischordentliche Theorie!

Aber wie nun den Begrif entwickeln? wie ihn aus seinem Ursprunge erklären? Da weiß Hr. R. Rath, ohne solche Mühe nöthig zu haben. Er legt in unsre Natur einen unüberwind- lichen Hang gegen das Grosse, einen blinden Instinkt gegen das Erhabne: er kleidet diesen Instinkt in eine prächtig derworrene Sprache, vom fast Göttlichen, von Fülle und Schwung der Seele, von höherer Region über der gewöhnlichen Sphäre u. s. w. eitit gar einen Alten, der eben solchen Unsinn gesagt haben soll: und so ist Alles geschehen! Die Begriffe des Großen und Erhadenen sind aus dem Grunde der Seele hervorgeholt: der Ursprung des Grossen ist der unüberwindliche Hang unstrer Natur Begen das Grosse: die Idee ist entwickelt! — —

Run aber, wenn Hr. A. sogleich fortsährt, die üble Würkung des Zu grossen zu verezempeln, nun möchte ich wissen, was zu Groß sen? "Was ich nicht sinnlich übersehen, nicht sinnlich denken "kann, was ungeheuer und ohne Proportion ist!" Schön! für Sin Undeutliches nicht mehr als vier noch verworrenere Undeutliche Leiten! warum nicht lieber gar: "was für den unüberwindlichen "Hang meiner Ratur gegen das Grosse zu groß ist!" Da bliebe sich wenigstens die Theorie treu!

Den Begrif der Größe als ein Absolutes Gefühl zu beschandeln: man sage, od es eine tiesere Philosophic geden kann? It Groß je wo anders, als wo ein Eins etliche mal gesetzt und also Maasstad wird? ists also je anders, als ein Relativer Begrif der Bergleichung? Die Fama des Birgils und die Zwietracht Homers und Miltons Teusel und der große Engel Mahomeds sind sie anders als Relativ groß? und außer dieser Relation wer kennet nicht die Dichtung des Mikromegas? Ist Erhaben nicht eben dasselbe in Beziehung auf Das, was über uns ist? Liegt hier also nicht auch ein Gesichtskreis, eine Horizontallinie zum Grunde, über die eine Höhenmeßung aufgerichtet wird? Und wer ist der Ansänger der Mathematif und Ontologie, der das nicht wüste?

Und siehe! bei Hrn. R. sind diese Begriffe in Aesthetischem Berstande, Absolute Grundgefühle, die er ohne Einheit und Mannichsfaltigkeit, ohne Maasstad und Horizonthöhe, abhandeln und erklären kann — der weise Theorist!

2. Man sieht, es müßen Dinge ausgemacht werben, wo sich Größe, und Erhabenheit offenbaret: welche hat Hr. R. ausgemacht? Welche? Keine! Er rebet von grossen Objekten und von erhabnen Gedanken, die ihnen ähnlich senn müsten, und wieder von grossen Gedanken, als Objekten, und mitten inne von konischer Größe und von grossen Gedanken, die nicht Objekte sind — welch Gemisch! welche Verwirrung! welche Unbestimmtheit! Und was ließe sich nicht in solcher Trübe ein ganzes Capitel durch für Schlamm sischen?

Beber Anfänger ber Metaphyfit weiß, bag Große, Beite, Erhabenheit ein Beziehungsbegrif fen, burch eine lange Uebung bes Urtheils am meiften bei Wegenftanben bes Befichts gebilbet. Da bies am flärsten, Theile neben einander und zu einander fich verhaltend, fiehet: schnell nimmts Ginen Theil zum bunkeln Maaffe an; fest ihn über - ober neben einander; fo ift ber Begrif von Größe. Je einförmiger und naher gusammen die Theile bes Gegenftandes: je leichter das Augenmaas: besto schneller der Begrif von Größe. Je gerftreuter aber, je mannichfaltiger und ungleichartiger, befto langfamer, befto fünftlicher. - - Richt übel gewählter fann also ein Beispiel fenn, als bas Erfte und Bornehmfte bes Grn. R. vom Frülinge. Das Laub, bie Biefe, ber Bach, bie Blumen, bie Bogel, ber beitre himmel, wie einzeln, wie gerftreut und ungleichartig find biefe Gegenftande? welche Dabe ber Abstrattion, aus ihnen die 3bee des Frülings gusammenguseten! Fällt bier bas Groffe, als foldes, fichtlich in die Augen? Die finnlichen Theile fallen fie auch finnlich in die Eine Ibee ber Große gufammen, daß keine natürlicher mare? Wahrhaftig nicht! Die 3bee bes Frillings ift reich, icon; aber fein erftes Beispiel ber Große, und wer borfte an begern Beispielen arm fenn, ber je von einem groffen Gegenstande ber Ratur gerührt gewesen!

Gegenstände des Gesichts! Künste des Anschauens! welche Welt für diese Ideen! — Auswärts hin; Höhen! unterwärts hin; Tiesen! vor sich hin; Weiten! lauter Ausmeßungen Eines Begriss, lauter Größen! — Und wie klein, wenn Hr. R. aus dieser Welt von Anschauung nichts mitbringt, als die elendneue Ersahrung, daß "Körperliche Höhe mit proportionirter Breite und Dicke "ohne sinnliche Unvollsommenheit groß sei!" So nach ist körpersliche Höhe allein groß, und eine Fläche, eine Linie als solche nicht? und nur allein mit proportionirter Breite und Dicke groß, ohne das nicht? und ohne sinnliche Unvollsommenheit — als wenn der Popanz hier was beitrage, was helse oder schade? Armer Philosoph in einer Welt voll Höhen!

Aber Hr. N. weiß auch etwas von der Tiefe. "Die Tiefe, "wenn sie sich zulet in Dunkelheit verliert, die aber nicht allzu "abstechend und schneidend seyn darf, bringt ein vermischtes Gefühl "von Erstaunen und Ehrsurcht hervor, welches mit demjenigen "tann verglichen werden, was wir dei dem Eingange einer geraden "und unabsehlichen Allee empfinden." So also allein, wenn Tiefe sich zulet mit Dunkelheit mischt? allein, wenn die Dunkelheit nicht allzu abstechend und schneidend ist? Denn allein bringt sie dies Gefühl hervor? und dies Gefühl ist Ehrsurcht? und das nehmliche, was wir deine Eintritt einer Allee empfinden? eine dunkle Tiefe, und eine helle lange Allee geben einerlei Gefühl? Gefühl der Ehrsurcht? = Mein Nervengebäude antipathisirt jedem Worte: warum mußte denn Hr. R. eben damals Leßings Laosoon lesen, um so was abstechendes und schneidendes anzubringen?

Es gibt also Größen, die auf einmal dasind: nebenshinters übers unter einander, und der Brittische Philosoph des Erhabnen, Burke, hat manchen einzelnen Gefühlen derselben nachsgespürt. Es gibt auch, aber dunklere Größen hinter einander, Tone, die gezogen werden, lange dauren, unermäßliche Sprünge insonderheit in die Tiefe thun — Gefühle, die der Größe ähnslich, intensiv stärker, aber extensiv nicht so klar sind, wie die Gegenstände des Lichts. Es gibt endlich auch ein drittes Gefühl von

Größen, Kraft, Bucht, Gewalt: außerordentlich schnelle, oder stürmische Bewegungen, eine Macht, die das Gegengewicht, wie ein Donner zu Boden reißt u. s. w. erregen in uns ein Gesühl von Schwachheit, und Bewunderung, Schauder. Hier ist die Ausmeßung schnell, verworren, dunkel: das Gesühl muß überraschen und uns in unser Nichts zurückstürzen: es ist aber auch das innigste und mächtigste. Was gäbe es hier für eine weite Physiologie des Gesühls der Größen in den Sinnen, im Gesicht, als dem eigentlichsten und klärsten, im Gehör, wo Größe nur durch Dauer und Abstand würft, im Gesühl, wo sie am uneigentlichsten und innigsten, durch die Verbindung vieler Begriffe, dei Kraft und Gewalt würft — welches Feld zu Physiologischen Erfahrungen, das aber — Hr. R. nicht gesehen.

Aller dieser sinnlichen Größen bemächtigt sich die Phantafie, um fich eine eigne Belt zu schaffen, wo noch bie fichtlichen Begriffe Die flärsten, Die hörbaren inniger, Die Gefühlartigen Die innigften und dunkelsten find. Es ist natürlich, daß hier eine Theorie ber Größe biefe Begriffe ordne zergliedere und mage, und gleichfam eine Philosophie und Mathematik von Größen ber Phantafie aus bem Augenschein, bem Gehör und bem Gefühl schaffe. Gr. R. hat nichts bazu, er hat nicht einmal beibe Arten, die finnlichen, wo nur die Phantafie hilft, und die Bhantafieen, mo fich die Wegenftande Eines Sinnes, von dem fie geborgt werden, auf eigne Beife bilben; beibe hat er nicht einmal unterschieden. Er gibt Beispiele durch einander: ju finnlichen Gröffen Beifpiele ber Phantafie; ju biefer Exempel aus ben Ginnen. Miltons Teufel follen finnlich gemeßen werden: ich foll vor fie hintreten, um fie Stückweise zu zerlegen; fie bleiben also nicht mehr die Geschöpfe der Phantafie, bie als groffe Rauchwolfen mein Poctisches Auge vorbeigehn, und eben burch dies unfinnliche Phantaftische Große und Unermäßliche ins Gebicht murten follen - nein! Die 3wietracht bei Somer und Birgils Fama wird von Grn. R. geduldig überfeben, weil ihre Größe endlich boch nur figurlich gefunden wird, weil ihre Ausbehnung boch nur die Burfung bedeuten foll: fie bleibt alfo

nicht ein Phantasieartig Geschöpf, sondern wird geduldig mit dem Körperlichen Auge vermeßen. Umgekehrt wiederum muß Klopstock und Homer: ja was Klopstock und Homer? selbst abgezogene Bestisse, von Früling, Ewigkeit, von Alter, vom Fall Adams und was weiß ich mehr? muß Beispiel zu sinnlichen Grössen sem. —— Welche Berwirrung! welche Unordnung! Und so sind Beispiele und so die aus ihnen gezogne Sähe. "Geschwindigkeit und Heftigszeit mit Anstand und ohne Unschällichkeit ist groß!" Wer versteht davon ein lebendiges Wort? was Geschwindigkeit mit Anstand, was Hestand und Heftigkeit, und Geschwindigkeit ohne Unschällichkeit sei? wer versteht davon ein Wort? und das ist Philosophische Erklärung und Theorie der Größe!

Es gibt endlich noch eine britte Gattung, aus Abziehung der Begriffe, die ich Größen des Berstandes und der Vernunft nennen möchte, und von denen jene auf einem evidenten Urtheil, diese auf einer Reihe von Schlüßen beruhen. Zu den ersten gehört z. E. das Grosse in der geistigen Schönheit und Vollkommensheit eines Menschen; das was in einem Charafter, in einer Gesinsnung, in einer That, in einem Beispiele rührt — eine Klasse, aus der Riedel einige Brocken hinstreuet. Zu den zweiten gehört das Grosse aus der Abgezogenheit vieler Gedanken in Einen z. E. Ewigkeit, Fall Abams u. s. w. Alle sind bei Hrn. R. vermischt, da doch sede ihre eigne Ratur und Gesetze und Bestimmungen hat. So siehts dei ihm mit Auszälung der Genetischen Gattungen von Größe aus! ein Allerlei von gestolnen, verschnittnen, mannichsfarbigen Lappen und Flicken, wie in der Hölle des Schneiders!

Darf ich hier einen kleinen Ausweg nehmen, um einen Philosophen über das Groffe und Erhabne zu nennen, der in diesen letten Gattungen insonderheit sehr lesenswürdig ist. Kant, ganz ein gesellschaftlicher Beobachter, ganz der gebildete Philosoph nimmt in seiner Abhandlung vom Schönen und Erhabnen, auch insonderheit die bildsame Natur des Menschen, die gesellschaftliche Seite unsern Natur in ihren seinsten Farben und Schattierungen zum Felde seiner Beobachtung. Das Grosse und Schöne an Menschen und Menschlichen Charakteren, und Temperamenten und Geschlechtertrieben und Tugenden und endlich Nationalcharakteren: das ist seine Welt, wo er dis auf die seinsten Nuancen sein demerkt, dis auf die verborgensten Triedsedern sein zergliedert, und dis zu manchem kleinen Eigensinn, sein bestimmt — ganz ein Philosoph des Erhabnen und Schönen der Humanität! und in dieser Menschlichen Philosophie ein Shaftesburi Deutschlands. Wie kommts denn, daß diese kleine Schrift von so reichem Inhalte weniger bekannt und angemeldet ist, als sie es verdiente? Die Litteraturbriese dachten an sie; schliesen aber darüber ein. Riedel kennet sie nicht — doch das wäre endlich ihr wenigster Schade, daß sie Riedel nicht kennet. Ich komme auf sein Kapitel von Größe in den schnen Künsten und Wißenschaften zurück.

Größe in den schönen Künsten und Wißenschaften? ei! was entschlüpft der Jeder, wovon sein ganz Kapitel nicht handelt; wovon er nichts als Fragen und Brocken weiß. Einmal wirft er z. E. wie von Ungefähr die Frage auf: "woher es komme, "daß der Dichter die Größe höher treiben könne, als der bildende "Künstler?" und weil ihm Leßings Laokoon eben den Kopf verwirret: so antwortet er, wider seinen Willen, daraus zu antworten: "Daher, daß der Dichter durch Progression und Kontrast; der "Künstler nur durch Kontrast allein; daher jenem mehr Erhabnes!" Run, lieber Leser! halte dir den Kopf! nun weißt du alle Arten der Größe in den schönen Künsten, und in jeder ihren verschiednen Ausdruck, ihr Maas, ihre Gegenstände, ihre Zweke!

Haufunst feine Größe? und Hr. A. übergehet sie, ohne an sie zu benken. Ist sie nicht die Kunst, die aus dem ganzen Naturgebäude der Schöpfung sich in einen engen Naum zusammenzieht, um da groß und vest und schön zu erscheinen? Welcher Begrif ist bei ihr also ursprünglicher, anschauender, allgemeiner, als Größe durch Bestigkeit, und Kraft, und Dauer? In ihrem Wesentlichen und ihrer Berzierung, in Säulenstärke und Symmetrie, und Zusammen= und Nebereinanderordnung, dis auf

bie kleinsten Kennzeichen, Stellungen und Glieber ist Größe durch Bestigkeit herrschend: Le Roi hat sie als Einen der ersten, allgemeinsten Grundsäße entwickelt: sie ist start und anstaunend: die nächste nach dem Tempel der großen Natur, und ganz aus den Materialien derselben errichtet, um diesen Begrif zu geben. Und dem allen ohngeachtet hat sie unser Theorist der schönen Größe nirgends minder als in einem Gebäude gesucht und anerkannt. Er redet vom Frülinge und vom Falle Adams.

Größe in Bilbhauerkunst, das Anstaunende in einer Koloßalischen Figur — mich dünkt ich habe es ursprünglicher, als Hr. R. erkläret: da es unsre ganze Seele, durchs Auge, wie durchs Gefühl, füllen soll. Dies Erstarrende in einem Andlich, der uns ganz an sich heftet, und vor Staunen, wenn ich Rammlerisch reden darf, uns in das Objekt hineinwurzelt, was hat dies mit der Brogreßion und dem Kontrast des Dichters gemein? ich sehe nicht weitere Gränzen allein; sondern eine ganz unterschiedne Würkung, die sehr unrecht durch Kontrast und Progreßion ausgedrückt wird — doch wer kann jedes mißlungene Wort verbeßern in einem Buch, wo alles mißlungen ist.

Größe in Malerei. hier ift biefer Begrif weit eingeschränkter, ba in ber Malerei fein Einbrud einer einzelnen Figur; fondern Bufammenordnung auf einer Flache Sauptbegrif ift. Co gleich ift hier auf bas Problem gewiesen, "warum bas Rologalische "in der Bildhauerei von jo groffer; in der Malerei von feiner "Würfung ift." Jene foll burch bas Cologalische bem Muge bas Gefühl ber Sand erfeten: fie nimmt alfo Alle Ausbehnung gu Bulfe, die zwischen himmel und Erbe für unser Auge erreichbar ift. Bei ber Malerei liegt alles auf einer Flache; je abentheuerlicher Die Figur, besto fleiner die Fläche; besto mehr fallen die Schranfen ber Runft ins Auge. Budem, eine unermäßliche Figur auf einer Alache weicht aus bem schönen Augenschein und wird also häßliche Bergerrung. Und denn junal eine Composition von nichts als Riefenfiguren? auf einer jur Borftellung ausgesonderten fleinen Ebne? lauter Unichidliches und Beleidigung bes Muges!

sucht also andre geistigere Größen, der Phantasie, des Menschlichen Urtheils, der Bewunderung.

Größe in Musik: wir haben schon vom Uneigentlichen derselben geredet, und ich verstehe Hrn. R. nicht, wenn er die Progreßion für ein vorzüglicher Mittel, oder wie er sagt, Hülfsmittel hält, Größe zu schildern; ich denke, Progreßion, als solche, gibt eigentlich gar keine Größe.

Aber die succesive und Progresive Dichtkunst? In ihrem Mittel freilich Succesiv; aber in ihren Gegenständen und Borstellungen; mehr als Bildhauerin, Malerin; Schöpferin ist sie da! und was für Größen kann sie nicht aus der Bereinigung aller Sinne der Einbildungskraft geben! In jedem einzelnen Moment groß, und in jedem von neuem groß, und durch das, was Longin avsziger nennet, hinzuthuend; wie hoch kann sie nicht steigen! Wie viel Arten der Größe umsaßen! Das grosse Thema "vom verzischen Ausdruck der Größe in den Künsten und Wißenschaften" ist, auch nach dem, was Hr. A. davon geschrieben, noch ein neues, underührtes Thema, und es war doch Thema seiner Abhandlung.

Nun laßet uns zurück sehen, was haben wir gesunden? Keine Erklärung und Entwicklung des Begrifs: keine Untersuchung der Arten des Gefühls: keine Bemerkung der Berschiedenheit der Künste in dem, was Größe ist: nichts gefunden, als unverdaucte Compilation aus Longin, Moses und Gerard.

## 2.

# Einförmigfeit und Mannichfaltigfeit.

Wenn man in diese beiden Begriffe die Hauptidee der schönen K. und W., die Schönheit häufig aufgelöset hat; was sollte man bei diesem Abschnitte erwarten? Nichts minder, als das Migniaturgemälde der ganzen Aesthetik, und was im Koran der Wahlspruch Mahomeds ist. Und wenn beide Begriffe aus der Seelenlehre schon von andern so reich erklärt sind; was sollte man in einer

Theorie der Künste eher hoffen, als daß das Auge des Bemerkers von Kunst zu Kunst fliege, und in Allem aufsuche: Einheit und Mannich faltigkeit, d. i. Schönheit. Daß es hier nicht geschehen, zigen durchhin Regeln und Beispiele, Beispiele und Regeln.

Der Berf. will ben Cat verbeispielen, bag Mannichfaltig= feit unterhalte, Ginformigfeit ermube, und bebt an: "ein "langes Bebicht in Ginem Tone mit Berfen ohne Ab-"wechselung, eine Satyre mit einerlei Gemalben, eine Galle-"rie von Gemalben, wo man nur eins feben barf, um fie alle "gefeben zu haben, ein Barten, begen u. f. w." Gind bie Beis spiele, und so ausgebrudt nicht die treffenbsten, wesentlichsten in einer Theorie ber Runfte? "Bu viel Mannichfaltigfeit ift "widrig!" Gr. R. weiß fein Beifpiel als horagens Delphin im Balbe, und sein humano capiti cervicem etc. die beibe nicht auf Eine Deile hieher gehören! "Der Rünftler foll Fruchtbar-"leit, Begenwart bes Beiftes und weiß ber Simmel, welche "Talente mehr haben, um Mannichfaltigfeit in feine Berfe gu "bringen," und ber Theorift rebet in Beispielen von feinem Rünftler, von nichts als Dichtern, von einem Somer und ichones Baar! von einem Duich, bem Ganger bes Schooshundes. Belche lader= liche Magerfeit, wenn er bei bem letten ausruft: "Rann eine "Sandlung auf feine Art mannichfaltig werben: fo ruft man eine "Gottheit ju Gulfe!" Rann Swifts Cfribler, ober fein Bathos ichonere Regeln geben? Bas für unausstehlich halbe Ibeen, wenn "bie ganze Burfung bes Mannichfaltigen in ich. R. und B." fo vererempelt wird: "Der Maler wird mit ber reichen bedeutenden "Manier eines Raphael Nachbenten, mit bem gefälligen Colorit "eines Korreggio Entzüden und mit ber Wahrheitsvollen Nach-"ahmung eines Titian Zufriedenheit - - u. f. w. w. w. Der "Tonfünftler wird bie Geele burch vieltonenbe Barmonien "in bas Dhr bannen und ben übrigen Ginnen Still-"ich weigen gebieten, ober fie nur ba empfinden laffen, wo es "bas Dhr erlaubt u. f. w." Rann ein Tauber Mufiklofer unbestimmter ichwagen, als biefer Philosoph, ber uns bas, was

Mannichfaltigkeit in den sch. K. würkt, genau und theoretisch entswickeln will? "Der Fehler, der der Mannichfaltigkeit entgegen "stehet, soll Trockenheit und nüchternes Wesen heißen!" Heiße er so, nur was sind hierüber die Gottschedischen und die Gelegenheitsbichter für Winkelzeugen? — So undestimmt und einseitig sind alle Beispiele und da Regeln nur aus Beispielen gezogen werden,

Zweitens auch alle Regeln. Ich bleibe bei bem Deutlichsten, bem objeftiven Theile, zuerst von bem, ber bas Objeft liefert. Der foll Fruchtbarkeit und Gegenwart bes Beiftes, und Biegfamfeit und Gelentichfeit und Dauer und Munterkeit haben, um Mannichfaltigkeit hervorzubringen; und was weiß ich nun zuerst, ober zulest? Ift hier auch in der Regel Einheit und Mannichfaltigkeit? Reine unnüte Wiederholung? Keine Berworrenheit von Eigenschaften? jede so ausgeführt, daß man überall ihr Produkt, Mannichfaltigkeit, sehe? Richts weniger, und so ists bei ber Bestimmung bes Objekts selbst. Einheit und Mannichfaltigkeit sen, weiß ich aus mir selbst; was aber ber Riebeliche Erklärungszusat sen: "Berbergung ber "Berbindungsregel unter einem Kolorit, wodurch das Mannichfaltige "noch sinnlicher und hervorstechender wird, als die Regel selbst," weiß ich nicht. Und wenn Gr. R. wieder hinzusest, daß "Kon-"traft, Progresion, Mangel der Uebergänge, Auslöschung der "Zwischenideen, Umkehrung des Fortgangs, Berändrung der Stel-"lungen, Mischung des Lichts und Schattens, Berschiedenheit des "Colorits u. s. w. die Mittel dazu sind," so weiß ich noch weniger. Und das war der groffe Abschnitt der beiden Hauptbegriffe der ganzen Aesthetik.

3.

Natur, Simplicität, Naivetät.

So wie eine gewiße Natur in ber Riebelschen Schreibart, wo biese nicht nachläßig wird, herrschet; so läßt sich auch dieser Abschnitt beßer, als die vorigen lesen. So wahr ists, daß jedes Auge die Farben am besten untersucht, die dafür gemacht sind. — — Rur was Natur? schöne Natur überhaupt in den Künsten und in jeder der Künste sen? die Frage ist hier im Abschnitt nicht beantwortet; der Verf. kennet nur Eins, das Natürliche in der Bearbeitung, was die Mühe verdirgt, und auch dies nur im Gesichtspunkt von Gedichten. Ist aber ein Gedanke allein unnatürlich? und allein unnatürlich, wenn er mit Mühe gesagt wird? Das Gezwungene soll die Ordnung und den Ausdruck der Gedanken betressen: warum allein Gedanken? warum blos Ordnung und Ausbildung? und welche Beispiele wieder vom Dichter, Schöpfer, Stümper, Pope? — — Man siehet überall die enge einsörmige Sphäre des Verf., die nicht Theorie der schönen Künste ist.

Bei bem was eble Einfalt, Simplicität heißt, sagt Hr. R. manches Gute; nur nichts allgemein gnug, und das Naive ist meistens ganz aus Moses. — Endlich folgt eine Rekapitulation ber Fehler dieser Begriffe und sie ist eine Rekapitulation von Armuth. Sind das alle Phänomene des Unnatürlichen, Gezwungenen, Erkünstelten, Ueberladnen, die der Berf. anführt? aus allen schönen K. und W., zu einer Philosophischen Theorie? und alle in der rechten Ordnung und Zusammenstimmung? — Einige Tropfen aus einem Ocean!

Rein Wort in der Menschlichen Sprache ist vieldeutiger, als Natur: unzählich sind fast die Jrrthümer, Mißdeutungen, Jänkereien, die über gevois, or, errosaois, erredezeia, natura, forma substantialis, essentia, Natur, Stand der Natur, in der Philosophie entstanden sind; und so vieldeutig ist daßelbe Wort auch in der Kunst und den Künsten. Natur dei der Baukunst, schöne Natur der Bildhauerei und Malerei: Natur im Tone, in der Kunst der Geberden, in der Dichtkunst, welche Verschiedenheit! welche Verschiedenheit! welche Verschiedenheit — die in einer Kunst, welche Verschiedenheit — die in einer Theorie durchaus bestimmt werden muß und hier durchaus nicht bestimmt ist: und das ist wieder Hauptbegrif der Acstheit.

Ueber Naiv will ich nicht streiten; ich bin aber auf her en Moses Seite, daß es der Ausbruck eines Gedankens, gleichs am durch Rebe sen — auch eine naive Mine ist nur die, die was auf naive Art zu sagen scheinet, und also ein aßociirter Begrif. Doch solche Noten zu Noten, wie eckelhaft sind die!

#### 4.

#### Laune.

Ich fomme auf ein lockenberes Menschliches Wort, das aber in eine Theorie der Künste, und an diesen Ort so wenig hingehört, als in die Geometrie: denn man sage doch, kommt Laume allen Künsten des Schönen zu? wie hoch schätzt man sie am Baumeister, am Bildhauer, am Maler, am Musikus? Ist sie wenn sie auch allen zukäme, ein so Erster Grundbegrif der Theorie, daß er unmittelbar nach Einheit und Mannichfaltigkeit, nach Natur und Einfalt stehen muß? Doch so gehts, wenn man ausschreibt. Simplicität riß auss Naive hin, wo Hr. Moses vorgearbeitet hatte: Naivetät auf Laune, wo andre vorgearbeitet haben, und die Ueberlegung, ob das hieher gehöre? gibt geduldig der arbeitenden Hand nach.

Laune und Humour, die Worte werden meistens für Eins gebraucht: so braucht sie auch Hr. R. und martert sich unter Engländern und Deutschen, Griechen und Römern, um ihnen Equivalente aufzusuchen. Mich dünkt, die Mühe ist fürs Erste unnöthig. Ein so complexes, vielsaßendes Wort wird in der Entwicklung noch verworrener, wenn man ihm viele Halbspnonyme zur Seite stellt, deren jedes seine eigne Natur hat. Humour z. E. ist offendar ein Nationalwort der Engländer aus ihrem Charakter, und man muß also, um es in seinen kleinen Ruancen bestimmen zu können, selbst Engländer sein Freund, Kloh, kann Urbanisiren, recht Römisch

und fein Horazisch Urbanisiren, und Urbanisirt in seiner Bibliothek noch alle Tage.

3ch bin ein Deutscher und frage alfo, mas Laune ift, und = Lungem, / 1497. ba scheint bas Wort in unfrer Sprache ursprünglich eine bose Bedeutung gehabt zu haben. Launisch ist noch ein Brovinzialausbrud unter bem Bolt, ber mehr als unwillig und weniger als zornig, und auf eine eigensinnige Art unaufgeräumt bedeutet. Allmälich bedeutete es mehr und ward ein Charafterwort, eines Launischen, ber seinen Kopf für sich hat; noch aber, wie man fieht, mehr bofe, als gut. Mit ber Zeit warbs ein gleichgultiges Bort: man tonnte gute und bofe Laune haben, ober urfprünglich in gutem und bofem Laun fenn; und vermuthlich, weil eine solche Unbeständigkeit bem beständigen Deutschen frembe vorkam, so ward dies Beränderliche jest Hauptbegrif. Man wunberte fich, bag man launisch wie bas Wetter, metter= launisch, und von so abwechselnber Art seyn könnte; bis endlich, so wie sich biese abwechselnde Art, auch bas Wort verfeinerte, und einen eignen Mann in Gefellschaft, in Dentart, Schriften, im Betragen u. f. w. bebeutete: ber Begrif ift bier zu untersuchen. Man siehet aus biefer Wortsamilie zuerst, baß in unfrer ernsthaften Nation und Sprache, auch die ernsthafte und fast murrische Laune ein früherer Begrif, zweitens, bag ber Ausbrud eher eine Zeitbezeichnung ber Beränderlichkeit, jest unaufgeräumt, jest luftig, als ein beständiges Charakterwort gewesen: und benn, daß bas Wort gang von gefellschaftlicher Natur, und also eber im lebenbigen Umgange, als in Schriften ju suchen fen.

3ch will über biefe Sprachbemerkungen nicht philosophiren, sonbern nur hinzuseten, bag im Englischen, gerabe bas Gegentheil, nicht bose, ober murrische, ober veränderliche Laune, sondern ber good humour Hauptbegrif sen - bieser habit of being pleased - a constant and perennial softness of manner, easiness of approach and svavity of disposition, like that, which evry man perceives in himself, when the first transports of new felicity have subsided and his thoughts are only kept in motion by a slow succession of soft impulses — — a state between gaiety and inconcern — — the act or emanation of a mind at leisure to regard the gratification of another, und wie eine Britte diesen süßen Balsam des Lebens weiter beschreibt. Aus diesem Begriffe scheinen die seinern, restisicirten Begriffe entstanden zu sepn, die so viel Britten untersucht und noch mehrere Britten besessen haben.

Im weitesten Verstande bedeutet also gute Laune ein sich mittheilendes, aufgeräumtes Wesen, und in die Schriftstellerei verpstanzt, eine freie Art, allem, was uns in Herz und Sinn kommt, Lauf zu lassen; alles mit der ungezwungenen Leichtigkeit wegzusagen, mit der es uns einsiel. Das nennt Hr. A. komische Laune, und komisch ist sie doch wahrhaftig nicht immer; nicht immer lustig einmal darf die gute, die der mürrischen und ernst haften entgegengesette Laune seyn; und wie weit ist noch lustig und komisch von einander? Welches Kind kann hier Hrn. R. nicht wiederlegen?

Aber fomisch ift noch nicht gnug; er fobert zu ihr Un-Schidlichfeiten, Bifarrerien, Gigenfinn - ber Mann mag wiffen, mas Ungezogenheit, nicht aber mas Laune ift. Ift nicht schon ein unverholnes freies Wesen, das auf seine aufgeräumte Art ohne Dede und Zwang spielet, gute Laune? was brauchen Unichidlichkeiten, Bifarrerien bagu? und mas gar Gigenfinn bagu? ich fenne nichts, was die gute, und felbft die fomische Laune mehr verdirbt! So bald bas Bestrebnig mertbar wird, abstechend vor andern vortreten, und seine Rolle spielen zu wollen; jo bald gar Unichidlichfeiten und Grobheiten bagu fommen, um uns dies Eigenthum sichtbar zu machen — weg ist die gute Laune aus Gefellichaft, aus Gefprach, aus Schriften, und ich nehme bas Uebertreibenbe, das die Buhne haben muß, aus, auch von ber Bühne. Die mahre Mine ber guten Laune ift, von keinem Gigenfinn wiffen; es nicht merten, daß fie gute Laune ift: fo gefällt fie, jo nimmt fie ein. Gr. R. trift alfo recht fehr bie gute Laune, in seinen Schriften und in seiner Erklarung, wenn er fie in

Unschidlichkeiten, in Bisarrerien, in Eigenfinn, in einer Art von Komischem findet — recht sehr!

Das Begentheil ber guten Laune nennet Gr. R. ernft = haft, und ich finde bas Wort eben fo wenig pagend, als fein Contrarium, tomisch. Gie außert fich nicht blos bei wichtigen Dingen, die uns durch ihre Folgen interegiren; fondern eben bei gleichgültigen, nicht zu wichtigen am meiften; ja oft gar, daß fie bie wichtigften gleichgültig macht. Ueberhaupt brittens: was gibt in der Laune den Unterschied, Die Dinge, über die fie fich? ober bie Denfart, in ber fie fich außert? und auch mas biefe betrift, nicht in Tragifden eigenfinnigen Gefinnungen, wer hat ba je bas Wort Laune gehort? Sonbern furs, bie unheitre, finftre Laune ift ein unaufgeraumtes Wefen, was feinen Gebanken auf die eigne Art, wie fie gebacht werben, freien Lauf läßt. Gie ift also mehr als ernfthaft: nicht bie Dinge, fondern bie Denfart: nicht blos wichtige Dinge, nicht erhabne tragische Gesinnungen, nichts minder als Eigenfinn macht ihr Befen - wie migrathen ift Alles wieber!

Co waren die beiden Gattungen, und nun der Sauptbegrif aus beiben gezogen? Der Sohn fieht feinen werthen Eltern ahnlich. Gr. R. fobert burchaus "Unschicklichkeit in den Gefinnungen: "eine Urt von Linkem in Außerung berfelben: und was das ärgste, "Eigenfinn in ber Abstechung!" Richts von Allem bei Laune überhaupt! Laß biese eine nicht gemeine Eigenthumliche Denkart fenn, laß fie fich ohne Rudhalt außern, laß fie nichts Abstechenbes, teinen Eigenfinn affettiren: lag bas Gefallenbe in ihr nichts als eine fich frei außernbe originale Menschliche Seele fenn, fo ift bas nach unfrer Sprache ichon Laune. Diefer Begrif nachher burch alle feine Arten, Charaftere und Schriftfteller burchgeführt, von einem Ropfe, ber felbst Laune hatte, und fich jedem Charafter ber Laune anschmiegen tonnte - ein solches Werk mufte an Lejenswurde gleich hinter einen Montagne tommen. Ein Berfammlungsfaal aller eigenthumlichen Menschlichen Seelen, wo jebe auf ihre Weise handelt - muß ber nicht ben eintretenden Lehrling bilben? und ergöhen? und selbst die Säfte seiner Laune erregen? und ihr eine freie Seele und freie Hände machen, diese Seele zu äußern = — — Doch wo gehört das Alles hieher in eine Theorie de Rünste? Der Humour kann freilich Dichter und auch ein Zauber maler seyn; aber auch ein Künstler in allen Künsten?

5.

Bom Lächerlichen und Belachenswerthen.

Der Theorist kommt immer weiter ab. Wo ist das Lächerliche und Belachenswerthe in der Baukunst, Bildhauerei, Malerei, Tonkunst, was Regel des Schönen sen? Wo gehört also der Abschnitt hieher? - Doch warum soll man es nicht einem Kinde übersehen, wenn es anzubringen sucht, was es gelernt hat; habe es nur was rechts gelernt. — Hr. Riedel hat die Desinitionen des Lächerlichen gesammlet, und selbst einige lächerliche Desinitionen hinzu sügen wollen; er hat darauf ein grosses Register von Arten aufgezählet, wie sich das Lächerliche äußert, und hinter eine jede wäre hinzuzuschreiben: auf eine lächerliche Art, das ist, so, daß hier gesacht werden soll: Hr. R. hat also wenigstens viel Geräusch gemacht, eine Theorie des Lächerlichen zu liesern.

Ich bin des einzelnen Kunstrichtens und Ordnens und Corrigirens müde: ich seize also über den ganzen Schwall dieses Kapitels meine Gedanken überhaupt hin, die vielleicht einem künstigen Theoristen des Lächerlichen dienlich seyn können. So wie das Lachen an sich eine Art von Erschlaffung und sanster Erlaßung der Seele ist: so ist seine Theorie schwerer zu sinden, als über einen angestrengten Zustand. Der Ausdruck einer sansten Bewegung ist schwerer, als eines Uebertriebenen, eines in die Wolken wallenden Meeres.

Ein Theil dieser Theorie ift Physisch, bas körperliche Lachen, und gehöret nicht hieher. Ein andrer Metaphysisch, bas Lachen als vermischte Empfindung, wie es Hr. Moses betrachtet; dies, so fern es jum Ausdruck der sch. K. und W. beiträgt, ist Aesthetisch — hat Hr. R. den Unterschied beobachtet?

Rein Thier lacht, und jener Philosoph befinirte gar: ber Mensch ist ein Thier, was lachen kann. Sin Menschliches Lachen soll also wohl nicht ohne Vernunft seyn, und hieraus möchte wohl folgen, daß es eigentlich keine lächerlichen Sachen gebe, die man Versonen, Eigenschaften, Handlungen, Gedanken, Ausdrücken gerade entgegenschen kann. Was lächerlich seyn soll, muß einem lebendigen und am meisten einem Vernünftig seyn sollenden Wesen inhäriren, oder in Beziehung darauf gedacht werden. Reine Sache, als Sache, ist, wie nach Hrn. R. Theorie, lächerlich.

Eine Person, als Person, eben so wenig; Eigenschaften, handlungen in ihr, könnens seyn — die Unterscheidung ist in unserm Autor wieder auszulöschen.

Das Lächerliche und Belachenswerthe bestimmt Hr. A. mühsam. Ein andrer besterer Philosoph, bei dem selbst die tiefste Weltweisheit eine lachende Freundin wird, Kästner macht nichts als eine Affenbetrachtung: "Man lacht über ein Ding, was närrisch ist, "und närrisch seyn soll; man lacht aber ein Ding aus, was "närrisch ist und klug seyn soll, oder will. — Der Affe ist ein "Thier über das man lachen muß; der Mensch ist ein Thier, das "man auslachen muß." Hat uns der Affe nicht mehr gelehrt, als der langweilige Philosoph?

Nicht alle Künste sind des Lächerlichen gleich fähig. In einigen lachen die Gegenstände; in andern hat der Künstler gelacht, da er sie schuff; beidemal lachen wir mit; aber beidemal sehr verschieden. Es gibt lachende Weise und altkluge Narren — wäre der Unterschied nicht weithinaus zu bestimmen?

Arten vom Lächerlichen herzuregistriren, ist schwer und unmöglich. Der Humour, dieser bose Zauberer launet, wie er will; und es wird oft lächerlich zu bestimmen, wie er gelaunet habe? Riebel hat in seine meisten Artisel dieses Registers das weise Wort mit eingeset, "auf lustige Art, drollicht, kurzweilig u. s. w." und in die andern, wo ers nicht geset, nuß es noch dazukommert. Hat da der geneigte Leser nicht lachen gelernt? Lächerlich ist brolligt, und drolligt ist kurzweilig und kurzweilig ist lustig und lachen ist lachen.

Noch weniger können solche aufgezählte Arten "Kunstgriffe "heißen, deren sich der Artist bedient hat, um das Lächerliche aus"zubilden." Der wahre Humour tritt Kunstgriffe und Regeln und Gesetze und Vorschriften unter die Füße, mischt Art in Art, Farbe in Farbe, und jest ist sein meister Ausdruck — Burf des Binsels, bei dem ihm ein Dämon geholsen haben mag! und kein steiser Kunstgrif, der sich in eine Regel auffangen ließe.

Am wenigsten endlich kann ein solches Todenregister für ein Berzeichniß der Arten des Humours gelten, wie Hr. R. es zweimal zu nennen beliebt. Art des Humours muß einem Schriftsteller oder Künstler oder Gesellschafter aus dem ganzen Ton seines Werfs, seines Gesprächs u. s. w. abgehascht werden, und nicht aus einem frostigen Beispiele. Ganze Mine der Person, ganze Gestalt eines Menschen, wer wird sie wohl aus dem kleinen Zehe, der unter der Decke hervorsieht, lernen?

Ja endlich taugt eine solche Topik aus einzelnen Exempeln, und wenn es auch tausend wären, durchaus nichts, um die Arten des Humours kennen zu lernen. Während der Energie eines Werks classificiren und zählen "halt! das war ungereimte Bergeleichung! und jenes Vergrößerung der Handlung und dies ——" o des trocknen Deutschen, der also lieset! Sein Lineal und Senkblei in der Hand, seine keuchte Waßerwaage im Kopfe, mißt er Disproportionen, statt das Lächerliche, das daraus entspringt, zu fühlen. Er lacht also nicht herzlich mit: er entfaltet die lächelnde Mine der bezaubernden Schöne, und siehe! sie wird häßliche Runzel. Die meisten Classendeispiele lassen sich dei Hrn. R. nur mit Gähnen lesen. Man sieht, der lustige Philosoph hat nicht lachen wollen, um zu wißen, was lachen sen? und da ers zu wissen glaubt, da er mit dem lustigen Fachwerk von Anticlimax, Sneer, Reduktion, Disproportion u. s. w. ausgeschichtet, antrabt: so kielt

er sich jedesmal wieder mit einem Beispiele, um zu wissen, ob er auch würklich lachen könne?

Nicht anders, als eben auf dem entgegenlaufenden Wege können die wahren Arten des Humours bestimmt werden. Sich jedem Eindruck, jeder Laune eines Schriftstellers ganz zu überlassen, nicht bei einzelnen Bilderchen zu classisciren, sondern sich ohne Eritische Arglist und Gesährde in den Ton desselben von Herzen hineinzulachen; alsdenn auf den ganzen Ton gemerkt, und er wird sich in ein inniges starkes Wort, in einen vielsagenden Ausdruck hineintreiden: der wird Charakter, der ist Art des Humours. So harakteristrt Leßing, Gerstenberg, Sonnenfels: wer wird das aber von unsern Gottscheden und Schönaichen, von unsern Kloben und Meusels erwarten?

Daß es or. Riebeln an einer folden Charafteriftit nicht fehle, zeigt fein Brief über bie Schriftfteller bes Lächerlichen in feinem Berfchen über bas Bublifum; bas einzige Lesbare im gangen Buche. Er ichichtet und ordnet nicht nach Gemeinörten, fondern nach Klaffen ber Genies, und so viel ich sonft im Einzelnen bagegen hatte, schape ich ihn an Methode über biefe Topif weit über. Rur mein lieber Bafer follte feinen fo ichiefen Seitenblid betommen, beffen Laune gewiß nicht unglücklich ift, da wir Deutsche noch immer wenig Schriftsteller von Laune haben. Seine Moralifden Urtheile haben von Leging felbft ihr Lob erhalten: fein Baar Briefe in ber Langischen Sammlung zeigen, daß humour Bendung feines Ropfes fen: und benn auch felbst feine Ueberjegung bes Subibras, in eine frembe Sprache, in eine Profe, in Die Sprache eines zierlichern Bolfs und einer gezwungenern Beit - felbst Engländer verwundern sich, daß sie so weit geglückt ift, und uns wirds ichon ju lange, in ihr Spuren eines Deutschen Subibras zu loben?

Nicht einen Accisezettel der Manieren des Lächerlichen — wie? wenn uns Jemand in die volle süße Gesellschaft aller lustigen Humoristen führte; eine Versammlung aus allen Zeiten und Nationen und Arten, sachend oder mit verbisnem Lachen ernsthaft;

fanftlächelnb ober "bie Sanbe geftemmt in feuchenbe Seiten:" bäurisch, ober bürgerlich, ober Romantisch: 1 albern fluge, ober altfluge Narren: Bogierliche Gesichter ober ihre Masten - alle unterhaltende Geden und lachende Musen von der Welt Ende. Die Chöre der Satyre, die ihrem Genius Blumen und Wein opferten, mit ben Gaufeleien ber Wilben gufammengeschlungen, bei benen ber Spott aus bem Schlamm rober Natur machset, wie eine Blume aus bem Fette ber gefunden Erbe. Die Satyre gesitteter Bölfer von ihren Leuteschändern, ben Ariftophanen, bis auf ihre Fronische Sofraten, und spottenben Luciane: von ihren lüberlichen Blautus, bis zu ihren höflichen Terengen und ben Horagen ber Urbanität: von einem Riesenmäßigen Arioft bis zu allen fleinen Uffen ber Romodie: von einem Rabelais bis jum Narren Cfarron: von Moliere bis jum leutseligen La Fontaine - Brittanniens ungaliche Sumoriften, Swift auf feinem Sunnhoum und Triftram auf seinem Stedenpferbe, Subibras auf seinem Gaul und Doung auf feinem Centaur, Don = Quichotte auf feinem Roginante, und Don Sylvio bei seinem Buttervogel; vom Episch tomischen Dichter bis jum Romanlugner, jum Sarlefin; ich laffe fie alle burch einander laufen; jeder indeffen nach seiner Art. Wenn nicht alle gleich belustigend, gleich merfwürdig, gleich artig, gleich für mich; alle aber werth, daß man auf ihre Minen und Gauteleien merte, und nicht Gedichtarten, Rlaffen, Regeln, Gemeinörter; fondern Launen, Launen, Menschliche Seelen ftubire. Wer wird fich ba, mit bem Deutschen Uebersetzer bes Chakespear barüber ärgern, baß seine Narren und Tobtengraber feine Hymnen syngen? Wer wird fich ba, um ben Geschmad eines jungen herrn von Stande ju bilben, Subibras in Miltons Sylbenmaas überfeten? Ueber Bie lands fomische Erzälungen ein rooregog egebe ausruffen, weil fie nicht mehr Empfindungen eines Chriften, und mit bem unfterblichen - Nachtwächter 2 Doung es beflagen, bag Swifts Sunnhums feine frommen Einfiedler find. Jeder fen, mas er ift; im braufenden

<sup>1)</sup> a: Romanijd 2) a: Nachtwacher

Schümmel sinde ich Unterhaltung, laure in einem Betrachtungswinkel mit der Sternischen Mine: wer jeder sep? wer er seyn wolle?
lehe Launen, studire Menschen! Setze dich neben mich, mein
Freund, und du wirst hier, Winkelaus, Welt, Zeitsolge der Sitten
und des Geschmack, die Falten und Runzeln des Menschlichen
herzens, die Steckenpserde der Leidenschaften und Neigungen, die
Schattierungen von Bölkern, Geschlechten und Ständen mehr kennen
lernen, als, das versichre ich dich! die Welt aus deinen neun und
neunzig! Deutschen Wochenblättern, das Menschliche Herz aus den
Ruhanwendungen deiner Postille und den Geschmack der Bölker
aus Klohens Münzarchiven. — Mein Scherssein halte ich also
sür den Sintritt in dies Concilium fertig; wo ist ein Möser, der
sich nicht schämt, es uns zu öfnen!

### 6.

## Ahnlichkeit und Contraft.

Fast gehe ich hier lieber mit Hrn. R. aus einander. Bei drei Materien, die zum Unglück nicht in seine Theorie gehören, Naivetät, Laune, Lächerliches, war er doch noch zu lesen; nun aber Ühnslichkeit, Contrast, so bald es wieder auf Runstmaterien, auf wesentliche Begriffe seiner Theorie kommt; sobald ist er kaum mehr erträglich.

Ahnlichkeit will er hier von Nachahmung, die er im folgenden Kapitel nimmt, unterschieden wißen, und man sehe, ob er sie unterschiedet? Er will blos von Bergleichung der zusammensgestellten Gegenstände reden, und schnappt immer auf Bergleichung mit dem Urbilde über — weiß der Mann, was er schreicht? Zudem Ahnlichkeit, wenn sie von Nachahmung unterschieden werden soll, gehört sie hieher oder unter den spätern Abschnitt von Zusam-

<sup>1)</sup> a: aus beinen breißig

menstellung in einer Komposition, ober gar unter ben Sauptbegrif der Einheit und Mannichfaltigkeit? Und benn ift eine folche Ahnlichfeit: "wir haben faum zwei Objette empfunden und über-"bacht, so wiffen wir auch schon ihren Unterschied aufs genaueste "anzugeben", bies Spiel von Bergleichungen, Ahnlichkeiten und Kontraften ifts Hauptquelle des Bergnügens in den schönen Runften? Sauptbeschäftigung des Birtuosen? Sauptzwed des Künftlers? Ifts also ein Begrif, der hieher, in eine Theorie, noch vor die Abhandlung von Nachahmung und Illufion hingehört? — Elender, elender Theorist! er tritt vor das Gemälde, vor die Bildfäule, nicht um Energie ber Runft, Schönheit, Ausbruck zu fühlen, fich in einen Traum der Täuschung zu versetzen, und dem Künftler nachzuempfinben; nein! er jagt fleinen Ahnlichfeiten nach, er hat fremde Bergleichungen im Ropfe: "er hat kaum zwei Objekte empfunden, fo "weiß er ichon ihren Unterschied aufs beutlichste anzugeben", er macht fich Ehre baraus, die Anstrengung bes Beiftes zu zeigen, daß er "fleine unmerfliche Unterschiede finnlich machen könne": "jemehr "Mühe die Bergleichung toftet, besto angenehmer ift fie ihm!" Elender Theorift! er weiß nichts vom ruhigen Runftgefühl, und wesentlichen Runftgenuße. Gein Wis sucht Spiele ber Bergleichung: fein grübelnder Scharffinn Bunfte bes Unterschiedes: er wird Scholaftifer, ba er Birtuoje fenn follte: Die Arbeit des Runftlers ift für ihn verlohren.

Ich meine jedes Künstlers von Baukunst bis auf Poesie. In allen Künsten kann Nachahmung der Natur Zweck gewesen seyn; die ists aber, die unser Theorist nicht abhandelt. Er schreibt Homen ab, der von Aufsuchung fremder Ühnlichkeiten redet, die in einer Theorie gerade alle Würkung der Künste stören. Denm selbst in der Poesie sind die Gleichnisse und Allegorien nicht an sich vergnügend und in der Wühe, die sie geben, entwickelt zu werden, Hauptzweck des Dichters, sondern — und wer weiß das nicht? um diesen und jenen Gedanken anschauend zu geben, lebhafter, sinnlich zu machen; nicht aber einen elenden With zu üben, um die Mühe der Anstrengung selbst zum Zwecke zu machen — welche elende

Theorie ber fch. R. u. W. ein Gnüge zu thun, und eine Poetische Mhapsobie zu corrigiren. Und wenn er fich benn mit Gins wieder auf Licht, Schatten und Rolorit fturzt, und gleich anfängt, einen Firnig bes Plinius (Apelles absoluta opera atramento illinebat ita tenui, ut id ipsum repercussu claritates colorum excitaret) ben Apell feinen vollenbeten Bemalben gab, für ein Beispiel gur Mischung von Licht und Schatten, und Colorit ju erflaren, und bamit beweiset, daß helle Farben in einen Contraft von dunkeln muften gesetzt werden, und benn eine Unverbauete Theorie des Lichts aus der Malerei herlallet, und fie in lauter Phobus und Bombaft auf bie ichonen Runfte überhaupt anwendet - wer fann ihm da folgen? "Dhne eine Mischung .. von Licht foll nichts anschauend gedacht werden können," und bas foll Seneta fagen! "Selbst bei Begenständen, die burch ihre "Dunkelheit erhaben werben, ift noch immer ein gewiffer Grab ber "Erleuchtung nöthig, wodurch bie Dunfelheit finnlich und "abftedend wird;" bas ift in bem Rapitel von ber Erhabenheit bewiesen .. Dhnehin ift jede Empfindung ein Ganges aus Licht "und Finsterniß zusammengeset;" wers nicht glauben will, lefe ben Bersuch über die Empfindungen. "Und überhaupt selbst die "Schönheit besteht in einer Dischung von Klarheit und Dunfel-"beit," fiehe Mofes Briefe über die Empfindungen, und man hore Die Folge! "fo wird fich ber Artist gewiß von den allgemeinen "Befegen der Menschheit nicht ausschließen und — unter bas Leb-"hafte in feinen Berten - immer benjenigen Schatten mifchen, "welcher - nöthig ift, wenn - jenes foll empfunden und mit "Bergnügen empfunden werben." Denn "was bas Belle für bas "Geficht ift, das ift die Rlarheit für die Seele, und Finfterniß ift "ber Mangel ber Klarheit, und Klarheit in einem hohen Grabe "tit Lebhaftigteit, und Lebhaftigfeit ift in jedem Werke ber Runft "Nöthig - jollte es auch nur wegen ber Taufchung fenn, bie .. Ohne Lebhaftigkeit ber 3been nicht erfolgen kann — bas Original "Ift immer ichon burch fich felbft lebhafter, als bie Rachahmung" (Das heißt nun nach bem Zusammenhange des Borigen, es hat in

wahr? ift das die eigentliche Täuschung der Stulptur? ober ist Galimathias: "weint er nicht, so weinen wir! und weinen wir "nicht, so weint er"! — Die Täuschung der Malerei ist salsch, wenn sie Unstaunen würfen will; sie ist Trug einer kleinen ersistierenden Schöpfung, und vielleicht im eigentlichsten Berstande Ilusion, Üffung. Die Täuschung der Musik endlich ist Rührung, Entzückung; in ihrem höchsten Grade möchte ichs süßen Wahnsinn (ich bitte die Wissigen meiner Hrn. Kunstrichter, es von ihrem Wahnwitz zu unterscheiden) und in der Tanzkunst der Alten, der höchsten Täuschung in der Welt, Bezauberung nennen; man untersuche jede Ilusion, und man wird sie von andrer Art sinden.

Poesie borgt von allen Künsten, und also auch von allen Jllusionen. Jest, bei einem einzelnen ganzen Gegenstande, ist ihr Trug Phantastische Gegenwart; jest bei einer Malerei von Bildern Leben der Anschauung; jest bei einer Folge und Melodie von Borstellungen, Aus sich reißung, Entzückung: jest bei dem höchsten Grad der Sinnlichkeit, Bezauberung. So hat jede der grossen Dichtarten eben auch ihre Täuschung: die Illusion eines Poetischen Gemäldes, die Phantastische Gegenwart des Drama, die hohe anstaunende Anschauung der Epopee, die singende Entzückung der wahren Ode; jede derselben hat ihre Art, ihre gleichstimmige Menschliche Natur und ihre bequemere Zeit gehabt, die sie hervorbrachte — —

Doch ich träume in meiner Philosophischen Täuschung fort, und vergeße, daß mein Theorist nichts von alle dem gesagt hat: sondern seine Ilusion in solcher Berwirrung, wie alles, abhandelt.
— Und wahrhaftig, weiter kann ich ihm nicht nacharbeiten! Seine Abschnitte vom Neuen, Unerwarteten, Bunderbaren, von Wahrheit, Wahrscheinlichkeit und Erdichtung: wie weit, wie weit müßte ich aufräumen, um diesen Begriffen in einer

<sup>1)</sup> a: baß es also eine Art von Obenillufion, Dramatifcher Gegenwart, Spifcher Anschanung, und fingender Entzüdung gebe.

Theorie der fch. R. u. B. ein Gnüge zu thun, und eine Poetische Rhapsobie zu corrigiren. Und wenn er sich benn mit Eins wieder auf Licht, Schatten und Rolorit fturzt, und gleich anfängt, einen Firnig bes Plinius (Apelles absoluta opera atramento illinebat ita tenui, ut id ipsum repercussu claritates colorum excitaret) ben Apell feinen vollendeten Bemalben gab, für ein Beispiel zur Mischung von Licht und Schatten, und Colorit ju erflaren, und damit beweiset, daß helle Farben in einen Contraft von bunteln muften gefest werben, und benn eine unverbauete Theorie bes Lichts aus ber Malerei herlallet, und fie in lauter Phobus und Bombaft auf bie ichonen Runfte überhaupt anwendet - wer fann ihm ba folgen? "Ohne eine Mischung "von Licht foll nichts anschauend gebacht werben fonnen," und bas foll Seneta fagen! "Selbst bei Gegenständen, die durch ihre "Dunfelheit erhaben werben, ift noch immer ein gewiffer Grad ber "Erleuchtung nöthig, wodurch bie Dunkelheit finnlich und "abstedend wird;" das ift in bem Rapitel von ber Erhabenheit bewiesen. "Dhnehin ift jebe Empfindung ein Ganges aus Licht "und Finfterniß zusammengesest;" wers nicht glauben will, lefe ben Berfuch über die Empfindungen. "Und überhaupt felbst die "Schönheit befteht in einer Difchung von Klarheit und Dunkel-"beit," fiehe Mofes Briefe über die Empfindungen, und man hore bie Folge! "fo wird fich ber Artist gewiß von ben allgemeinen "Gefeten ber Menschheit nicht ausschließen und - unter bas Leb-"hafte in feinen Berten - immer benjenigen Schatten mifchen, "welcher - nöthig ift, wenn - jenes foll empfunden und mit "Bergnügen empfunden werden." Denn "was bas Belle für bas "Geficht ift, das ift die Rlarheit für die Seele, und Finfterniß ift "ber Mangel ber Klarheit, und Klarheit in einem hohen Grabe "ift Lebhaftigfeit, und Lebhaftigfeit ift in jedem Werfe ber Runft "nöthig - follte es auch nur wegen ber Taufdung fenn, bie "ohne Lebhaftigkeit der Ideen nicht erfolgen kann — das Original "ift immer icon burch fich felbst lebhafter, als die Nachahmung" (das heißt nun nach bem Zusammenhange bes Borigen, es hat in

einem größern Grade Licht, Klarheit und was weiß ich mehr?

und nun höre man das Beispiel:) "Denn, wenn ich die geschnittenen "Steine bes Stoschischen Kabinets in den Pifartschen Stichen "betrachte: so wünsche ich wenigstens, die Pasten zu sehen: wenn "biefe, so das Original: und benn möchte ich immer? ben Mäcenas, "Sokrates u. s. w. selbst sehen!" Solch Zeug füllt nun in der Theorie ber sch. K. bas große Kapitel von Licht und Schatten und Colorit! Lieber Pasten als Rupferstiche: weil jene mehr Licht, wemiger Schatten, folglich mehr Lebhaftigkeit haben: lieber Steine, als Pasten, weil jene mehr Licht, weniger Schatten, folglich mehr Lebhaftigkeit haben: lieber Menschen, als Steine, weil jene mehr Licht, weniger Schatten, mehr Lebhaftigkeit haben, und Lebhaftigkeit ift jedem Werk ber Kunst nöthig, sollte es auch nur ber Täuschung wegen seyn, die ohne Lebhaftigkeit nicht erfolgen kann. warr! Wirrwarr! Und so ist das ganze Rapitel, so das ganze Buch. — — "Schicklichkeit und Anstand, Würde und Tugend: "Pathos und Intereße, Grazie und Figuren: Zeichnung "und Folge sinnlicher Ibeen: Ausbruck und das Mecha-"nische, Genie und Geschmad" — welcher Schwall, welche Unordnung! wer mag ihn aufräumen? wer mag ihn burcharbeiten? Ich bin die Kapitel nur durchflogen; Lefer! danke es mir, daß ich nicht weiter kann: im Innern noch mehr Schwall, noch mehr Unordnung. Hr. R. mag ein leichter, fähiger, geschickter Kopf seyn: er mag auch in diesem Buch gute Sachen hie und da hingestreuet haben: wer mag fie suchen? wer kann fie finden? Gin Lehrer der sch. R. u. W. ist er so wenig, als Eulenspiegel ein Maler: er kleckt uns eine Menge Begriffe hin, ohne Richtigkeit, ohne Känntniß, ohne Ordnung, ohne Fruchtbarkeit. Seine ganze Theorie ist ohne Data bes Schönen in Wißenschaft und Kunst, ohne Unterschei: bung diefer Erscheinungen, ohne alle Bestimmtheit ber Begriffe, ohne gnugsame Beite und Anpassung ber

<sup>1)</sup> R.: wenn ich biese gesehen, so wünsche ich bas Original,

<sup>2)</sup> R.: noch immer

Ibeen und Beispiele, ohne Plan und Ordnung in Theilen mb im Ganzen, kurz ohne alle Känntniß und Sinn des Schönen: unter allen bisherigen Theorien (ich nehme felbst Lindeners Lehrbuch nicht aus!) die elendeste, die verderblichste, mb ach für unsre Zeit, die gelobteste, die tiefsinnigste, die stolzeste, die vollkommenste!

### Befcluß.

In Griechenland wars Patriotismus, wenn bieselbe Hand, die die Verdienstvollen des Vaterlandes erhob, die Bildsäulen der Tyrannen niederstürzte, und in einer Zeit des Versalls ists eben so wohl Patriotismus, die sinkende Philosophic zu erheben, und die schreiende Unwißenheit zu entlarven — was schadet es, wenn diese, die gegen so viele ihre Stimme erhoben, auch meinen Schatten andellet? Ich sage, meinen Schatten, nur Schade! daß damit der Name eines ganz andern Schriftstellers gemißbraucht, und seine Person, sein Amt, sein Stand von Niederträchtigen, niederträchtig mißhandelt wird! Womit kann ichs diesem Unschuldigen ersezen, daß ich zu solchen Nißhandlungen unschuldiger Weise Gelegenheit gegeben?

Meine Wälber haben keine Ordnung, keine Methode: und wann wäre dies bei Wälbern eine Schönheit? Nach gewißen Zeitungen und Bibliotheken hat ihr Verf. kein kluges Wort darinnen gesagt: und nach gewißen Briefen hat er weber Griechisch, noch Latein buchstadiren können; die Folge und eine zweite Auflage wird es zeigen. Einige Mißverständnisse, Wiederholungen, Fehleritte und zu rasche Züge ausgelöscht: andre Züge verkärkt, ergänzt, vermehrt; und ich hoffe, daß meine Wälder nicht unfruchtbare und unangenehme Sammlungen für den Liedhaber der Philosophie des Schönen sehn werden. Das soll meine Antwort, das soll mein Triumph seyn! Denn soll die unpartheissche Nachwelt gewiße litterarische Briefe zur Hand nehmen, um mich zu lesen, und zu richten.

1. 341.

1. 1.1.

33g ~.

Bei Allem aber stiehlt sich zum Ende meiner Arbeit — n Seuszer hervor! Wie klein ists, sich zum Werke und noch meder oft zum Ton kleiner Leute herablaßen zu müßen! Wie erniedriger D, sich nach einer schlechten Mikrologischen Zeit zu bequemen, um eir er beßern Platz zu machen! Was habe ich geliefert, das auch, wester Zeitverbindungen zerstäuben, noch daure, noch bleibe? Und wiewer Zeitverbindungen zerstäuben, noch daure, noch bleibe? Und wiewer Zeitverbindungen zerstäuben, noch daure, noch bleibe? Und wiewer Zubätte ich nicht zu thun, zu liefern? — Muse! das sep also Die Laufbahn meiner Arbeiten! Zur Gebankenreihe Menschlicher Seelen was hinzuzussügen, oder zu schweigen, lebend verdient zu werden, und zu sterben. Italien, Frankreich, England haben ihre Jahrhunderte groß und glänzend gemacht: Deutschland fing an, sie Ihrendertessen, und wie? es will wieder in Antiquarische urred Scholastische Mikrologie versinken? und ich versinke mit ihm?

# Stüde .

aus

einem älteren "Critischen Wäldchen."

1767.

(Aus ber Hanbschrift.)

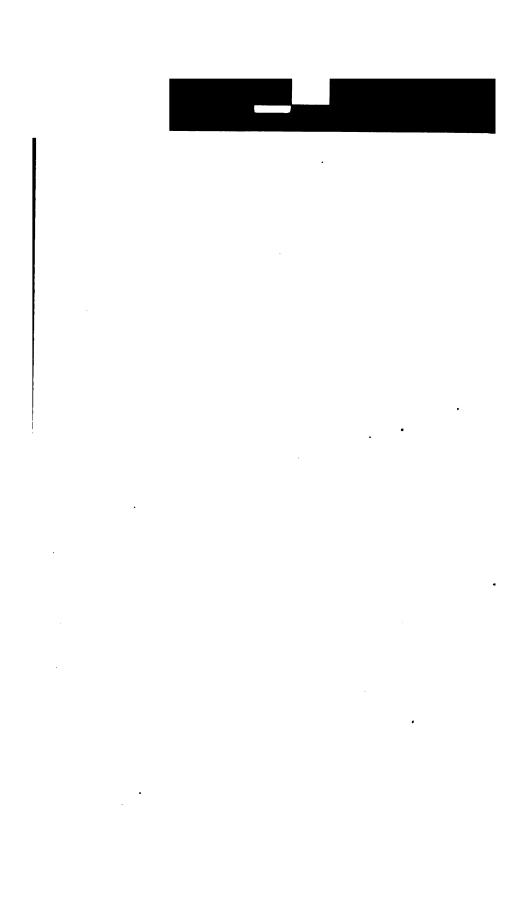

### (Bgl. I. Ginleitung S. XXXVI, III. Ginleitung S. X. fg.)

— 3d springe über die Römer hinweg und wo werde ich die Neuern finden? Wo ich fie finden will, theils bei bloßen, und oft pedantischen Erzälern theils bei historischen Künstlern, die nichts fo gern, als mablen, historische Berioden, wie Alleen führen, und hinten brein uns so prächtige Charaftere, Porträte, und Schilberungen machen, die vielleicht blos in ihrem Gehirn leben; Staatsfluge endlich, die über die Geschichte ein ganzes Lehrgebäude für eine ganze Nation in allen ihren Politischen Verfaßungen haben In der ersten Clase werden vielleicht die meisten chreiben können. Deutsche; in der zweiten Franzosen, und in der britten Engländer und Schotten segn: und unter ber letten insonderheit ein hume. 2254. - - Sume, allerbings einer ber größesten Röpfe unferer Zeit, ben ich jedesmal mit Berehrung lese; aber barf ich wieder sagen, nicht als Geschichtschreiber, sondern als einen Philosophen ber Brittischen Geschichte. Der ware nicht wurdig, sein Lefer zu seyn, ber an ihm nicht ben scharffinnigen Staatsmann, ben tiefen Denker, den eindringenden Erzäler, den aufklärenden Urtheiler bewunderte: so viel ich inbessen von ihm zu lernen wünsche, so ist unter biesem Bielen bas Wenigste — — Geschichte. Es ist bas, was Hume bavon benkt, wie ihm die Lage ber Sachen erschienen, wie aus seiner Borstellung sein Urtheil fließe, wie er sich die geschehenen Begebenheiten und Personen benke, wie er sie stelle, nicht aber nothwendig, wie sie geschehen, wie sie gewesen sind.

Ich führe einen Brittischen Schriftsteller an; benn ba es unter ben Britten über ihre Nationalsachen bie merklichste Berschiebenheit von Köpfen und Urtheilen gibt: so kann uns die Bers

gleichung verschiedner und auch verschieden benkender Geschichtschreiber über einen Borfall zeigen: welche Kluft es sey, zwischen Geschichte und Lehrgebäude, zwischen Begebenheit und Urtheil.

Unvermuthet also bin ich in meinem Critischen Wäldchen, ba, wo ich ausging, und was bringe ich von meinem Gebankenspahiersgange mit? Ungefähr folgendes:

eine Geschichte kann Lehrgebäube seyn, so fern sie und Eine Begebenheit, Ganz, wie ein Gebäube barstellte. Ist aber biese Begebenheit einzeln, so kann eine solche Beschreibung nicht füglich Lehrgebäube heißen.

Also zweitens, daß sie die Ursachen der Begebenheit, das Band zwischen Grund und Folge aufsuche. Dies Band wird nicht gesehen, sondern geschloßen, und die Schlußkunst darüber ist nicht mehr Geschichte, sondern Philosophie.

Bollends zum dritten. Soll eine große Reihe Begebenheiten zu Einer Absicht, in Einem Plan mit einer gewißen Uebereinstimmung der Theile verknüpft werden: so ist noch mehr Gefahr, daß dies Lehrgebäude nach dem Maasstade Sines Berstandes nicht in Allem einfache und klare Geschichte sey.

Aus biesen Hauptsätzen, die man, wenn es auf Philosophische Sprache ankäme, ziemlich erweislich machen könnte, würde folgen:

daß wenn man eine rechtmäßige Geschichte glauben, man alles, was an ihr Lehrgebäude seyn börfte, untersuchen müße.

daß die Grade ber historischen Wahrscheinlichkeit, und der Wahrscheinlichkeit des Systematischen Theiles in ihr nicht müßen verwirret werden.

daß je planer eine Geschichte ist, je mehr sie auf augensscheinlichen factis oder datis beruhe, um so wahrscheinlicher; je mehr historische Kunst, je pragmatischer; um so lehrreicher vielsleicht, aber auch um so mehr zu prüsen.

baß, um einer Nation Geschichte zu geben, nie von bem höchsten, bem historischen Blan, bem Bragmatischen ber Geschichte, u. s. w. müße angesangen werben, ebe wir bie reine, Nare Herobotische Schreib und Denkart inne haben. Geschieht jenes, so wie in allen sechs übrigens nühlichen Bänden der neuen historischen Akademie man noch kaum weiter als beim Plan ist (Untersuchungen, die eben zuleht hätten bleiben sollen) so kommen wir eben so weit, als mit allen Theaterregeln von den drei Einsheiten und dem Plane, ohne für das Dramatische Genie dort, und hier für das historische Genie mit einem Brosamen zu sorgen.

daß die Hiftoriographie nie mehr ausarte, als wenn sie anfängt, Bernünftelei oder gar System ohne historische Grundlage zu seyn. In Deutschland haben wir mit unsern reichlichen Pragmatischen Borschriften schon einen guten Ansang dazu gemacht, zu raisonniren, ohne beinahe zu wißen, worüber? wovon z. E. Hausens Geschichte der Protestanten zeuget.

baß endlich die Geschichte die beste sen, in welcher, was in ihr Geschichte und Lehrgebäude sen, als ganz verschiedenartige Dinge, zwar verbunden, aber auch kenntlich unterschieden, und der Grad angegeben werde, was der Berf. als Geschichte geschöpfet, und als Lehrgebäude hinzugedacht habe. —

Wenn auch unsere jetige historische Conjunkturen in Deutschland mich nicht auf diesen Gedankenpfad geleitet hätten: so nehme man ihn als eine Selbstprüfung an, wie fern ein Leser auch bei einer Aunstgeschichte die doppelte Pflicht habe, zu glauben, und zu untersuchen. Und nun bin ich also wieder bei Winkelmann.

### IV.

Ich laße bei einer blos litterarischen Materie lieber alle kleinern Erinnerungen weg, die ich noch zu sagen hätte, und eile zu einem Philosophischen, oder welches noch lockender ist, zu einem Mensch-lichen Borwurf: "von den Ursachen der Berschiedenheit der Kunst unter den Bölkern, und vorzüglich von dem Einsluß des himmels

in die Menschliche Bildung." Hier erscheint mir Winkelmann in der Gestalt eines höhern Wesens, welches auf einer Waage der Beisheit die Schönheit und den Geist der Menschen und Menschengeschlechter abwäget. Darf mein Finger die Waage, wo sie etwas zu tief zu sinken scheint, unterstüßen und wo sie sich etwas zu hoch heraufschwingt, ins Gleichgewicht bringen.

Den großen Einfluß bes Clima auf bie Gafte, und Beftandtheile, auf die Gefundheit und mithin auch auf die Bilbung ber Menschen, ware unnöthig beweisen zu wollen, da Sippokrates und Plato, Ariftoteles und Galenus, Suart und Zimmermann fich fo sehr barüber erklärt haben; ich will hier blos von bem Einfluß bes Clima auf die Geftalt und Form ber Schönheit reben. "Je mehr "fich die Natur, fagt B. bem Griechischen Simmel nähert, befto "ichoner, erhabner und mächtiger ift biefelbe in Bilbung ber Menichen-"Rinber. Es finden sich daher in ben schönften Ländern von "Italien wenig halbentworfne, unbestimmte und unbedeutende Büge "bes Gefichts, wie häufig jenseit ber Alpen." Er fährt in biefem Tone der ftillen Begeisterung so einnehmend fort, daß ich mich oft in ebenfalls angeglüheter Begeifterung über bie Alpen warf, und unter dem himmel munichte gebohren zu fenn, ber bas Baterland ichoner Geifter und Körper war. Folgende Anmertungen indeffen find nicht eine Frucht meines Reibes, ober meiner Zweifelsucht, fonbern einer fältern lleberlegung.

So vielen Einfluß das Clima auf die Bildung der Menschen habe: so kann ich doch dasselbe eigentlich nicht für die Bilderin der Schönheit ansehen. Unter einerlei Klima, in einem völlig gleichen Lande kann es so verschiedne Bildungen geben, als es Provinzen und Menschengeschlechter gibt: eine Erfahrung, die in der Geographie Menschlicher Bildungen so viele Beweise hat, daß die stärlsten Bertheidiger und Clienten des Clima ihnen nicht haben entweichen können. Unter einerlei Clima kann es wiederum zu verschiednen Zeiten auch Einwohner von so verschiednen Bildungen geben, daß sie sich unmöglich für Brüder erkennen können. Wie aber anders, wenn das Clima einzig und allein die bildende Göttin

der Schönheit wäre? Denn müste es nach Geographischer Abmessung Länder der Schönheit, ohne Ausnahmen geben: denn müsten nicht zween Bölker zusammen, oder gegen einander wohnen, die ohne Anderung das Clima in ihren Bildungen Antipoden wären: denn müste man nicht in einem Lande die Schönheit verarten, oder durch neue Generationen völlig verschwinden sehen: nichts von allen, wenn das Clima die Menschengestalten bildete.

Und wie sollte es dieselbe im eigentlichen Berstande bilben kömmen, da Clima, als Clima, nur das Medium ist, in dem dieselbe gebildet wird? Nun kann freilich zum Empfang und Ausbildung einer gewißen Natur die in dasselbe gelegt wird, ein Medium unendlich zuträglicher seyn, als das andere; allein das beste Redium ist nur immer noch gerade das, was — die Probuktion am wenigsten hindert. Hiemit ist aber noch nichts in der Produktion selbst erklärt; und also auch hier noch nichts in der thätig bildenden Ursache der Schönheit selbst.

Bohl! wird man sagen, diese ist, nach Platons schöner Dicktung, die Menschliche Seele selbst, die sich in Mutterleibe einen Körper bildet, gebe man nun dieser bildenden Schöpferin ein freies Medium, worinn sie ohne Störung und hinderniß würken kann: so hat man das Werk ihrer hände erklärt; denn sie, die vormalige Bewohnerin seliger Gegenden würket nach der Idee von Bollkommenheit, welcher sie sich noch aus ihrem vormaligen Zustande erinmert, und ihr Werk, der Abdruck dieser Vollkommenheit, ist also das Gebäude Menschlicher Schönheit. — Ich laße mir diese Platonische Dichtung gefallen, zumalen Mengs und Winkelmann ebenfalls darinn ihre Ursache der Schönheitsbildung einkleiden; allein eben in dieser Einkleidung fahre ich fort:

Die bilbende Menschliche Seele hat sie bei ihrer Würksamkeit nicht noch ein weit näheres Medium um sich, in welchem sie würket, aus welchem sie bilbet? das sie also auch in ihrem Werke mehr ktören, oder fördern kann? in welchem sie schon die Formen, die Complexion der Maße ihrer Bildung vor sich sindet? das also ihrer Arbeit die nächste Bestimmung geben muß? Nicht anders! Und

bies nähere Medium, diese Maße der Bildung, diese nächste Bestimmung der Gestalt; man nenne es, wie man wolle, ich begreife alles unter dem Namen der Generation, und sage: wenn das Clima nichts als ein entserntes Medium ist, so ist die nähere Ursache der Schönheit Generation.

Darf ich zu dieser vielfaßenden Ursache die einzelnen Ursachen auflösen? Das darf nur der Naturlehrer, nicht gleichsam der Geograph der Schönheit, der bloß auf einen verständlichen Begrif bauet, und aus diesem ziehe ich folgende Sätze:

Es kann und muß Geschlechter geben, in benen die Schönheit, und zwar die Schönheit der Bildung erblich ist. Die Stammältern druckten ihren Abkömmlingen diese Form der Schönheit ein, und setzen dieselbe also zu ihrem Geschlechts zu ihrem Nationalcharakter vest. Das wurde nun also eine eigne Menschengattung von schöner Bildung, wie so viele Nationen und Geschlechter der Erde, und nach der Ähnlichkeit der Schlußart, Thier und Pflanzengeschlechter beweisen. Solch ein schönes Menschengeschlecht waren auch die Griechen.

Sollten sie dies nicht angedeutet haben? Sie, die auf den Borzug ihrer Schönheit so stolz waren, und dieselbe so hoch schätzten, als ohne Borurtheil zu sagen, kein Bolf der Erde: sollten sie nicht in ihrer Mythologie, Dichtkunst, Geschichte, Philosophie (Wißenschaften, die alle selbst unter dem Hauptgesetz der Schönheit standen) auf diese erste Nationalursache ihrer Bildung gezeiget haben? Ich wollte, daß Winkelmann diesen allgemeinen Wink ihres Alterthums nicht übersehen hätte; denn was würde Er uns darüber gesagt haben!

Die Griechen waren sich (nicht blos ihres gemäßigten Klima) ihres äblen Stammes so sehr bewust, daß sie die Stammväter ihrer Geschlechter nicht häßlicher, als von dem Blute der schönen Götter erzeuget, besangen. Man weiß aus ihrer Fabelgeschichte der güldenen Zeit, wie viel Vergnügen Jupiter daran gefunden, Griechenland mit schönem Göttlichen Geblüte zu bevölkern, was er zu diesen Zwecken für mancherlei Liebesgestalten borgte, und für List brauchte,

ber Juno nicht blos seine Umarmungen ju gonnen, und blos ein Bater ber Bötter zu heißen. Die meiften Seerführer ber Griechen in ihren altesten Beiten, Die meiften Stifter Briechischer Colonien, und die Stammväter ihrer Geschlechter maren folche Bötterföhne; ein Name, ber endlich ein Beiwort ber Könige murbe, die meistens von folden Götterföhnen abstammeten: und wie mufte ber Stamm fenn aus einem Gotte, und einer Sterblichen, die einen Gott reigen tonnte, bie Schönheiten ber Juno und aller Göttinnen zu vergegen. Daher ifts Somer, bem Dichter ber Schönheit, fo gewöhnlich, die Bohlgeftalt als eine Uhnlichkeit ber Bötter ju bezeichnen und gu benennen: fo ift Meganber, ber Liebling ber Benus: fo ift mehr als ein heerführer ber Griechen, ben Göttern ahnlich, und bei Mgamemnon vereinigen fich fo gar von einzelnen Göttern bie Schonheitstheile, die er nicht an einem Gotte fand. Gein Achilles ift ein Cohn ber filberfußigen Göttinnen, und feiner feiner Beroen ift nicht wenigstens in seinen Borfahren mit bem Geschlecht ber Götter verwandt. Der Altvater ber Dichtfunft findet in diefer 3bee fo viel Sangbares, bag er uns ben Befuch ber Benus, ben fie bem Anchifes gibt, fo ziemlich treu erzählet, und in eben bem Lobgefange auf die Göttin ber Liebe es ihr jum erften Ruhm anpreifet, mifchen Göttern und Menschenfindern eine Mutter ber Schönheit gewesen zu fenn. Bon biefen Ibeen ift bas ichonfte Griechische Alterthum voll: (benn freilich ein Callimachus befang nicht mehr jo etwas in feinen Symnen) die Griechischen Schönheiten waren Töchter ber Sonne, ober wurden von ber Sonne geliebet, und vom Apollo bis jum Phosphorus, von Benus, bis gur feufchen Liebhaberin Endymions, waren alle Schönheiten bes himmels auch bebacht, Schönheiten zu erweden ben Menschen: und von solchem Stamme war bas Geschlecht ber Griechen.

So lächerlich dieser Ursprung an sich scheinet, für jeden, der darüber zu lachen Lust hat; so bedeutend und scheint ift die Einsteidung der Griechen, die damit auf ihren edlen Stamm von

<sup>1)</sup> verichrieben ftatt: "fcon" ober "fcheinbar".

iconem Geblüte faben, und bei feinem ift bies fichtbarer, als bei Binbarus. Benn biefer die Gelben, ober bie Stadt, die er befinget, bis auf ihre Stammväter jurudlobet: wie gerne mifchet fich alsbenn ber Dichter, ber es überhaupt zu einer seiner Lieblingsideen hat, Göttlich ju fenn und von Göttern ju reben, unter die Götter! "D Phintis! ruft ber Bootier aus: fpanne mir benn schnell die Stärfe von Maulefelinnen vor meinen Bagen, baß ich auf reinem Bege jum Stamme meiner Selben fomme." Und nun ergablt er: wie am Ufer des Eurotas Pitana mit dem Göttlichen Reptun vermischt, die icone Evadne geboren, und diese icone Evadne wiederum unter bem Apollo zuerft die fuße Benus geschmedet: wie fie nachher ihren buntgewürften Gürtel, und ihren Silberfrug niederlegt, und unter biden Bebuichen einen Knaben von Göttlicher Gemuthsart empfing, ba ihr ber goldhaarigte Apollo Lucina und die Barzen jum Beiftande fandte. Und fo wand fich unter den lieblichen Geburtsschmergen von ihrem Bergen, und trat ans Licht - Jamus, ber Bater ber Jamiden." 3ch will Binbar in feiner Göttergenealogie nicht weiter nachfolgen; benn fie ift feine Lieblingsausschweifung, und in seinen schönsten Stellen leitet er von foldem Ursprunge, Duth und Glud und insonderheit die Gestalt feiner Selben.

"Sie gebar vom Zevs die ädelste Frucht "und es erfreute sich der Held — (der vermeinte Bater) "da er den Sohn erblickte — — — "der ein Mann ward, über alle berühmt "an Thaten und an Gestalt"

Das war der Stammvater des Epharmostus, des edlen Jünglinges, dem Pindar keinen würdigern Gesang zu weihen wuste, als über den Satz: "daß das Beste in der Natur Göttliche Gabe seyn müste," und von dem er mit seiner Böotischen Stimme kühn und hoch ausrussen konnte, daß er "glücklich, wie ein Geschenk eines "guten Dämons geboren, tapser von Arm, schön und schlank am "Gliedergebäu, und tapsren Muth aus dem Auge blicke." So sangen die Griechen über die schönen Geschlechter schöner Urväter:

Dichter und Weltweisen und Geschichtschreiber priesen sie als den ebelsten Stamm der Menschen. — Ich sage nochmals, daß es mich unendlich daure, von Winkelmann kein Auge geworsen zu sehen, auf diese Herrlichkeit Griechisches Stammes, die sie über alles hielten, auch für den Grund ihrer Schönheit ansahen, und nichts so gern, als sich ihrer Bäter rühmten, und dieselbe priesen.

So war ihnen das Geblüt der Schönheit erblich und also bie Schönheitsgestaltung ein Nationaleigenthum. Rach ihr bilbeten fie ihre Schönheits. und Runftibeen fo aus, als bie Aegypter ihre Mißbildung, die ihnen auch National, und ihnen also Schönheit und Alles war, in Gestalten verewigten. Eben so mählten und bilbeten bie Griechen bie Schönheit, nicht aus Metaphpsischen Gründen, weil sie bieselben für den Abdruck aller Bolltommenbeiten, wie Blato, erkannten, ober wie Künstler, alle schone Broportionen, ober mit Hogarth alle Schlangen und Wellenlinien in ihr fanden, oder weil das ihnen eigne Profil ben höchsten Grad jooner Gefichtsbilbung enthielte, sondern — alles als National= eigenthum, als Griechische Generation. Nun gehört für einen spätern Geographen, ich will nicht fagen, Metaphyfitus ber Schonheit, ein ftarker Glaube dazu, unter allen Bölkern ber Erbe, und insonberbeit ber gemäßigten Zonen, die Griechen für das einzige Bolf der Schönheit zu halten, und alle Bölker des gemäßigten Afiens, und bes schönen Theils von Europa auszuschließen, selbst wenn dies Theil nicht eben Griechenland hiche. Ich werde später, von Metaphyfischen Grundfaten ber Schönheit reben, bier laffe man mich biefelbe blos als Nationalcharafter betrachten.

B. selbst kann Phöniciern, Persern, Italienern, Levantinern, und selbst Juden und Türken ihren Antheil an Schönheit nicht absprechen, und warum wollte er Alpen, und das Mittelländische Reer zu Gränzen setzen? Selbst der Caucasus zeuget ein Bolk, das nach dem Bericht aller Reisenden eine Nation der Schönheit war — die Cirkaßen. Man setze nach Belieben noch andre Bölker dazu, die ihre gute Nationalbildung haben, ohne vielleicht Griechensland als den Mittelpunkt der Natur und seinen himmel als das

Ibeal von Clima angusehen, "wo die Ratur, nachdem fie ftuffen-"weise gegangen burch Ralte und Site, sich hier, wo eine zwischen "Winter und Sommer abgewogne Witterung ift, wie in einem "Mittelpunkte gefett." Immer ifts mahr, bag weber ein Giftaltes, noch ein hitig trodenes Clima das Medium fenn könne, wo ein Bolf der Schönheit bauret und wohnet; aber bies Medium blos auf Griechenland einschränken, und es bafelbft zur einzigen Mutter ber Schonheit machen - bieß borfte Griechischer Nationalbegrif, und schwerlich bas Urtheil eines Reisenben fenn, ber, ohne Griechische Bild fäulen finden zu wollen, mit blos unpartheiischem und Gefühlvollen Auge die ichone Welt unfres Erdballs burchftriche. Ich wenigftens, je mehr ich die beften Reisebeschreibungen gusammen gehalten, besto mehr habe ich Beweis zu finden geglaubt, daß bei Nationalschönheit nicht blos Clima, sondern am meisten die Form und Bilbung bes Geschlechtes wurfe. Ein Bolf von ungestalter Bilbung (ich rebe nicht von Farbe) bleibt, wenn es bas befte Clima einnimmt, ungestalt, wenn es sich nicht vermischt, und wenn es fich mit einem begern vermischet, so wird unter fie Geftalt und Ungeftaltheit nicht anders, als vertheilet, und durch die Theilung beiberseits vermindert. Auf die Art fann das beste Clima übel besett seyn, und die beste Menschengattung ausarten, ober wenigftens verarten, wie das lette B. felbst bei den Aegyptern zugibt, und das erfte aus allen Bölferwanderungen zu erweisen wäre. Das erfte, was einem Geographen ber Menschheit bei seiner Erdreise aufstößt, find: Menschengattungen, ungestalt, häßlich, wohlgebilbet, icon; nur immer ift bei biefer Wanderung bas Siegel ber Nation, ber Gattung, bes Geschlechts ungleich fenntlicher, als bas Gepräge bes Clima, bas fich vorzüglich in ber Farbe und Gefundheit äußert.

Zweitens: nichts also, nichts ift so sehr ber Genealogie und bem Nationalcharafter ber Schönheit ober Eigenthümlichkeit eines Bolkes entgegen, als Wanderung, oder fremde Vermischung, und dies ists eben, was die Nordischen Nationen, die selbst nach bem Zeugniß einiger Alten schön waren, ihrer Bildung beraubet. Ein Theil ber alten Scythen war aus dem besten Asien, und von sehr edler Leibesbildung: so auch die alten Deutschen und andre; allein die ungeheure Bermischung, die alle Bölker, und Menschengattungen und Gesichtsformen und Leibesbildungen vermischte und in einander warf, die von der Herkulanischen Meerenge dis zur Baltischen See alles in einen Tigel der Berwüstung brachte — freilich die hat solche Umkehrung in den Menschengestalten erreget, als ein österes Erdbeben in den Lagen und Erdschichten des Bodens. Indessen wird ein Geschichtschreiber der Menschheit denn auch so etwas übersehen wollen? ungleiche Zustände und Lebensalter verzgleichen? und wenn er bei Aegyptern und Griechen zurücktritt, um über sie nicht urtheilen zu wollen, weil sie fremde Gewächse, weil sie ein andrer Schlag von Menschen sind, denn über andre ohne diese Rücksicht urtheilen? —

Darf ich also biefen gangen Abschnitt: "Berschiedenheit ber Nationen in Absicht auf ihre Bilbung:" historischer und nicht so Rationalgriechisch behandelt wünschen. Den alten Griechen war Dieje Buverficht auf ihr Elima zu vergeben, benn fie waren Briechen, die nicht die Erbe besehen hatten; fie war ihnen auch rühmlich, benn fie ftarfte ihren Batriotismus, und feierte ben Stola an, bas zu erhöhen, was ihnen ihr Baterland vorzüglich gegeben. Nicht fo aber ein Geschichtschreiber, ber fich ben großen allweiten Cat aufgibt: Berfcbiedenheit ber Bilbung unter ben Bölfern; biefer schreibe als auf einer Wolfe, von welcher er die Nationen vor sich weggieben lage, um Grundfage ju fagen. Um fo gerechter muß alsbenn bas Lob fenn, bas auf eine porüberziehende Nation trift, bag fie vor allen andern ihre Begriffe ber Schönheit genutt, erhöhet und gebildet habe: bies Lob aus Wahl und Briffung ift mehr, als das Lob eines Borzuges, der blos aufs Clima trift, und nicht weiter.

Und was haben wir mit dieser Untersuchung bei W. verloren: "warum unter allen Bölfern, die nicht fremde von der Schönheit "waren, doch fein einziges in Bildung und Ideen der Schönheit "Griechenland geworden?" Nicht, als wenn ich das Kapitel:

"von ben Urfachen ber Aufnahme ber Kunft unter ben Briechen" nicht zu schäten wüste; sondern weil ich zu meinem Zwecke bie Aussichten über andere Bölfer allgemeiner wünsche, und weil mich alles Berbienft ber Griechen nicht schadlos gegen die Frage hält: "wie vieles von dem Ruhm biefes Bolfs beruhet auf ihrer por-"theilhaften Stelle?" zwischen Afiaten und Europäern, zwischen Aegyptern und Römern treffen fie in ber Rette in ber Mittheilung ber Cultur eben auf ben Plat, wo fie bie Größeften werben fonnten und bleiben mußten, weil fie fich bie Borwelt zu eigen machten, und die Rachwelt mit ihrem Borbilde erfüllten. Doch biefe gange Ausficht "über ben Plan bei Mittheilung ber Runft "und Wißenschaft unter ben Bölfern," die bei einer Geschichte ber Kunft Hauptaussicht senn muß, ift bei 28. nicht abgezweckt, und wie hat er also untersuchen können, wie viel bei bieser Rette ber Mittheilung, auf dem guten Plat an Zeit und Ort beruhe, ben ein Bolf für vielen anbern befegen!

Der Gott Terminus ruffet mich zurud, und ich bringe also über die Berschiedenheit der Bölker in der Schönheit folgendes nach Hause:

Nichts ift wohl bei bem ersten Blid auf die Geographie der Bildungen unstreitiger, als Menschengattungen, die ihre eigne Gestalt, oder Ungestaltheit haben; eine gewiße Einförmigkeit in den Gesichtszügen bei den meisten Subjekten der Nation. So 3. E. Chineser, Mungalen, Cirkaßen, Juden, Griechen, Negers u. a.

Diese Nationalbildung bleibt ohne fremde Bermischung Jahrtausende dieselbe, und würkt am entschiedensten, wenn sie, wie eine Pflanze, an ihrem eigenthümlichen Boden klebt. So noch jetzt die Chineser, Japaner, und alle unvermischte Bölker, und so vormals die meisten Gegenden der Welt, als Baterlandsliebe und Haß gegen die Fremden noch stärker würkten, und noch nicht die ganze Welt ein Baterland war.

Durch nichts wurden die Originalbildungen schwächer und unentschiedener, als seitdem die Bölker aus ihrem Lande und ihrer Natur gingen: daher also die "halb entworfne, unbestimmte, und unbebeutende Gesichtszüge," die W. jenseit der Alpen findet: daher etwa die minder völlige Form des Gesichts und Uebereinstimmung der Theile, die unvermischten Schönheiten eigen seyn mögen.

Das Clima wird hiebei als ein Medium beträchtlich, in dem die bildende Schönheit würket, und sich offenbaret, das aber nicht selbst ausschließende Ursache derselben seyn möchte.

Daher können in einerlei Gegend zwei Menschengeschlechter ganz wiederwärtig seyn in der Bilbung, eben weil sie zwei Geschlechter sind, und auch immer unter demselben Clima zwei Geschlechter bleiben: so selbst in Griechenland bekannte Beispiele.

Daher, daß ein Geschlecht auch unter verschiednen Himmelsgegenden, unvermischt und in Lebensart ungeändert noch das Bolk bleiben könne wie z. E. die Juden, es sei denn in Erdstrichen, die ihrer Natur ganz entgegen wären.

Umgekehrt aber, daß eine ganz veränderte, widernatürliche Lebensart, wenn Männer wie Weiber und Weiber wie Männer leben, wenn Nahrungsmittel und hundert schwächende Umstände vor ober nach der Geburt zur unnatürlichen Natur werden — man alsdenn ohne Ketzerei werde sagen können: die Bildung dieser Wenschenkinder ist verlohren gegangen, und nichts ist so unmöglich einzuholen, als die Abweichung von ursprünglicher Gestaltung, und Natur. Daher also, daß ein fremder Schlag von Menschen in ein Clima ganz andre Naturen bringen, und sich die Bildung eines Landes durchaus ändern könne, wie z. Aegypten und der meiste Theil Europens.

Nach alle biesem Borzüge eines Bolks vor dem andern, in Besitz einer glücklichen Natur, in Erhaltung, Erhöhung und Anwendung derselben: und was es endlich im Jnnern und Außern sey, daß nach unser Aussicht die Griechen in Borzügen dieser Art zum ersten Bolk des Alterthums gemacht habe.

Das sei eine Winkelmannische Abhandlung über die Berschiedenheit der Nationalbildungen und über den Einfluß dieser Berschiedenheit in die Kunst.

### V.

Der andre Theil der Winkelmannischen Abhandlung "über die Verschiedenheit der Bölker in der Denkart und den Einfluß dieser Verschiedenheit in die Kunst" ist nicht blos für die Kunst vortreslich, sondern würde selbst dem Weisen über die Geschichte der Menschheit und der Wißenschaft überhaupt schone Grundsätze leihen. Sine Probe davon sei die Geschichte des Menschlichen Verstandes, deren Versaßer, ob er gleich nichts als einen Versuch geliesert, sich nicht sollte abschrecken laßen, weiterhin in dem Menschlichen Geiste zu lesen.

Die Denkungsart der Morgenländischen und Mittägigen Bölker und die Abstechung der Griechen gegen sie wird gut gezeiget; aber freilich kann eine solche Materie nicht gleich vollständig geliesert werden, wie es jemand thun könnte, der auf Winkelmanns Schultern stünde, und dem gebe ich hier, insonderheit für die Geschichte der Wisenschaft meinen Fingerzeig auf den Weg.

Da so wie die Runft, so auch die meisten Wißenschaften in Morgenländern entstanden sind: so haben die meisten, es sen benn die Erfahrungen, ober die allgemeine Wahrheiten betreffen, eben fo wohl das Morgenländische Gepräge: "bei ihnen find die figurlichen "Ausbrücke fo warm und feurig, als bas Clima, welches fie "bewohnen, und der Flug ihrer Gedanken überfteiget oft bie "Gränzen ber Möglichkeit." Und ifts für einen Geschichtschreiber ber Menschheit und Wißenschaft Sauptgeschäfte, fich in die Quelle biefes Ursprunges zu wagen, und die Drientalischen Ibeen genau ju läutern, die fich aus ihrem Baterlande bis ju uns übergetragen und jum Theil erhalten haben. Alle Ballfahrten nach ben Morgenländern in diefer Absicht find heilig, da in Morgenländern der Saame ju Beschichte, Dichtfunft und Beisheit zuerft Boben gefunben. Auch Aegypten, ein fonft fo muftes Land voll Fußstapfen hiftorischer, muftischer und symbolischer Träumer, wurde hier immer noch Goldstüde liefern, für ben, ber es in biefer Absicht burchgrube: nehmlich Alles, was Ihr ift, Nil und Byramiden, Landesthiere und Menschen, ausgestorbne Thorheit und Beisheit, Alles, was blos Ihr ist, ihnen zu laßen, und nur das, was sie auf andre würkten, was sie bis auf unsere Zeiten durch andere würkten, zu bemerken. Ich führe nur ein Beispiel. Der Herr von Schmidt, vielleicht jett der gelehrteste Aegypter in Deutschland, wie manches könnte er in Aegypten suchen, das unsern Lauf der Kunst und Beisheit aufklärte, und er allein, so wie unsern Zobiakus, daselbst sinden würde, wenn er den Aegyptern ihren Knoblauch und Zwiedeln ließe und die Altgriechische Mythologie und Beisheit daselbst suches.

Selbst das Gebäude unser Theologie schließe ich von diesem Studium der Morgenländer nicht aus: denn das Baterland dersselben ist ja ebenfalls in dem Geist und in der Natur der Morgensländer gewesen. In ihrem Styl und für die Denkart derer, an die geredet wurde, sind unsre heiligen Bücher verfaßet: in Morgensländern hat unsre Religion lange Zeitalter durchlebt: aus Morgensländern ihre erste Sekten und Erklärungen und Richtungen sür die Nachzeit; und je mehr wir also diese Morgenländische Ideen abzustreisen suchen, so sern sie blos National sind, desto mehr erscheint das lautere Wesen derselben und wie viel Verdienst erwirdt sich hierinn unser jetiges Deutsches Jahrhundert in mehr als einer Theologischen Wißenschaft, und für mehr als ein Menschengeschlecht.

Theologie indeßen der Theologie und ihren Richtern überlaßen, bleibe ich auf einer Stelle, die mir um so weniger strittig gemacht werden kann: Morgenländischer Geschmack, Morgenländische Art zu philosophiren. Hier wird man keinen Geschichtschreiber der Wißenschaft, des Geschmacks über Zeiten und Bölfer darüber ankehern dörfen, wenn er an Heldengedichten, Liedern, Erzälungen u. s. w. nach Morgenländischer Manier, eben diese Manier und nichts weiter prüfet, wenn er sie für das Land und die Zeiten prüft, in welche man sie eingeführt hat, wenn er blos untersucht, wie fern die fremde Sache zuträglich oder schäblich senn könne, oder gewesen sey. Ich gebe ein Beispiel, und lieder aus entsernten Jahrhunderten, als aus dem unsrigen, denn aus jenen sind wir heraus. Der halb morgenländische Geschmack, ber in ben Mitlern Zeiten sich über Spanien und Jtalien nach Europa zog, ber baselbst mit dem Gothischen- und Mönchsgeschmacke vermischt, jenes Ungeheuer bilbete, das Ritter- und Riesenromane, Kreuzzüge und Turnierspiele, Mystiker und Scholastiker ausspie — welch ein Phönomenon in der Geschichte des Menschlichen Berstandes! Und sollten die Morgenländer nicht mehr, als dies auf uns gewürft haben, was wir jeht noch nicht sehen wollen, weil es unsre Augen überzogen? Ich werde bei einzelnen Bölkern weiter reden.

Der Einfluß des Himmels in die Denkart der Griechen ist von W. geschildert, als wäre er selbst Grieche. Ihre Sprache, ihre Sinne und Einbildung, ihre Erziehung, Verfaßung und Negierung ist theils hier, theils in allen W. Schriften gemahlet, daß das Gemälde den Bunsch nach der Sache selbst erreget, und wir partheiisch werden, alles so gern, als Bahrheit sinden zu wollen. Heisch werden, alles so gern, als Bahrheit sinden zu wollen. Heisch in seinen Fußtapfen, und welch ein Bunsch wäre es, in Weisheit und Dichterei der Griechen mir selbst das seyn zu können, was W. in Absicht auf die Erklärung ihrer Kunst sür Welt und Nachwelt geworden. Zwar — doch wer wird jedes Zwar auffangen? wir kommen ja bald unter einzelne Bölker und benn auch unter die Griechen.

Auf die Natur und Verfaßung der Römer zur Kunst, hat W. hier nur einen Hauptblick geworsen, und auch in der Ausführung seiner Geschichte eine eigentliche Untersuchung darüber ausgelassen, worüber er sich bei allen übrigen Bölkern zuerst erklärt: "Ursachen der Kunst unter ihnen, aus Denk und Gesühlsart, Gesetzen, Achtung der Künstler u. s. w." Da ich die Winkelmannische Kunstzgeschichte zuerst in die Hände bekam; mit begierigen Augen sucht ich, zunächst den Griechen, eine solche Abhandlung unter den Römern: "was es denn gewesen, daß ihnen in der Kunst einen eignen Styl gegeben?" Zehne von diesen Ursachen, dachte ich, müßen auch in dem Reich ihrer Wisenschaften seyn; und welche Aussichten hoffentlich über die bei mir noch so unentschieden Frage,

vom Werth der alten Kömer auch im Reich der Wisenschaften. Begierig also schlug ich hin und her, und wollte meinen Augen nicht trauen, da ich — nichts fand. Nichts sand, als hie und da eingeschaltete Bemerkungen hierüber und Römische Situationen, insonderheit im andern Theil der Geschichte, und also bei W. Gründe des Stillschweigens von außen suchte. Ein Winkelmann über die Römische Litteratur möge dieser enthoben seyn.

Endlich über die Fähigkeit der andern Nationen zur Kunst: dier sinde sich ein Herold der Bölker, der die Natur derselben wäge. Ich für den der ganze Nationalcharakter eines Bolks ein unabsehliches Bild ist, das immer dunkler dem Auge wird, se näher man an dasselbe herantritt, und welches sich blos in der Entsernung von diesen Bölkern so sicher zeichnen ließ, ich — halte mich an einigen einzelnen Urtheilen:

"In den Fähigkeiten der Italiener zur Kunst herrscht bie "Einbildung, so wie bei den denkenden Britten die Bernunft über "die Einbildung."

"Die Dichter jenseit der Gebürge reden durch Bilder,<sup>2</sup> geben "aber wenig Bilder. Man muß auch gestehen, daß die erstaunen"den, theils schrecklichen Bilder, in welchen Miltons Größe mit
"bestehet, sein Borwurf eines edlen Pinsels,<sup>3</sup> sondern ganz und gar
"ungeschickt zur Malerei sind. Die Miltonischen Beschreibungen sind,
"die einzige Liebe im Paradiese ausgenommen, wie schön gemalte
"Gorgonen, die sich ähnlich und gleich fürchterlich sind."

"Bilber vieler anbern Dichter find dem Gehör groß, und klein "dem Verstande. Im Homero aber ist alles gemalet, und zur "Malerei erdichtet und geschaffen."

<sup>1)</sup> B.: Das vorzügliche Talent ber Griechen zur Kunft zeiget fich noch izo in bem großen fast allgemeinen Talente ber Menschen in ben wärmsten Länbern von Italien; und in biefer vorzüglichen Fähigkeit zur Kunft herrichet

<sup>2) 28.:</sup> Es hat jemand nicht ohne Grund gefaget, bag bie - reben

<sup>3) 2</sup>B .: Binfele fenn tonne,

"Je wärmer die Länder in Italien sind, desto größere Talente "bringen sie hervor, und desto seuriger ist die Gindilbung, und die "Sicilianischen Dichter sind voll von seltnen, neuen und unerwars, teten Bilbern."

Ich trage diese Aussprüche hier in mein Gedankenbuch ein, um, wenn ich zu Lesings Laokoon trete, barüber etwas zu versuchen.

Darf ich über das erste Capitel meine Meinung im Ganzen sagen: daß ich dies ganze Capitel hier — wegwünsche. Weg-wünsche? ja aber nur von hier, von dem Ansange der Wintelmannischen Geschichte. — — — 1

<sup>1)</sup> Das Mic. bricht nach wenigen, inhaltlich unbebeutenben Zeilen ab.

Kleine Schriften (Recensionen)

1767-1769.

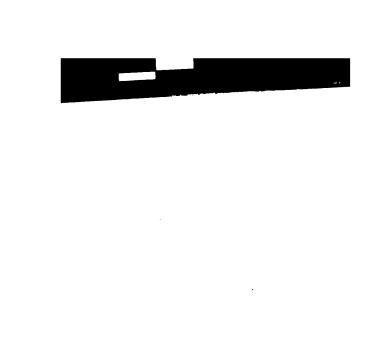

## Aus den Rönigsbergschen Gelehrten und Politischen Beitungen auf das Jahr 1767.

(1. Stild, ben 2. Januar.)

Fragmente einiger Gebanken bes musikalischen Zuschauers, bie begere Aufnahme ber Musik in Deutschland betrefsend. Gotha ben Mevius. 5 B. in 4.

Diese wenige Bogen, sauber gebruckt, und sauber gebacht, sind werth, von allen Tonkünstlern und von allen hohen und niedrigen Liebhabern der Musik gelesen zu werden. Wir sagen sauber gedruckt; rechtsertigen aber damit nicht völlig die Titelvignette, unter welcher noch dies Non-sens von Bersen steht:

Die besiegten Tiger waren Die Berächter ber Musik.

(Denn wenn sie Berächter ber Musik waren, wie wurden sie denn durch die Rusik besiegt?) Wenn wir sagen sauber gedacht, so meynen wir nicht eben den ersten voranstehenden Brief, der den Sharakter eines Landedelmanns, und eines Reichsstädters in seinem niedrigen musikalischen Seschmad schildern soll, und, wie es uns vorkommt, sich künstlermäßig an ihm rächet, daß er ihn zum Landedelmannt, sich künstlermäßig an ihm rächet, daß er ihn zum Landedelmannt, sich künstlermäßig an ihm rächet, daß er ihn zum Landedelmannt, sich künstlermäßig an ihm rächet, daß er ihn zum Landedelmannt, eine Intermezzo erhebt, ist desto schöner, und die Fragsmente von Gedanken selbst wird jeder mit Bergnügen lesen: sie sind wahr, sehrreich, nüßlich, und einige verzerrte Perioden außsendmmen, nachdrücklich gesagt. Der Berf. zeigt pag. 1. 2. daß Deutschland viel dran liegt, seinen Werth in der Musik über Italien zu behaupten. Um dies zu erlangen, soll man gute Subjekte auß-

suchen, und die Bocalmusik mehr cultiviren (pag. 3.) Er untersucht barauf, woran es liegt, bag wir so wenig Sanger und Sangerinnen in Deutschland haben? (pag. 4 — 5.) furz und gründlich: schlägt Nebungen im Singen vor, wozu ein Solfeggio von Saffe eingerückt wird, p. 7-10. thut Borschläge zu Berbefferung ber Rapellen und Orchefter p. 12-14. gibt reisenben Musicis gute Regeln, p. 17-20, worauf einige Cabenzen als Muster angeführt find, p. 21 — 26. und endlich sucht ber Berf. ben Geschmack ber Liebhaber auszubilben (p. 27. 28.) benen er bie Gefange, bie Canons genannt werben, anpreiset, und einige einrückt p. 29 - 33. Der erfte ift von Benda in Gotha; ber zweite vom Italianer Martino: ber britte von einem ungenannten, und ber lette vom Bertalotti: worauf ein kleiner Anhang p. 36. bas Werk besiegelt. - Wir haben nicht leicht ein Werkchen gelesen, wo mit so wenigen Worten so viel gesagt mare, bazu scheint jebes Fragment unmittels bar aus ber Erfahrung geschöpft zu senn, und verliert sich also nicht in Luftplanen, welche die gemeiniglich entwerfen, die einer Wiffenschaft ober Kunst aufhelfen wollen. Bir wünschen ihm also, reichlich gelesen und angewandt zu werben. Eins verbitten wir uns von bem Berfaffer — Berfe: bie Strophen, die er feinen Fragmenten vorgesett, find mittelmäßig und hart: wenn man ben Boetischen Boblklang so gar in einem Gebichte vermiffet, bas felbft ein Rufter bes musikalischen Boblklanges fenn follte: fo muß man fich ärgern, bies vor einem Berte zu finden, das der Dufit aufbelfen soll. Boesie und Musik sind zwen Schwestern, und bie zweite kann nicht zu aller ihrer vielseitigen Bollkommenheit kommen, wenn man uns in ber 1 musikalischen Poesie noch Deutsche Härte, Rauhigkeit und Zwang vorwerfen kann, — ein Fehler, ber ben meisten Deutschen Dichtern anklebt (benn wie wenige Ramlers gibt es!) und ben ber Berf. im ganzen Werk vergeffen. Rostet in ber Kanterschen Buchhandlung 24 gr. Hr.

1) 3m Originalbrud: ber noch

(66tes Stild. Den 17. Muguft.)

Samburg.

Ben Mich. Fried. Bod ift das Jahr 1766 durch eine Monatsschrift herausgekommen, die noch fortgesetzt wird, und sich unter den übrigen periodischen Schriften, die zum Vergnügen geschrieben werden, so sehr herausnimmt, daß wir von den Stücken, die wir vor uns haben, unsern Lesern eine Nachricht schuldig sind.

Unterhaltungen, mit bem Motto aus la Fontaine:

La bagatelle, la science, Les chimeres, les riens, tout est bon; je soutiens, Qu'il faut de tout aux Entretiens.

Januar 1767. Die Ginleitung von ber Runft unterhaltend ju fenn ift etwas langweilig: ber Erweis, bag bie Griftliche Religion ein Bert Gottes fen, und gwar aus bem 53 Capitel Jesaias fann nirgend anders, als in Unterhaltungen fteben, und hatte vielleicht auch ba wegbleiben fonnen, wenn er nicht eine Urt von Benedicite ben dem Anfange biefes Berts fenn foll. Die Boefie an feinen Freund ben bem Communiontage ift mittelmäßig, bas Duett aber, bas weitläuftige firchenlieberische Duett ift schlecht, und beinahe eine Compilation von Stellen aus Rlopftod's Liebern. Jest einige Formeln gur Erleichterung ber Berechnung ber Dreyede von Klügel. - Jest eine Dbe an bie Mademoifelle Schulg, eine Schauspielerin ben Adermann, welcher in biefen Blättern fehr oft Weihrauch geftreuet wird, als ber erften Affrice in Deutschland, als einer zweiten Clairon u. f. w. Der Dichter fagt von ihr bie größesten Lobsprüche: bon benen wir blos die zwen bescheidensten anführen:

Du giebst bem Gallier, bu giebst bem Britten wieber Bas ihm ein Uebersetzer nahm. —

- Wenn was ein Schlegel schrieb, von beinen Lippen tonet So wird, was er geschrieben Dein! zwen hohe Lorbeerfranze! Bon ben kleinern Studen, die bie vermischte Aufsate beschließen, führen wir blos ein kleines naives Hochzeitkarmen an;

> Weil du es selbst begehrst, Lucinde, nun so werde In Strephons Arm zur Gruft gebracht. Leicht sen dir diese Erde Und hiemit gute Nacht.

Nun fommt das zweite Hauptstück: Musik: eine Abhandlung vom musikalischen Geschmacke, die zuerst den Rationalsgeschmack einiger Bölker, z. E. der Franzosen, Italiäner und Deutschen, alsdenn den Provinzialgeschmack einiger Deutschen, und im 2ten Stück den Temperamentsgeschmack in der Musik erläutert. Ob diese Abhandlung gleich nur ein unvollkommnes Fragment seyn dörfte, wenn man die weite und wichtige Materie betrachtet: so ist sie doch in allem Betracht sehr lesenswürdig und unterhaltend. — Jest kommt ein Wiegenlied, von Fleischer in Musik gesetzt, und nun: vermischte Nachrichten erst aus den Wünsten. Wir führen von beiden einige an:

Es wird eine prächtige Ausgabe der leibnitisschen Werke angekündigt — wo aber? — in Paris? Wir haben ebenfalls eine aus Turin angekündigt gelesen! — Proh Dii! der größte Mann den Deutschland in den neuern Zeiten gehabt, der Stolz Deutschlands, den es selbst gegen einen Newton setzen kann, hat von seiner Nation weder Denkmäler, noch Ehrensäulen. Sin Fontenelle muß ihn loben, ein Jaucourt sein Leben schreiben, Paris und Turin sich seiner Werke annehmen, daß sie nicht vermodern.

Mosheims Kirchengeschichte ift mit Lobe ins Englische übersett: Krügers Gedanken von der Erziehung der Kinder mit Tadel; aber warum muß dieser auf die ganze Nation zurückfallen? jeder kluge Deutsche hat in dieser Krügerschen Schrift und in andern wenig Eignes und immer viel Professorit gefunden. Boltaire ist in 35 Bänden ins Englische übersett. Die Ueberssetung des Hermanns unter dem Namen des Baron Cronzeck ist von mehr als einem englischen Journal sehr gut ausgenommen, deren Lobsprüche hier weitläuftig angeführt werden. O monstrum horrendum, informe, ingens! Klopstocks und Geßners Schristen werden zum Glück der Deutschen besser übersetz, als sie es waren. Bon Michaelis antiquitatibus hebraicis wird der Ansang im Auszuge dargelegt: wir sehen diesem lange versprochnen Werf mit Erwartung entgegen. Ramlers Cantate: der May, ist von Telemann und seine Ino von Krause in Musik gesett. Zetzt sind Nachrichten, die die Malerey, Kupferstecherkunst, Tanzslunst, Musik, und das englische Theater betreffen: sie scheinen meistens aus Zeitungen und Journälen geschöpft zu seyn: sind aber unterhaltend gnug.

Februar: Der langweilige theologische Erweis nimmt noch über einen Bogen ein: es folgt eine mittelmäßige Ergählung Degiag; aber nun fommt etwas, mas bas gange Stud hebt: Ricardions Chrengebachtniß von herrn Diberot! Gine begeisterte, abgebrochne Abhandlung, die auf einem Bogen mehr lagt, als eine nüchterne Eloge, ober trodne Berglieberung in einem Buche: Die fich oft auf ben Flügeln einer dichterischen Schwärme-Den erhebt, aber bie Macht hat, uns mit fich fortzuführen, uns nugluben, und uns mit ber Gewalt, bie nicht jeder Schriftfteller bat, die Clariffe aufs neue in die Sande fpielen gu fonnen. Alles ift voll Feuer, voll Seele, voll Sentiments, voll Leben. - Nie habe ich einen, fagt Diberot, von feinen Landsleuten ange--troffen, nie einen von ben Meinigen, ber nach England gereiset - war, ohne ihn ju fragen: haben fie ben Dichter Richardfon gefehen? und benn: haben fie ben Beltweisen Sume fennen 201. "gelernt?" Er geht bie Sittlichfeit, die Situationen, Die Ranntniß ber Welt und bes Menschen burch, begegnet ben Borwurfen, die man ihm in Frankreich gemacht, zeigt die Rusbarfeit, Die Illufion, Die charafteriftische Malereien, Die Starte in ber Folge ber Begebenheiten, bie natürliche Brieffunft in Richardsons Roma-

nen, und ruft endlich aus: "D Richardson! wenn bu gleich ben "beinem Leben nicht alle ben Ruhm genoffen haft, ben bu ver-"bienteft, wie groß wirft bu ben unfern Enteln fenn, wenn fie "bich in ber Ferne feben werben, in welcher wir einen Somer "feben! Wer wird es bann wagen, bir nur eine Zeile aus beinem "erhabnen Werke zu rauben? Du haft auch unter uns mehr "Bewunderer gehabt als in beinem Baterlande und bas erfreut "mich. Gilt geschwinde bahin, ihr Jahrhunderte, und bringt bie "Ehre naber, die einem Richardson gebührt! 3ch fobre alle, bie "mich hören, ju Beugen auf; ich habe nicht erft auf bas Beifpiel "andrer gewartet, beinen Ruhm zu erheben. Ich lag jest zu ben "Füßen beiner Bilbfäule, ich betete bich an, ich suchte in bem "Innersten meiner Seele Ausbrude, bie bem Umfange meiner Bewun-"berung gemäß waren; aber ich fand feine. Die ihr biefe Beilen "burchlaufet, die ich ohne Busammenhang niedergeschrieben habe, "ohne Plan, ohne Ordnung, so wie fie mir in der Bewegung "meines Bergens in ben Sinn famen, o! wenn ihr von bem Sim-"mel eine empfindlichere Seele, als ich, empfangen habt, fo burch-"ftreicht biefe Beilen! Das Genie eines Richardfon hat alles "erstidt, was ich von Genie hatte. Seine Schattenbilber schweben "beftändig in meiner Einbildungsfraft; wenn ich ichreiben will, fo "bore ich Clementinens Rlage, fo ericheint mir Clariffens "Schatten, fo febe ich einen Grandifon vor mir manbeln, fo ftort "mich Lovelace und die Feber finft mir aus ber Sand. Und "ihr, angenehmere Erscheinungen Aemilie, Charlotte, Pamela, "liebe Dig Sowe, indeg, daß ich mich mit euch unterhalte, geben "bie Jahre ber Arbeit und bie Erndtezeit ber Lorbeern vorüber; "ich fomme dem letten Ziel nahe, ohne etwas zu unternehmen, "welches auch mich ber Nachwelt empfehlen könnte." Wie fehr wunschte ich in biefem Augenblide, biefes fleine Stud im Frangofischen vor mir gu haben, um Diberot in feiner eignen prächtigen Sprache zu hören: und vielleicht wünschen viele Lefer bies mit mir. - Jest ein Gebicht auf herrn G. einen Schauspieler, bas fcone Stellen hat: wenn Lobgebichte auf gute Schaufpieler bagu

beitragen können, die Ehre unfres Theaters ju erheben: so ifts billig, baß bie bichterifde Dufe eine Freundin ber theatralifden Duje fen. - Breife ber aftronomischen Inftrumente und eine Radricht von einer mertwürdigen Beranderung ber Farbe einer ichwargen Beibsperfon, aus ben Philof. Transact. find feines Auszugs fähig, und einige fleinere Poetische Stude beffelben nicht murbig. Bon Radrichten find für uns merfwürdig: ber vortrefliche Lord Some, ber burch feine Brund- 246. fate ber Critit unter uns befannt ift, hat fonft noch bren Werke geschrieben. Principles of Equity, ein wichtiges Wert, bas bie Grangen amischen bem gemeinen englischen Recht, und ber Billigfeit vollständig, beutlich und gründlich bestimmt: Historical Law-Tracts, eine mit bes Lords Philosophischen Geifte geschriebne Geschichte ber Gejete und Essays concerning british Antiquities: eben von biefem Bert wollten wir am liebsten mehrere Nachricht, und ba schweigen bie Berfaffer. In Roppenhagen ift ein Breis von 50 Rthlr. auf bas beste banische Lustipiel [gesett] und eben so viel auf bas befte banifche Gebicht über bie Liebe jum Baterlande. Bon Michaelis arabifder Grammatit, arabifder und fprifder Chrestomathie wird eine angenehme Nachricht gegeben: Deutschland hat wenig Männer von feinen Talenten und feiner Gelehrfamteit: wie viel hat er geleiftet, und wie viel zu leiften! - Leben bes berühmten Schauspieler Garrif. Unfern Lefern wird bas berühmte Bilbniß biefes Mannes in ber Rolle Richards bes 3ten, unter ben hogarthichen Rupferftichen befannt fenn: und wie ftaunten wir, bag bies feine erfte Rolle, im 24ften Jahr, ba er juerft bas Theater betreten, feine Brobe und fein Meifterftud gewesen. Go bilbet ein Genie fich felbft, und tritt auf einmal gebildet hervor, um die Bewunderung der Welt zu fenn. Noch hat uns in feinem Leben bie großmuthige Unterftugung gefallen, mit ber er einer Entelin bes großen Miltons aufhalf, ba er ihr jum Beften eins von Chatefpears beliebteften Studen aufführen ließ. - Es folgen Nachrichten vom Frangofischen Theater und einigen Favartichen Studen insonberheit, und wie gerne wollten

wir einen vortreflichen Brief noch einruden, ben Aretino 1537 an Michael Angelo über fein Gemalbe bes jungften Berichts geschrieben: er ift wie eine Wintelmannsche Beschreibung bes Apollo in Belvedere, oder des Torjo. — Allein wir schlieffen jest, und wollen mit unjerm äfthetischen Auszuge fortfahren, weil eine Brovingialschrift, die für eine Stadt geschrieben, von einem Buchbruder verlegt, und für einen Monat aufgesett ift, sich bald vergreift, in wenige Sande fommt, und bald alt wird. - Man fiehet, daß die eignen Arbeiten ber Berf. lange nicht so merkwürdig find, als die fremden Stude die fie uns mittheilen, und die fonft verfliegen Man wird dies aus den folgenden Monaten noch mehr sehen. Man wird ben musikalischen Geschmad ber Berf. Loben, ihre fremde Nachrichten gerne lefen, es aber bisweilen wünschen, daß fie mehr das Gepräge einer vollständigen und gründlichen Correspondenz zeigten, ftatt daß sie jest oft Beitungen verrathen, die blos aus auswärtigen Journalen fommen, uns aber beswegen noch ftets unterhaltend find. Roftet in ber Kanterschen Buchhandlung jedes monatliche Stud 1 fl.

## (98tes Stild. Den 7. December.)

## hamburg.

Wir fahren in unserm kritischen Auszuge der Unterhaltungen fort, weil man periodische Werke von dieser Art gemeiniglich nur mit einer kalten Anzeige abzusertigen pflegt, ohne die einzelnen eignen Originalabhandlungen mit einem etwas vollskändigen Urtheil zu begleiten.

Im Monat März eröfnet Basilio und Quiteria, ein Singgedicht für das Theater, die Scene: in welchem die Fabel aus dem Don Quirote genommen, und in dem Geschmacke dieses originalen Romans ausgeführt ist. Der poßierliche Contrast zwischen dem genannten Romanhelden und seinem Sancho: alsdenn die Schäferscenen: und die Geschichte zwischen Basilio und Quiteria

selbst bringen Mannigfaltigkeit von Situationen in das Stück, und wenn ber Boetische Ausbruck sich mehr über die Prose erhübe, wenn er insonderheit in den Recitativen für die Mufik etwas runder wäre, und nicht bisweilen etwas zu schleppen schiene: so wäre bies Singgebicht eben so schätzbar zu lesen, als es auch schon jest ben ber Borstellung bivertifant seyn mag; nur die allegorische Scene hätte nach unfrer Meynung völlig wegbleiben können. — Das Leben Fielbings, in biesem und bem folgenden Stück, größtentheils aus bem Englischen übersett, ift lefenswerth: es zeichnet uns fielbing, als Renich, als Burger, als Schriftsteller, von seiner guten und Schriften aus seiner Denkart, (woben man ein Paar Anekboten antrift, von wem er seinen Pfarrer **Abams, und Pfarrer Trulliver copirt habe) geht seine vor=** nehmsten Schriften mit einer genauen und feinen Beurtheilung durch, und parallelifirt ihn sehr richtig mit Marivaux, bessen Charafter hier treffend geschildert wird: es rangirt seine Schriften, und gibt fich die Mühe, zu erklären, warum Fielding, insonderheit als Komödienschreiber nicht größer geworden, als er ward: und so lernen wir ihn aus diesem Leben tennen, schätzen, lieben und beklagen. — Es folgt ein kleines Gedicht aus dem Arabis ichen, bas bas Siegel ber orientalischen hoheit auf seiner Stirne trägt: und ba wir in einem ber folgenden Stude biefer Unterhaltungen noch ein Laar würdige Boesien aus dieser Sprache übersest fanden: so wünschten wir, daß man uns mehrere von dieser Art aus Schultens Anthologie u. b. g. gabe. — Cleon, ober bie eigensinnige Tugend, ein moralischer Charafter, fann endlich, wenn man nicht moralisch lesen will, überschlagen werden. noch mehr, bas feichte Stud über ben Befchmad aus ber Ency**klopädie vom Voltaire. Die fleine Cantate nach dem Staliäni**ichen bes Bappi murbe megen ihrer naivete noch mehr gefallen, wenn auch im Deutschen ber Ausbruck so originalnaiv wäre. Das Tobtengespräch zwischen Horaz und einem neuern Gelehrten aus bem Danischen bes Patriotischen Buschauers enthält viele wahre Gebanken über ben ungereimten Gebrauch, ben wir von ben Griechen und Römern machen, und worin wir ben Alten fo weit nachbleiben. - In ber musikalischen Classe finden wir einige Bemerfungen bes Berrn Roverra über bie frangofifche Opernmufit: unter ben vermifchten Radrichten fteben bie Bufate, bie ju Barburtons Sendung Mofis baju gefommen find, die übrigen Nachrichten gehören jeto, ba ber Recensent bies schreibt, schon in ben alten Kalenber. Die Anmerkung über Cramers Cantate, baß feine Berioben oft gu rhetorifch find, um musitalisch senn zu können, scheint uns so mahr, bag man auch von anbern Gebichten biefes Berf. fagen fonnte: hier find bie Berioden viel zu rhetorisch, um poetisch zu senn. Die Lieder für Rinder von Beige borfen wir unfern Lefern nicht erft aus ben Unterhaltungen befannt machen: allein ihre Composition von Scheibe befommt bier ein ftrenges Urtheil. Im 4ten Stud nimmt fich Beigens Boefie an den berühmten Bille aus, ob fie gleich ein etwas hingeeiltes Stud fein möchte. Er fpricht vom Frangöfischen Theater:

D gludliches Baris! noch glangt auf beiner Buhne Melpomene in voller Bracht! Dir hat ein gut Geschick Corneille und Racine Und Brigards und Befains und Grandvals vorgebracht. Noch flopft mein bebend Berg! noch feh ich Robogunen Die ichredensvolle Dusmenil; In ihren Augen brennt ber Donner, Tob in Minen, Sie fteigt aus Ninus Grab - -Wer ift die Göttliche? follt' ich fie fterblich nennen? Die Clairon? Belde Majeftat! Eleftra, Dibo weint, und ihre Thranen brennen Bis in das Herz — bas — — Doch welche Wehmuth geußt in wollustreichen Thränen Die fanfte Gaußin in mein Berg! Es schmelgt in fußem Beh ben ihrer Liebe Gehnen, Und Melanibens Schmerz ift ber Natur ihr Schmerz Der Scherg' und Gratien laut jauchzenbes Getummel

Labair 3

Drängt sich aus ber Coulis hervor; Sie guden aus ber Scen' und vom gemahlten Himmel — Ber kommt? — Thalia selbst — sie trägt die Maske vor Und führt an ihrer Hand die holden Lieblingsbeide, Die Dangevill, den Previll her.

Des Beisalls froh Geräusch, der Bühne laute Freude Dringt die zur Unterwelt, zum Later Molier.

Der Schalkheit seinster Witz lauscht, lacht und spielt mit ihnen, Und Scherz stimmt Wendung, Sprach und Ton.

Bas oft dem Dichter sehlt, ersehen ihre Minen u. s. w.

Die Bollendung ber Liebe: eine Erzählung vom Abbt Chaulieu - Ginige physikalische Beobachtungen. Auffat über bie Gebichte bes herrn Macpherson von einem irrländischen Gelehrten. Ohngeachtet die Zweifel, die in dieser Abhandlung gegen die Altschottischen Gebichte gemacht werben, nicht von der Gültigkeit sind, daß die Authenticität und das Alterthum Fingal's barunter wirklich fiele: fo find wir boch bem Berf. für Mittheilung biefes fritischen Auffates verbunden. Noch siebenfach größern Dank murbe aber ber verdienen, der uns die berühmte, mertwürdige und nütliche Abhandlung bes D. Blairs über Die Gebichte Dhians mit ber Geschicklichkeit im Deutschen lefen liesse, als wir diese Gedichte selbst lesen können. Die genannte Tritische Abhandlung bes D. Blairs, Die ber Rec. blos bem Ausjuge nach kennet, mußte uns in fo verschiebnen Gesichtspunkten neue Aussichten verschaffen, daß die Hofnung, die man uns aus hamburg ber gegeben hat, sie balb übersett zu liefern, uns eine vorzüglich angenehme Ankündigung gewesen. — In der Musik folgen einige Bemertungen bes herrn Noverra über ben Ginfluß bes musikalischen Gehörs in die Tangkunft: und unter ben turgen Rachrichten ift ein Berzeichniß ber Theatralischen Stude, Die Garrit für bie seinen erkennet, bas merkwürdigste.

J. . .

Mus der Mugemeinen Deutschen Bibliothek 1767.

Johann Glias Schlegels Berfe: Bierter Theil. Herausgegeben von Johann heinrich Schlegeln, Roppenhagen und Leipzig, im Berlage ber Mummischen Buchhandlung, 1766. 320 Seiten in 8. [V, 1, 165—175]

Es find in diesem Bande die kleinern Gedichte des sel. Schlegels enthalten, die dem Herausgeber seiner Schriften, der Erhaltung würdig geschienen. Wir setzen zuerst die Haupttitel her: Heinrich der Löwe, zwei Bücher eines unterbrochnen Heldengedichts: Bemühungen Frenens und der Liebe, eine kleinere Epische Fiktion auf das Beilager Karls des sechsten: Briefe und vermischte Gedichte: Erzählungen: Oben: Canstaten: Anakreontische Oben: Kleinigkeiten: und zuleht ein paar historische Abhandlungen. Je mehr wir Schlegels frühen Tod bedauren; desto sorgfältiger müssen wir auf seine Rachlassenschaft merken.

Man kann die verwaiseten Werke eines Schriftstellers in verschiedenen Gesichtspunkten der Welt mittheilen. Will man blos dem Geiste desselben auf seinem Grade ein Chrendenkmal errichten: so wählet man vorzüglich die besten Produkte seiner Beschäftigungen, die reifsten und wohlgebildetsten Kinder seines Genies; die Jugendarbeiten, die mittelmäßigen Prodskücke und Bersuche hält man vom Licht der Welt zurück, oder wenn sie da sind, sucht man sie, als unächte Brüder, zu verdrängen. Wir danken es der Zeit, oder den Bersassen selbst, daß sie und das Unächte entzogen: wir lesen Hums die Uedungsstücke und das Unächte entzogen: wir lesen Homer, Horaz, Cicero; aber zu ihrem Bortheil dörsen wir die Jugendproben nicht lesen, wodurch sie Homer, Horaz, oder

Cicero wurden. Man setze sich also, wenn man diesen Gesichts= punkt treffen will, aus der Lage eines Freundes und Zeitgenossen in die Stelle der Rachwelt, die aus Stössen und Manuscripten eines Autors oft nur einzelne Bogen mit unpartheiischer Hand herausreißt, und auf sein Grab zur Fahne des Nachruhms pflanzet.

Benn wir in biefem Traume ben Band burchlaufen, ber vor uns liegt: so würden wir wenig ober nichts mählen wollen, um vor bie Augen ber Nachwelt zu treten, ober unsern Schlegel ben Rachbarn bekannt zu machen. Wir wählen also einen andern Gesichtspunkt, der für das Bublikum sicherer und nugbarer ist: uns in den Schriften eines Mannes ein Borträt seines Geistes p sammlen. Rennet der Herausgeber seinen Autor, liefert er den= selben, wie er ist, sagt er uns von ihm sein eignes Urtheil, die Beit, wenn seine Stude aufgesett find, Gelegenheit und Folge: so sieht er uns eine Gefchichte von bem Denten und Ausarbeiten seines Schriftstellers; und oft fährt bei Gelehrten ihr Leben in biefe zwei Stude zusammen. Man hat also hier ben schönen Anblid, einen Dichtergeist wachsen und sich ausbreiten zu sehen: mit ihm von seinen Lehrlingsstücken bis auf den Gipfel seiner Meisterstücke hinaufzusteigen. — —

In biesem Gesichtspunkt hat diese Ausgabe der Schlegelsichen Werke viele Borzüge. Sie geht zwar nicht nach der Ordnung der Aussätze; allein vor jeder Classe sinden wir einen Borbericht, der uns gleichsam genetische Nachrichten, und eigne Urtheile giebt: der herausgeber hat seinen Autor, als Bruder gekannt, ist selbst ein Mann von Kenntniß und Geschmad: wir lernen also unsern Joh. Elias Schlegel sehr kennen.

Und noch mehr! Wenn unvollendete Arbeiten nicht in die Erbe gescharret werden: so kann ein andrer damit wuchern; er kann in die erledigten Fußstapfen treten, und nach den Anfängen weiter fortarbeiten. Wie sehr ist dies insonderheit in Deutsch-land zu wünschen, wo die besten Männer aus ihren halbentworfenen Planen gerissen sind, und ein frühzeitiger Tod den Genies auszulauren scheint. Hier verrathe man ihre Berlassenschaft,

baß ein andrer vielleicht bavon Besitz nehme, und ihre Stelle ersetze. — So wollen wir Schl. Werke durchgehen.

1) Ein Fragment von einem Belbengebicht: Beinrich ber Es ist in vielerlei Absicht gut, daß unsere Dichter Löwe. Schlegeln nachfolgen und bie Baterlandsgeschichte stubiren möchten: blos auf biefem Wege bringt man in ben Geift seines Bolks, und kann man aus biefer Hiftorie Stude heben und mit Feuer und Geift beleben: so hat man ein boppelt Recht auf bas Gefühl seiner Schl. hat bei bem Studiren ber Deutschen Geschichte nicht blos Materialien zu einem Helbengebicht, sonbern auch zum Leben seines Helben gesammlet, und baffelbe in 2. Octavbanden heraus-Wir munichen bem Herausgeber Zeit und Kräfte, geben wollen. sie mit ber nöthigen Ausbesserung und Bollführung ans Licht zu ftellen. "Gewiß! bie Hiftorie zeigt fich fast mehr in ihrer ganzen "Schönheit, und in ihrem vielfachen Nuten, wenn fie irgend einen "großen Mann, einen sehr benkwürdigen Zeitpunkt auswählt, und "ein ausgeführtes Gemälde barftellt, als felbst in ben besten "Miniaturschilberungen, ober ben Inbegriffen ber Geschichte ganzer "Reiche; und Beinrich ber Lowe verbient bie Aufmerksamkeit "eines Deutschen und jedes Liebhabers ber Geschichte."

Aber Heinrich ber Löwe als ein Sujet zum helbengebicht? Das wird eine zweite Fliade seyn können: bieser Helb ist wie der Achilles bes Homers:

> Impiger, iracundus, inexorabilis, acer; Iura negat sibi data, nihil non arrogat armis.

Uns fielen bei bem erften Anblick biefes Stofs jene Worte Homers ein, die auf Heinrichen so genau als möglich passen:

Ου γαρ τι γλυκυθυμος ανηρ ην, εδ' αγανοφρων Αλλα μαλ' εμμεμαως.

Aber Schl. wäre dieser zweite Homer nie geworden. Nicht "weil "der Mehias schon erschienen, und es bei einem Heldengedicht,

11

<sup>1)</sup> So bat Berber öfters irrthumlich ftatt nata citirt.

"nach Schl. Meinung viel barauf ankonnnt, der erste in seiner "Ration zu seyn." Auch nicht, als wenn Schl. Fleiß nicht eine Epopee durch, ausgehalten hätte; dies vor vielen andern: denn sein Bruder sagt uns, daß er den Trieb, ein Epischer Dichter zu seyn, von Jugend an gefühlet — sondern, wenn wir nach seinen übrigen Arbeiten urtheilen wollen, weil seine Poetische Einbildungskraft uns für eine Spopee zu trocken, und Moralisch verkonnnt. Wir haben in den beiden Gesängen dieses Ansanges hier und da schöne Moralische Stellen, lehrreiche Allegorien, edle Sentiments, nachsbrückliche Sentenzen, und ein ausgearbeitetes Sylbenmaas mit Reimen gefunden; aber nirgend den Ton der Epischen Erzählung, den Abel, den kurzen hohen Bortrag der Neden, die immer fortschreitende Handlung. Man kann alle einzelne Stücke in Lehrzgedichte verpflanzen, und sie stehen am rechten Ort.

Wir haben gesagt: Lehrreiche Allegorien fände man in dieser Epopee; benn die Maschinen in ihr sind Tugenden und Laster. So heißts im ersten Gesange:

Indeß versammlete der Himmel reine Schaaren, Die auf uns niedersehn, die Tugend zu bewahren. Sie freun sich, wenn ihr Reiz der Menschen Herz gewinnt, Und stehn den Seelen bei, wenn sie bekämpfet sind. Ein jeder von der Zahl, die hier zusammen kamen, Steht einer Tugend vor und führet ihren Namen; Die Großmuth und die Huld und Frömmigkeit und Treu.

Gelaffenheit und Muth und eine lange Reih Bon Geistern, die man oft blos aus der Würkung kennet, Die oft kein Ausdruck faßt und keine Sprache nennet, Stand um den hohen Thron des Geists der Majestät, Durch den der himmel schützt und stärkt, wen er erhöht u. s. w.

Führen diese Worte an, um unser voriges Urtheil zu beweisen, und würden es noch mehr bekräftigen, wenn wir die darauf Dende langweilige Rede Gottes, den Streit der Tugenden vor

feinem Throne, und andre Stude angogen. Bir wollen die Einwürfe nicht vermehren, die man gegen die Moralische Wefen, als Epische Maschinen, gemacht hat; bas Resultat würde vielleicht senn, nicht blos, baß fie unbequem, fonbern ber Epopee felbft nachtheilig find: aber bas fonnen wir mit Schlegeln nicht glauben, bag wenn man bie Maschinen ber Alten und bie Geifter unfrer Religion nicht brauchen könnte, "die Allegorie die einzige noch übrige Quelle bes Bunderbaren fen." Fande fich ein Epischer Dichter ju Beinrich bem Lowen, ber bie beiben Schlegel= ichen Befange nutte, aber umwurfe - fich eine Epifche Sandlung mabite, die wir hier nicht feben: so murben wir ihm eine andre Quelle zu brauchbaren, erlaubten, Poetisch ebeln und lebenben Maschinen anrathen, die nicht aus der Mythologie, noch unsrer Religion, noch aus ber Moralischen Welt; sonbern aus ber Poli= tifden Gefdichte feines Selben personificirt wurden, und biefes find bie Schutgeifter ber Provingen und ber Fürften, ober mit einem Dichter zu reben

— Der Königreiche Beschützer, Engel des Kriegs und des Todes, die im Labyrinthe des Schickfals Bis zur göttlichen Hand den führenden Faden begleiten; Die im Berborgnen über die Werke der Könige herrschen, Wenn sie damit triumphirend, als ihrer Schöpfung sich brüften.

"Heinrich ber Löwe, ein Fürst, bessen Macht nur mit bes "Raysers seiner verglichen werden konnte, ber Stammvater bes "großen Hauses Braunschweig-Lüneburg, der Ueber- "winder und Bekehrer ber Wenden; durch den theils bei seiner "Regierung, theils bei seinem Falle, die Fürstenthümer Hollstein, "Mecklenburg und Pommern, die Städte Lübeck und "Hamburg und andre Landschaften und Städte mehr, das "geworden sind, was sie sind; ein herr von großen persönlichen "Eigenschaften, von sonderbaren und rührenden Schicksalen," ber seine Länder verlohr und zum Theil wieder bekam, der hier und borthin zu hülfe ziehen sollte, aber zu seinem Unglück nicht wollte

ein solcher Fürst kann eine Anzahl Schutzeister verschiedner Art für und gegen sich in Bewegung setzen, die nicht zum Schmuck, sondern zum Wesen der Epischen Handlung gehören, und intereßiren und alles beleben.

Man wird einer Deutschen Bibliothek es gern erlauben, daß sie über ein Fragment von zween Gesängen so ernsthaft spricht, wenn man bedenkt, daß dies Fragment nichts minder, als eine Epopee, und zwar über einen Deutschen Helden selben seyn soll: eine seltne Nationalerscheinung im doppelten Berstande. Dagegen schweigen wir

- 2) von den Bemühungen Frenens und der Liebe völlig: es ist in Allegorisch= Moralisch= Epischem Geschmack und zum Glück nicht lang.
- 3) Briefe und vermischte Sachen: diese find das beste in diesem Bande. Einige kommen wirklich den Horazischen Briefen nahe, untermischt mit kleinen Fabeln, launischen Gesprächen und Moralischen Sentenzen in sliessenden Reimen. Aber dies sind auch nur einige, die so durchaus schön sind: worunter wir auch einige Uebersetzungen rechnen. Freilich verlieren Gedichte dadurch nichts, daß sie Gelegenheitsgedichte sind: ein Wort, an das wir uns unbilligerweise stossen, und das doch die besten Poesien der Alten und Neuern in sich begreift. Hat aber ein Gedicht weiter keinen Werth, als daß es Empfindungen besingt, das ist, daß es ein Gelegenheitsgedicht ist: so kann es in seiner Privatbeziehung schäpsbar sen; aber fürs Publikum ist es nicht.
- 4) Die Ergählungen find fonst schon gedruckt, flieffend, aber ohne eignen Ton und nur vier.
- 5) Oben: hier können wir geradezu sagen: keine Oben! wie kann man auch ein Original in allem seyn? Der Heraussgeber sagt das geprüfte Urtheil, das wir für mehrere Deutsche sogenannte Obendichter hinschreiben: "In einigen dieser Gedichte "wird sich hin und wieder ein gewisser Schwulst verrathen, eine "Zusammenhäufung von Bildern, die nicht immer am rechten Orte "stehen, die sich in einander verlausen, ober die nur halb auss

"gebruckt sind. Der Verf. war hievon eine Zeitlang, als von pinda"rischen Zügen, eingenommen. Er ist aber hernach ganz davon
"zurück gekommen und hat selbst diesen Zeitpunkt in seiner
"Denkungsart die Zeit seiner Dunkelheit genannt. Doch sind auch
"in den benannten Gedichten ausnehmende Schönheiten." Vielleicht; — aber Odenschönheiten haben wir keine gefunden: es sind
einige von ihnen correkte Strophen-Gedichte, die schöne Gedanken
und Bilder versissiert enthalten.

- 6) Cantaten: man wird einige in Composition kennen z. E. Phyllis und Thyrsis neulich von Bach; Cephalus und Profris schon vorher von Scheibe componirt. Einige dieser Stücke sind schäpbar, da Deutschland noch so wenig, recht wenig musikalische Dichter aufzeigen kann: sie haben auch alle einerr gewissen sansten Fluß der Bersart; aber daran zweiseln wir, wenn wir unsern Ohr trauen dörsen, daß Schlegels Poesie sich biegsam gnug der Tonkunst anschmiege, oder daß in ihr der hohe musikalische Wohlklang den Poetischen belebe.
- 7) Anafreontische Stücke. Sollen biese Stücke einen Charafter haben: so müßte es bei ben meisten eine schöne trockne Einfalt, und ein sanstes fliessendes seyn, das fast durchgehends sich trochäische Berse wählet. Die Eintönigkeit und Schwere rührt bei manchen offenbar aus dem gereimten Sylbenmaas her; denn wie uns dünkt, haben es die neueren Anafreontischen Dickter sehr vortheilhaft unterschieden, daß sie kleine Phantasien in dem sogenannten Anafreontischen Sylbenmaas ohne Neim vortragen, und blos die Empfindungen und Einfälle in Lieder reimen, die vom Reime Schönheit hernehmen.
  - 8) Die Rleinigfeiten übergehen wir, und
- 9) von den historischen Abhandlungen scheinen und die Gedanken über die Achtserklärung Heinrichs des Löwen nicht tief gnug in die damalige Verfassung von Deutschland zu bliden; die Geschichte Heinrichs wird dies vollständiger thun. Gerechter sind die Anmerkungen über die Ausschliessung der Prinzesin Blanca von der Thronfolge in Kastilien, die diesen Band schließen.

Jeber siehet, daß in diesem Theile viel Schönes sey, insondersheit in dem Felde, wo Schlegels Muse weidet, in lehrenden Betrachtungen; allein das wird man auch nicht verkennen, daß eine reiche Einbildungskraft und ein Schöpferischer Geist zu Erdicktungen nicht seine größten Talente gewesen, daß vieles nach der Jugend und dem Gottschedischen Zeitpunkte schmecke, und daß das meiste mehr einem guten, als großen Dichter gehöre. Wir urtheilen mit der Unpartheilichseit, die wir der Asche eines so theuren Schriftstellers schuldig sind; wer Schl. in seinen Theatraslischen Stücken, in seinen Abhandlungen, und in seinen Horazischen Briefen zu schähen weis: wird es ihm leicht verzeihen, daß er kein Odendichter, oder kein Anakreontist vom ersten Range ist.

Der Herausgeber verspricht uns im folgenden letzten Theile das Wochenblatt: der Fremde, und das Leben seines Bruders. Wir sehen das letztere als ein Geschenk an, weil es uns eine Einsleitung und gleichsam ein Commentarius perpetuus über seine Schriften, über die Richtung und die Falten seiner Denkart seyn lann. Das Leben eines Gelehrten und eines Genies ist vielleicht das leichteste zur Biographie wie sie seyn soll; nur müßte man sein eigner Biograph werden, oder der Geschichtschreiber müßte uns so kennen, wie ein Bruder den andern.

C.

Christ. Adolph. Klotzii carmina omnia: editio emendata et nova. 100 Seiten 8. [V, 1, 224—228]

Am kürzesten kämen wir weg, wenn wir solgende Worte eines Deutschen Kunstrichters statt zu recensiren hinschrieben, die doch wahr seyn müssen, weil sie dreust gesagt sind: \* "Die Nachahmungen "des theuren Hrn. K. sind nachgemachte Straußbündel von römischen Blümchen und Specereien, denen ein besseres Schicksal vors"behalten war, als unter der Hand allmannischer Freibeuter zu

<sup>\*)</sup> Mertwilrbigfeiten ber Litteratur, 2te Sammi.

Allein Machtsprüche von der Art sind öfters vor-"verdorren." gefaßte Dleinungen, die man hinschreibt, weil man den theuren herrn hora, nur aus ben Schulen und ben theuren herm Klopius nur vom Titel ber kennet, und so leicht wollten wirs uns nicht machen. Wir lafen, hielten zwo Ausgaben zusammen, nachgeahmte Stellen gegen Horaz, die Nachahmungen gegen andere, und schlossen endlich mit dem Urtheil: Rl. ift ein Kenner des Horaz, sein Liebling in der Laune, und sein Nachahmer, wie es in einer längst ausgestorbenen Sprache möglich ift. Wir wollten zwar biefe Aussprüche in bas Chrenwort zusammen ziehen: neuere Antiken; allein wir waren zu biesem Wort zu blöbe. Unter vielen Ursachen auch beswegen, weil bas ja nicht zur Antike gehörte, ben Marmor und die Instrumente aus Griechenland zu holen, wenn man sie in seinem Vaterlande besser haben kann; und überhaupt, weil die ganze Bergleichung leibet. Wir haben unter bem Wort Carmina: Oben, Sylvas und Sermones von verschiebenem Werth; aber ba es bie zwote Ausgabe ift, blos von ben Worten: neu und verbeffert Rechenschaft zu geben, und seten voran, daß wir diese Gebichte nicht als Originale, sondern der Denkart, Composition, und Sprace nach, blos als fünstliche Nachbildungen, ansehen und sie also höchstens in die britte Classe Boetischer Werke seten konnen.

Obe 1. ad amicos moos: "Amor giebt bem Dichter die Citter, "um von Liebe zu fingen: er hat gesungen, übergiebt die Citter "seinen Freunden; ihn soll eine ernsthaftere Muse empfangen: er "will ruhig leben und sterben, und Freunde sollen sein Grab "mit Blumen bestreuen." Man siehet, die Einkleidung der Obe ist alt und oft gebraucht, allein der Gang ist Horazisch und die Theile machen ein Ganzes aus. Die Ursache aber, warum er seine Muse verändert, ist ziemlich Deutsch:

— — Nunc veteres delicias ego A Junone nova compede pronuba Vinctus qui repetam lyra.

Dbe 8. ad Fridericum Augustum: "Er wünscht ben König "in sein verheertes traurendes Land zurüd; und alles, selbst ber

"Dichter, wird fich freuen." Man wiederhole mein voriges Urtheil und setze bazu, daß an ein Paar Stellen die Ode zu Prosaisch zu werden scheint.

Ode 9. de bello: Beinahe würden wir dieser Ode den Borsug vor allen dazugekommenen geben. "Warum schweigt alles "so traurig? Es ift Krieg, Kriegsgeschrei, Blutvergießen, Hunger! "Wie wird einst ein Landmann staunen, wenn er Schwerdter und "Knochenhausen aus der Erde graben wird? Seine Kinder wird "er sammlen, ihnen die traurige Geschichte seiner Vorsahren erzähsuen, die Gebeine verscharren und die Wassen

Tergo auferet secum et trepida manu Fumo nigris in postibus aedium Affiget, horrorem ad nepotum Opprobriumque patrum perenne."

Diese Fiftion, und natürliche Digreßion ist zwar wieder nicht neu, aber, bis auf einen mißlungnen Berioden, schön erzählt.

Dbe 10. "Der Churfürst kommt zurud: Dregben freue bich: er weint über bie Sächsische Berwüftung:

Sint orbe toto ipsaque vita Hae lacrimae tibi cariores.

"Mit ihm fommt ber Ueberfluß, bie Musen, Gerechtigkeit "und Treue; ja Sachsens Genius kommt von ben Wolken "zurud!" Die letzte Erscheinung ist überraschend.

Dbe 11. 12. Dregben und Sachfen spricht über ben vorigen Gegenstand.

Unter die Wälder sind die Elegien der vorigen Ausgabe gebracht, einige Stücke voll Horazischer Wendungen dazu gekommen: Die Satyren sind dieselbe. — Die Ausbesserungen betreffen theils die Composition der Bilder, und die Stellung des Berioden, theils einzelne Zusätze. Sie sind nicht häusig, aber meistens glücklich. Wir sagen meistens: denn wenn das Bild schon da steht, so ists schwer die Figuren umzurücken: ein Beispiel!

Vidi, nepotes, credite, credite Vidi sedentem nuper ad Albidos Germaniam ripas nefandum Exitium patriae dolere.

So fing die 5te Obe an: jett ift die 14te so geändert.

Vidi sedentem, credite, credite Ripas ad Albis nuper et humido Germaniam vultu nefandum Exitium patriae dolere.

Ist sedentem bas wichtigste, was mir bei bem Bilbe zuerst ins Auge fällt? Ist bas zweisache credite hier eine Schönheit? Ist bas Exitium patriae dolere nicht etwas nüchtern, wenn bie folgenbe ganze Strophe burch, bas vultu humido noch umschrieben, und alsbenn noch einmal queritur wieberholt werben muß. — hier ist horazens Borbild, ber Leser urtheile!

Bacchum in remotis carmina rupibus Vidi docentem (credite posteri) Nymphasque discentes, et aures Capripedum Satyrorum acutas.

Evoe! recenti — —

Wir vergessen aufzuhören! hier ist alles voll, alles an seiner Stelle: das Bild zeigt sich nach und nach, wie wirs erblicker würden, hier steht kein sedentem, kein nuper: hier kann das credite posteri, nicht um ein Wort verrückt werden: in 4. Bersen bereitet uns der Dichter, das Evoe! mit ihm zu singen: hat uns aber Kl. in seinen 4. Bersen schon ein Eheu! ausgepresset?

Ein Beispiel ist gnug von ben Berbesserungen ber Bilberscomposition; jest eins von ben kleinern Zusäten bieser Ausgabe. Der folgende muß uns ins Auge fallen, benn er ist S. 100. eben am Ende ber letten Satyre:

Goetzius Hamburgi clamoribus omnia complet, Voce tonat rauca, turris templumque tremiscit. Hier kommt es uns sonderbar vor, den Namen zu finden, da alle seine vorige Helden Bibulus, Birrus, Titius, u. s. w. heissen: nur auf einmal erblicken wir statt des Titius, Göşius und statt des Birrus, Ziegra;

Idem amens chartas et vana diaria legit, Qualia bellipotens Hamburgi Ziegra, pusillus Natus et infausto coeli sub sidere scribit.

Bir kehren also zur Borrede zurück, und sinden: Liberius si dixerim quid, nec veniam oro nec caussam meam contra duriores judices desendo: non recito cuiquam, nisi amicis.

Uebrigens unterscheibet sich biese Ausgabe, burch Bignetten, bie von antiken Steinen genommen, aber sonst schon bekannt sinb.

C.

Christ. Adolph. Klotzii opuscula varii argumenti. Altenb. ex officina Richtor. 1766. 830. Seiten in groß 8. [V, 2, 74—85]

Zuerst zeigte sich Herr K. burch kleine niedliche Werkchen, in benen blos die Einkleidung, die seine Känntniß der Lateinischen Sprache, und die Horazische Aber schähder war, ohne daß man dieselben als materielle Beiträge zur Litteratur hätte ansehen können. So waren seine Mores Eruditorum, Genius seculi, ridicula litteraria, opuscula poetica: Stücke, die man als schöne Blüthen, nicht aber als nutbare Früchte betrachten konnte. Man wünschte von ihm eigne kritische Abhandlungen, da man von seiner Belesenheit und dem seinen antiken Geschmack viel erwartete; er hat einige geliesert, unter denen wir diesen opusculis ohne Anstand den Preis geben. In dieser Sammlung von 12. kleinen Stücken werden die Liebhaber der Philologie, der Griechischen und Lateinischen Musen, einige so schöne Aussätze sinden, daß sie sie ohne Streit nutbare Fragmente zur Kritik des Schönen heißen werden.

Wir springen auf einmal in bie Mitte. Das sechste Stud, von ber gludlichen Rühnheit bes Horaz, legt bie Stelle bes Duintilian jum Grunbe: at Lyricorum idem Horatius fere

solus legi dignus. Nam et insurgit aliquando et plenus est jucunditatis et gratiae et variis figuris et verbis felicissime audax = und ist zu diesem Dichter eine schöne Einseitung. Wenn daher AL seine Abhandlung beschließet: utinam vero hac opera faciliorem jucundioremque Horatii lectionem reddidissemus juventuti; so können wir diese Worte ändern: at vero hac opera nobis quidern jucundiorem illius repetitionem reddidisti; utinam et juventuti frequentiorem! Hätte ich dieses Stück irgendwo ungedruckt, im Manuscript siegen gesunden: wie hätte ich geeilet, um mir dasselbe größtentheils in meinen Horaz einzutragen, und dies mit einer süßen Mühe.

Nicht ohne Ursache unterstreiche ich das Wort größtentheils: benn die Einleitung, daß es eine doppelte Kritik gebe, hätte ich schon mit den Augen übersprungen: die Betrachtung: daß die Eigenschaften, Kühnheit und Glück, den alten Schriftstellern häusig beigelegt werden, wäre ich durchlausen, und nochmals dur chlausen, weil in dieser Sammlung von Stellen sast in jedem Zeugnisse sein redendes Zeugnisss sehn heit herrschet, gleich als werm jedes ein redendes Zeugnissssschaften. Dies sage ich auch von der Rubrik: die Kühnheit ist den Dichtern nöthig, ab er gefährlich: sie Kühnheit ist den Dichtern nöthig, ab er gefährlich: sie ist angenehm, wegen der angezognen Stellen, aber übrigens bekannt gnug. So ist auch das ingenium Horatii rach den vorigen Worten Quintilians zuerst schön geschildert; aber die Schönheit liegt mehr im Ausdruck — noch denke ich also nicht an meine Feder.

Der Kunstrichter kommt näher auf Horaz. Er war der erste Lyrische Dichter unter den Lateinern, der mit fühnem Schritt auf unbetretne Höhen ging, und aus Griechenland einen Lorbeerkranz neuer Art holte. Wir breiten dieses Lyrische Neue des Horaz dis auf seine Griechischen Sylbenmaasse aus, die wir hier vermissen: so daß wir auch nicht einmal die prächtige Stelle angezogen sinden:

> Carmina non prius Audita Musarum sacerdos Virginibus puerisque canto.

"Barum hatten die Lateiner so wenig Lyrische Dichter?" Auf diese Frage freueten wir und; was Herr Al. sagt: "daß die Anechtsichaft Genies unterbrücke," sagt er schön; thut das aber dieser wichtigen und noch nie recht aufgelöseten Aufgabe ein Gnüge? Ueberhaupt sind die zwei letzten Stücke: Horaz war der erste und sast der einzige Lyrische Dichter in Rom: gar nicht ausgearbeitet.

Jett fängt sich erst ber gute Theil ber Abhandlung an: Horaz ist fühn in ben abgebrochenen Anfängen seiner Dben, in ben langen Digregionen, ben feurigen Sprungen, in ber verworfnen Wortorbnung, und ben Uebergangen über bie Strophe. Seine zweite Art von Rühnheit zeigt sich in ben eblen, hoben und prächtigen Sentenzen, wozu auch bas Lob Augusts, und bie Lobsprüche auf fich selbst gehören. britte Art liegt im Ausbruck, und zeigt fich in fühnen Figuren, seltnen, antiken und neuen Worten, wie auch in Griechischen Construktionen. — Hier würde unfre Feder selten geruht haben: überall erscheint ein Mann, ber seinen Horaz gelesen, verbauet und ganz inne hat: überall eine Menge von Beispielen, die immer triftig find, ob gleich jede Aubrik ansehnlich vermehrt werden könnte: überall ber feine Geschmad, ber ben ganzen horaz gefühlt, und qu toften giebt. Aber bas bente niemand, baß, wer biefe Abhandlung gelesen, auch ben Horaz lebendig und innig kenne. Blos um Lefen soll biese Schilberung bereiten; und nur burch bas eigne Studiren schmedt man tausend feine Schönheiten, die dem Kunftrichter entgiengen, ober bie er nicht ausbrücken kann.

So sehr wir diese Abhandlung loben: so müssen wir doch sagen: sie ist unvollendet, selbst wenn wir sie blos Philologisch betrachten. Nun sehlen uns aber noch die beiden nüglichsten Stücke, der Philosophische und Praktische Theil derselben. Wir schämen uns nicht für dem Wort Philosophie, weil wir diese Sache nicht so geringe schähen, als Hr. Kl. an verschiednen Orten; wir sobern auch einen Praktischen Theil, weil wir voraussehen, daß man den Horaz, nach seiner angebohrnen Sprache und Situation nachahmen müsse. Dhne diese zwei Zugaden sind einzelne

Philologische Anmerkungen arena sine calce, und noch immer von der Anwendung und Nugbarkeit zu entsernt.

Wir geben alfo Grn. Rl. nach, um feine zerftreute Berlen aufzufäbeln. Warum find bie abgebrochnen Anfänge einiger Dben fo natürlich, ba andere einen leifern Schritt nehmen? Sest bies Abgebrochne bes Anfanges eine Reihe von Gebanten poraus: fo ftunde bier eine Bebergigung am rechten Ort: wie genau man fich in biefe Gebankenreihe und Lage von Borfallen feten muffe, um begeifternd und nutbar ju lefen. Gine Materie, bie man aus vielen Beispielen beweisen fann, und die man boch oft vergift. Bei bem zweiten und britten Stud, ben Digregionen und Sprüngen murbe ich unmöglich Some's\* Ginwurf vergeffen 2 haben: "Im Bora; nimmt fich fein Fehler mehr aus, als ber "Mangel an Berbindung; die Beispiele bavon find ungahlbar." Diefen Einwurf murbe ich nicht fo furz abgefertigt haben, als viele Runftrichter; ich hatte mich befleißigt, bas Wort Musichweifung und Sprung mehr auf bie Ratur ber Begeifterung gurud gu führen, um vielleicht etwas anders darunter zu verstehen, als froftige Lefer, und regelmäßige Nachahmer fich abzirfeln. Die verworfne Wortordnungen wurde ich genauer auf die Natur ber Sprache reduciren, um es gu unterscheiben, wo es ber Gebante, ber Bohlflang, bie Composition ber Bilber, und bas Sylbenmaas gefodert; benn oft tann Ruhnheit eine Tapferfeit aus Borfat, oft ein Muß fenn. In ben Strophenübergangen wurde ich ben Romer gegen die Griechen geftellet, Die Befete ber Sprache, ber Bhantaficen, bes Lyrifden und Mufifalifden Sylbenmaaffes unterfucht, es geprüft haben, ob es Schonheit ober Licen; fen; am minbften aber würde ich alle Einwürfe fo abgefertigt haben: certe Grammaticorum filii hanc legem tulerunt. In ben Gentengen, Figuren und fühnen Worten, wurde ich die Kuhnheit bes Sorag mehr fubjeftivisch behandeln; nicht blos das Kunftstück zeigen, sondern zu bemerfen suchen, warum und wie weit ber Künftler so verfahren

<sup>\*)</sup> Some's Grundfage ber Kritit Rap. I.

mußte: benn jenes findet der Leser selbst, auf dies muß er aufmerksam gemacht werden.

Run fame ber Praftische Theil ber Abhandlung: vor allen Dingen wurde ich im Quintilian bas Wort aliquando: Horatius insurgit aliquando, nicht überhüpfen, ober gar wie Barth für eine falfche Lesart erflären. Ich würde bem alten bescheibnen Runftrichter jufolge, Die Boefie bes Borag nicht für Die Schranfen aller Lyrifden Ruhnheit ansehen, und es aus unfrer Denfart und Stuffe ber Cultur mahrscheinlich zu machen suchen, bag er, zum Troft ber Obenbichter, nicht alles Glud ber Obenschwunge erschöpft habe. Ich wurde mir mehr Mühe brum geben, wie bescheiben er die Rühnheit der Griechen nur von Ferne nachgeahmt; wie viel Borrechte er als ber erfte fühne Lyrifche Sanger in Rom, hatte; und nun fommt bas große Feld, wie weit find ihm die Neuern an Rühnheit ihrer Nachbildungen nabe gefommen? wie weit verbietet es bie Beit, ihm vorzufliegen, ober ihn zu erreichen? Betrachtungen, wo überall die Parallele zwischen Urbild und Ropie statt Beispiel und Erläuterung fenn mußte. - Dies alles hat Rl. in feinen libellum de audacia Horatii nicht einschlieffen wollen.

Aus der Mitte thun wir einen Sprung ans Ende des Buchs: von der Bescheidenheit Virgils, eine Abhandlung, wobei uns drei Excursus locken. "Bon den Sitten der Schäfer in den "Ellogen des Virgils:" wir lasen mit Vergnügen, wo sich seine Schäfer gut ausdrücken, und wo nicht; aber wir wandten das Blatt: es war zu Ende. Nun war ich mit mir selbst unzufrieden, daß ich in einem Klohischen Excursu eine vollendete Materie erwartet hatte. — Auf das kleinere kritische Hausgeräth können wir uns nicht einlassen: sonst würde sich manches Zweiselshafte zeigen, weil Kl. manches Neue in diesen Discursen sagt.

Jest wanderten wir also zurück, und verglichen die Brolusion: de populari dicendi genere, mit einigen Bearbeitungen dieser Materie von andern Berfassern: benn wenn die neuere Zeit der Litteratur auch keinen Ruhm verdiente, so ists immer der, den Bortrag der Wissenschaften faßlich einzurichten. Berschiedene Schriftsteller haben bies Sujet von verschiebnen Seiten betrachtet — Berschichungen und Aufsätze hierüber würden aber hier zu weitläuftig fallen. Daher tehre ich zum Anfange zurück: pro Lipsii dicendi genere: das erste Opusculum in diesem Bande.

Der Recensent hat von je her sehr viel von diesem Schriftsteller gemacht, und seine Schreibart den Manutis und Bembis immer vorziehen mögen: er giebt also der Meinung völlig Recht, daß in dem Styl des Lipsius mehr Nerven anzutreffen seyn, als in seinen lieben Ciceronianischen Zeitgenossen. Dies ganze Stüd: man müsse den Cicero nicht blind nachahmen: wird Zeder mit Bergnügen lesen; gegen das andere: man müsse sich selbst einen Lateinischen Styl bilden, hatte der Recensent zwar einiges; er vergaß es aber, und ging zu den Rettungen fort, über die Kürze, alte Wörter, Dunkelheit, Einstreuung der Berse, Berderbung des Geschmacks, die man dem Lipsius vorgeworfen. Nun schloß er, überdachte die Materie, und — setzte solgende kleine Noten dazu, die ihm über diesen Aussach einsielen:

- 1) Es ist eine mißliche Sache um das Wort pro! Freilich sind die Ankläger des Lipsius, die Hrn. Scioppius, Maresius, Vossius, Mordosius, Stephanus, Velserus, Pontanus, Scaliger, und wie sie mehr heissen, selig entschlasen, und lassen sich also ziemlich kurz abweisen; aber bei einer Bertheidigungsschrift nimmt jeder Leser Parthei gegen den Angeklagten, um urtheilen zu können, ob sein Advokat ihn gut vertheidiget. Nun fällt mir Leibniz ein, von dem es bekannt ist, daß eine Abhandlung wider die Lipsianissirenden Schriftsteller zu seinen unausgeführten Planen gehöre: ich stelle mir vor, wenn er diese Akroase läse, würde er zusrieden seyn, wenn man Lipsius gegen Dunkelheit schüßen will, und sagt: odscuritas est vel objectiva, vel subjectiva würde ein Leibniz damit zusrieden seyn?
- 2) Benn ich ben Titel: pro Lipsii dicendi genere, lese: so benke ich natürlicher Beise, Lipsius Schreibart überhaupt in allen seinen Berken. Und wie vielfach sind diese bei Lipsius? Kann ich nich hier wohl darauf einschränken, seine Briefe zu

citiren; ober werbe ich mich nicht nothwendig ins Detail herablassen müssen, wie sich seine Schreibart zu seinen kritischen Berken, seiner Politik, Weltweisheit, den Briesen, Gedichten, der Satyre passe: alle diese Arten des Bortrages kann ich ja nicht über einen Kamm scheren, und Kl. redet für Lipsius, als hätte er blos Briese geschrieden.

- 3) So wie ich fragen kann: wenn du diesen Schriftseller beraubest, warum mußt du ihn, wie ein Araber, ganz plündern? so kann ich auch fragen: wenn du ihn vertheidigst, warum mußt du ihn nun ganz und gar vertheidigen, und allen seinen Anklägern nichts lassen? Unpartheissch zu reden, wählt sich auch hier die Bahrheit die Bittelstrasse; aber wie schwer ists, diese Mittelstrasse zu kagen: so weit hat der Gegner recht, und weiter nicht: so weit ist Lipssus sehlerhaft; so weit aber lobenswürdig! dies ist schwerer auszumachen, als ihn in einer Lateinischen Redübung vertheidigen. Gewisse Schönheiten des Styls sind wirklich gegen einander contrastirend und ausschließende die Ciceronianische Schreibart hat Borzüge, die die Lipsianische nicht hat, und diese kann wieder in Fehler fallen, davon jene frei ist.
- 4) Wenn ich Lipsius mit seinen Worten vertheibigen wollte: würde ich mich an einigen Briefstellen begnügen, und die Borte hinschreiben: vellem ipse Lipsius accusatoribus suis respondisset? Freilich war Lipsius zu bescheiben, so viel Bogen mit Streitschriften anzufüllen, als wenn sonst zwei andre Critici sich dis auf Tod und Grab verfolgen. Aber besto sorgsältiger würde ich auf kleine eingestreuete Bertheibigungen seyn, und ja nicht die Borrebe vor seinen Politicis vergessen, wo Lipsius für seine Schreibart mehr sagt, auf zwei Blättern; als ein andrer gegen ihn auf zween Bogen.
- 5) Lipsius war in seinem Styl immer ein Phänomenon; von Ciceronianern gebildet in seiner Jugend, und in seinem ersten Auffat selbst ein Ciceronianer lenkte jetzt auf einmal ab, und schuf sich seinen Styl. Hier würde ich es also auf ihn beuten,

was der Berf. des Gesprächs: über den Berfall der Beredssamkeit vom Cassius Severus sagt: Flexit ab illa vetere (Ciceronis) atque directa dicendi via: non infirmitate ingenii, nec inscitia literarum transtulit se ad illud dicendi genus, sed judicio et intellectu. Auf diese Gründe seiner Umänderung würde ich zu dringen suchen, seine Lieblingsschriftsteller Seneca und Tacitus nicht blos ansühren; sondern den letzten insonderheit nutzen, um seinen Styl zu erklären; denn ihn hat er nicht blos gelesen, verbessert, herausgegeben, sondern auch seine Politica meistens aus ihm zusammen getragen. — Dies alles gehört ja nothwendig zur Berstheibigung.

6) Noch eins, und ich schliesse: die beste Vertheibigung ist, wenn ich meinen Autor mit seinen Tugenden und Fehlern hir male. So ists ohne Zweisel eine Schönheit bei dem Styl des Lipsius, daß sein ganzer Periode in wenig Worten da steht: ganz, turz, nachdrücklich; ohne Ciceronianische Umschweise. Ab er ohne Zweisel ists ein Fehler: daß die Perioden nimmer verdund en sind, sie drängen sich auf einander: sie sind im sehrenden, dew eissenden Vortrage verdrießlich. — Halte ich auf diese Art Fehler gegen Schönheiten: so fann ich schreiben, wie ich will. Aber vertheibige ich blos: so ist es so fremde, wenn Kl. in seinem Lat ein Lipsius durchgängig vertheibigt; als wenn Leibniz ihn in seinem Latein durchgängig getadelt hätte.

Der Raum verbietet mir, nach diesen vier Hauptstücken, die kleinern durchzugehen: ich nenne sie blos: 2. Orat. de dignitete, jucunditate et utilitate studiorum humanitatis, hier wäre es at tig, Stellen anzusühren, wie Kl. von einigen Wissenschaften urtheile.

4. Orat. de viris Graecarum et Latinarum i litterarum per tis, qui Academiam Ienensem ornaverunt. 7. Observatio de ne moribus in tectis aedium Romanorum. 8. Ep. de minutiarum studio Grammaticorum quorumdam: das 3. 5. 11. 12. sind Casualistücke, die für uns unbeträchtlich sind.

<sup>1)</sup> im ersten Drude: Graecis et Latinis

Bir haben durch unsern Auszug das Urtheil gerechtsertigt, daß diese Opuscula vor seinen übrigen kritischen Schriften den Preis verdienen: denn seinen vindiciis Horatii sehen wir nicht an: warum Horaz gegen Harduin vertheidigt werden mußte; es sey denn, weil Christ den Birgil gegen ihn vertheidigt hat. In seinen Homerischen Briesen würde wenig bleiben, wenn man die beiden Hypothesen, von der Mythologie und vom Thersites wegnähme, die doch dei einer Prüfung leiden würden. Ueberhaupt wünschen wir von Hrn. Klot irgend eine ausgeführte und vollendete Materie zu lesen: wie groß wäre er, wenn er an Reslexion, allgemeinem Urtheil, und Philosophischem Geist das wäre, was er an einzelnen Betrachtungen, seinem Geschmack, Känntniß der Alten und schönem Bortrage ist.

C.

Dithyramben: Zwote Auflage. Berlin, bey Birnstiel, 1766. 5 Bogen in 8. [V, 1, 37-49] 1

Nachdem die Deutschen Dichter ihre Musen und Begeisterungen an sehr verschiednen Orten gesucht: auf Sion und Thabor, Sinai und Ararat; auf dem Olymp und Barnaß, in Arcadien und selbst in Mexico: so trat vor einiger Zeit auch einer auf, der sie auf den Thracischen Gebürgen und in den Bacchustempeln suchte. Nicht zusrieden, dem Bacchus in Gesellschaft von Trinkbrüdern Lobgesänge anzustimmen, hatte er den Muth, sich mitten in das Gesolge desselben zu wagen, ihn und seine Thaten wieder lebendig zu machen, und uns mitten unter wütende Thyaden und Bacchanten zu zaudern. Er schried Dithyramben. — Man siel mit Freudengeschrei auf sie; denn wenigstens waren sie eine neue Gattung von Gedichten: man erklärte sie fast für wiedergefundne Pindarische Stüde, ohne die Dithyramben der Griechen je gesehen zu haben.

<sup>1)</sup> Die Bergleichung mit ber erhaltenen Copie bes eingesanbten Manuscripts hat einige Berichtigungen und Barianten ergeben.

Stüde aus ihnen wurden ins Französische übersetzt, und vielleicht laßen sie sich in einigen Stellen beßer in der Uebersetzung lesen, als in der Original Sprache: weil jene nach dem Genie ihrer Grammatick die im Deutschen zerstückten Bilder mehr an einander hängen musten. Ja, was die höchste Stuffe eines leidigen Autorruhms ist: man ahmte ihnen elend nach!

Nur einige Kunstrichter standen noch in Bedenken, ob diese Lieder denn so ausgemacht Dithyramben wären, sie machten Anmerstungen, und Schwürigkeiten, und — siehe! da tritt der Berf. mit einer zwoten Auslage in ihren Kreis! Bielleicht wird er uns von seinem zweiten Bacchischen! Zuge Entdeckungen mitbringen, Fragen auslösen, und unser usgogarrys in die heiligen Geheinmisse des Dionysius werden? —

Er rebe felbft! "Wem meine Erflärung fein Bnuge gethan "hat, bem werbe ich es gar nicht verübeln, er nenne sie Dithy-"rambifde Dben, ober fclechthin Dben, ober Gefange, ober "wie er es ihrem Charafter am gemäßesten zu senn glaubet." Auch uns wird ber Berf. nicht verübeln, wenn uns diese Entscheidung fein Gnüge thut. Wenn ber Berf, ben Augenblid barauf faget: "er habe fich ber Benennung ber Dithyramben mehr zu nähern "gefucht, indem er ben Bacchus genauer in fein Sujet gezogen, und "alles auf ihn zurudgeführt, was fich nur hat wollen bahinbringen "lagen:" fo bleibt ja ber Anoten noch gang unaufgelöfet. Wie? wenn Bacchus in ein Sujet gezogen wird, wohin er nicht gehört? Wie wenn alles auf ihn zurückgeführt wird, was sich nur mit Gewalt bahin bringen läßt? — Außerdem ift es ber Griechischen Litteratur und ber Dichterischen Begeisterung entgegen, bas Wesen bes Dithyramben allein in ben Gegenftanb bes Gefanges ju segen; die Natur des AcDvoauswodes ift der Mittelpunkt der Untersuchung. Die Schwürigkeiten bleiben also noch immer übrig: ift ber Berf., er singe, was er wolle, ber Lyrischen Begeisterung treu geblieben? fingt er feinen Begenftand wurdig in feiner Dich-

<sup>1)</sup> Dic.: Bachantifden

tungsart? ift natürlicher Schwung, ober ein blos fünftlicher Aufflug feine Erhebung? - Fragen, die immer veft bleiben, es fen ein Titel, welcher es wolle. Ift ein Werf bas ungefünstelte Produft einer icopferischen Duje, und ein himmlisches Bilb ber Götter: fo fann der Urheber ziemlich gleichgültig fenn, was für Achnlichfeiten die Borübergehenden in ihm finden. Er hat ein wohlgebilbetes Rind gebohren; nun mogen fich feine Schwager und Berwandte barüber ganten, mas fie bem Rinbe für einen Namen geben wollen. Aber ber Fall börfte nicht eben hier seyn. Als unser Berf. sich aus Nachrichten einen hiftorifden Blan ber Dithpramben bilbete, ihn auf unfre Zeit anzuwenden fann, und überbachte, ob man Dithyramben singen fonnte: ba war er blos Runftrichter. Er ward Dichter, und o! ware er, felbst ba er bichtete, oft nicht noch Runftrichter gemesen: so hatte er vielleicht seinen Gebichten bie Macht eingehaucht, ben Lefer zu ergreifen, bag er felbft bie Fehler als Schönheiten liebet. Run ift aber bie Dufe unfers Sangers eine Tochter ber Runft, nicht ber schöpferischen Natur: wir finden in biefen Gefängen große Gebanfen, fühne Borte und reiche Bilber; da fie aber fünftlich zusammen gesett, mühsam herausgebrechselt, ober gar gelehrt gesammlet find; fo fann man ihn blos nach ber Manier seiner Boefie betrachten, wenn man ihm nicht unrecht thun will.

Wir reben zuerst von den neuen Stücken, die in dieser Auslage dazu gekommen sind; und alsdenn von den Berändestungen. Bachus Rückzug aus Indien! das schönste Sujet zum Dithyramben, und das die Stück dieser Sammlung. Wem ist der berühmte Zug unbekannt, da Bachus Indien besieget, um Gesetze und Ackerdau und Gottesdienst und Wein den barbarischen Bölkern zu geden? ein Feldzug, der voll von dichterischen Thaten, in dem ganzen Alterthum vom Ganges dis in Europa auch dadurch berühmt ist, daß er Gelegenheit zum ersten Triumph gegeben, den nachher die Eroberer Alexander, Antonin, u. a. nachgeahmt haben. Das muß ein göttliches Triumphslied werden können, das vor dem Siegeswagen unter Satyren, Faunen und Mänaden über

biefe Thaten Schallt, und fie zu einem Teft von Dithyrambifchen Bilbern und Freuden macht! — Wir haben uns nicht völlig geirret. Der Berf. läßt ben Triumph burch bas Doppelchor von Satyren und Manaben eröfnen: ber alte Silen ergahlt alsbenn bie Bunder seines Königes; und die vorigen Chore preisen ihn als einen Schredlichen. Jest Schilbert ihn Silen in seinen Wohlthaten, und die Chore jauchzen ihm als einem Geber ber Freude. - Die Chore find icon, und wenn ber alte Gilen etwas mehr von ben Freudentonen des Dithyramben hören ließe, wenn ein natürlicherer Fortgang ber Bilber, und ein rauschender Fluß berselben uns fortriffe: so mare bies vielleicht eine fleine Brobe eines mahren Bacchischen Gesanges. Bielleicht wäre ber gange Auftritt glücklicher geworben, wenn ber Berfaffer, ber jest die Ibee bagu nach ber Beschreibung Curtius vom Zuge bes Alexanders ausgebildet, ftatt bes Natalis Comes, und andrer lieben Leute ben Lucian nicht vergeffen hatte, ber in feinen Berfen biefen Bug bes Bachus in einem eignen Stud beschrieben, und wie uns buntt, in feine Abhandlung eine schöne Ibee jum Dithyramben hierüber eingewebt hat.

Das vierte Stud heißt: Atlantis, und hat wieber einen würklich bichterischen Plan jum Grunde: "Der Dichter ift mit bem "Bacchus in ber Unterwelt gewesen: hier hat er erfahren, bag bie "Atlantische Insel, nichts anders als bas Elufium sen, welches "vormals auf ber Oberwelt gewesen, wegen ber verborbnen Sitten "ber Welt aber von ben Göttern in die Unterwelt verfest worben." Eine icone Boetische Luge, wenn nur ber Bortrag berfelben ihr völlig entspräche? - Richt völlig! Die Manabe fiehet bas Tageslicht wieder! Ein schöner Unfang; benn wenn fich ber Lefer erinnert, wie prächtig Milton und Klopftod biefen Anblid im Epischen Tone gemacht; so wird er ihn hier im Lyrischen, und zwar im höchsten Lyrischen Tone erwarten. — Allein bie Manade Scheint in ben Sonnenlofen, ewig bammerigten (lieber bams mernben) Gebieten bes ichwargen Dis, wo ein Demantnes Schidfal blind und taub herricht, und Freuben und Schmerz unwandelbar find, felbft etwas talt und unempfindlich

geworden zu seyn: daher äussert sie nichts von den Jubeltönen, mit denen sie ihr Geburtsland, und die Weinberge und die Auen ihrer Tänze begrüssen sollte. — Run ist die natürlichste Frage diese: Was hat die Mänade im Reich Plutons gemacht? Der Dichter antwortet so trocken, als möglich: Bacchus hat dei der Broserpina geschlasen, und die Mänade am Cocht gewandelt: mehr weiß er nicht, und ich auch nicht. — Aber jetzt hebt die Priesterin des Bacchus an:

Boll ift mir die Brust Bon Göttergeheimnissen, Sterblichen ungehört, Er giebt sie mir der Geheimnißentdeder Mit weitgeösnetem Munde auszusprechen.

beil uns! hac iter Elysium nobis! Run werben wir arcogogia bes Bacchus hören!

Ventum est ad limen, nam virgo, poscere fata
Tempus ait: Deus, ecce Deus. Cui talia fanti
Ante fores subito non vultus, non color unus,
Non comtae mansere comae: sed pectus anhelum
Et rabie fera corda tument: majorque videri
Nec mortale sonans, afflata est numine quando
Jam propiore Dei. — —

Allein statt aller bieser Kühnheit sindet man eine Beschreibung von Elysium, die blos Malerisch und ganz und gar nicht Dithyrambisch ist. "Gebürge mit Licht übersirnist, Wälder und Blumensteppiche, goldgegipfelte Städte und ein perlengegründeter Tempel in der Mitte;" das ists, was sie gesehen. Ist Elysien nichts als dies; freilich so kann der Künstler, wenn er auch nicht Gottbegabet ist, diese Göttergesilde weit beser darstellen, und der Dichter sollte es nicht einmal wagen, sich mit ihm zu vergleichen. Aber heißt das Dichterisch nachgebildet? Dithyrambisch nachgebildet? Laß die Mänade erzählen, was sie in Elysien gemacht, was sie für göttliche Freuden hier geschwecket, mit ihrem Bacchus umhersgeschwärmt, den Himmel gesühlt; laß sie alles in Dithyrambische

handlung segen; alsdenn wurde fein Kunftler ihr Dithyrambisches Göttergemählbe nachbilben können,

und könnt' er auch in reines Sonnenlicht, oder Titoniens Burpur den Pinsel tauchen, und wäre gleich das unnachahmliche Gewand des Aethers ihm und der Smaragden Glanz mischbar.

Das Gleichniß übrigens, bas bie Schönheit Elyfiens concentrirt, und fagt:

Wenn ber Königin

von Amathus, der schwarzaugichten Schönheiterschafferin auf der unsterblichen Wange ihr eroberndes Lächeln sich bildet, schmilzt der Götter Herz und die Natur wird zum Frühling: so unaussprechlich reizend ist Elgsien —

Dies Gleichniß ift zwar schön; aber viel zu sehr mit Schmud überladen, und wenn man es in seiner weit angenehmern Nacktheit siehet: so ist es nach Griechischen Worten nachgebildet. Jetzt folgt die Poetische Geschichte von Atlantis, in welcher insonderheit der Lärmen schön gemahlt ist, mit welchem die Cyklopen es auf Jupiters Besehl einreissen. Das Ende ist etwas kalt, und läßt in uns eine kleine Unzufriedenheit nach mit diesem Boten der Götter, der uns auch durch die Art seines Gesanges gleichsam in ein Elnstum hätte entzücken können.

Das 6te Stück ift herrmann: In Rom stehet ber Tempel bes Mars vom Blit entflammet: Alpen stürzen in einander: am himmel glänzen furchtbare Meteore:

> Bittre, ftolze Weltbeherrscherin! Mars will nicht ferner für dich wachen.

Bachus rüftet den Herrmann zum Helden für sein Vaterland aus:

D du, der du im Gesecht oft bei mir warst!

bei diesen Eichenkronen

meiner Stirn ersiegt, laß mich

die weiberherzigen Römer dir opfern!

So fleht Herrmann, zieht hin, und siegt. — Dies ist die Idee des Stücks; so fünstlich in nun Bacchus in sie verflochten ist, so gehört sie doch vielleicht zu den Dithyramben, wo der B. alles auf Bacchus bringt, was sich nur auf ihn will ziehen lassen. Insonderheit ist die Stelle gezwungen:

welcher Gott du auch senst (Bachus war es gewesen!)

Soll dieser Gesang Dithyrambe werden, so gehört er an die Freubentasel der Deutschen nach erhaltnem Siege, wo alles aber umgeändert werden müste. Statt dessen hätte er ihn lieber ganz ohne Bachus, als einen heldengesang bearbeiten können, und geriethe dieser ihm denn, so hätte Herrmann, unser Held, nebst einer elenden Epopee, und einem schönen Trauerspiele, hier einen heldengesang, der neben dem vortrestichen lyrischen Gespräch: Herremann und Thusnelde in den Bremischen vermischen Schristen, das nicht so bekannt ist, als es verdient, an seiner Bildsäule prangen könnte.

Nebst diesen drei neuen Stücken unterscheidet sich diese Ausgabe durch ansehnliche Veränderungen. Die erste Dithyrambe, die
in dieser Bibl. (B. 3. St. 2.) eingerückt erschienen, schaltet jetzt,
vermutlich um die Pindarische Digreßion nachzuahmen, die Orpheiische
Geschichte ein; allein die Episode scheint erkünstelt, weil sie blos
von der Gegenwart des Orts hervorgebracht wird. Die Mänade
ist am Hebrus, und erzählt uns also etwas von Orpheus: Antistrophe und Epode ist voll: sie rust: weg! weg von hinnen! Dort
spiegelt u. s. w. und damit ist auch der ganze Orpheus weg, ohne
Dithyrambisch eingeslochten zu seyn, und zum Wesen des Stücks zu
de gehören. Home hat völlig Recht, daß es eine unpoetische Bertnüpfung der Ideen ist, die aus der Lage der Oerter entspringet.
So ist auch diese Geschichte vom Orpheus nicht Bacchisch gnug
angesehen, da sie doch selbst ein Ganzes der Dithyrambe geben
könnte. Hätte der Dichter die Idee so verknüpset: "Gott Bacchus!

<sup>1)</sup> A. D. B.: fo gut Berbers fammti Berte. IV.

"ich wage mich unter die Mänaden! gieb mir die Lieber, aber "nicht das Schickfal des Orpheus!" und würde diese Idee auch nur so feurig ausgeführt, als Theotrit in seinen Banzaug das Ende des Bentheus von den Mänaden schildert: so könnte dieser Gesang ein Creditiv der Bacchischen Begeisterung werden, und die Thyaden würden den Sänger bewillkommen, statt daß sie jetzt fragen müßen: ist Saul auch unter den Propheten?

Die übrigen Stücke haben oft glückliche Beränderungen. Das Lied auf Friedrich fängt beßer an, als erst, aber obgleich Bacchus selbst ziemlich lange in ihm beclamirt: so ist doch der Gesang weder göttlich, noch königlich. Joh. Sodieski, noch mehr aber Peter der Große, sind als Heldenoden schön, und die letztere hat den Berf. beinahe über sich selbst erhoben. Der Friede ist ansehnlich verbeßert; und der Dithyrambe: der Krieg, weggesallen. — Indessen haben die Beränderungen noch kein einziges Stück zur Bollkommenheit gebracht: denn z. E. in den Himmelsstürmern ist Bacchus noch nicht die Hauptperson; noch ist es nicht werth, ein Triumphslied über diesen Sieg zu heissen, noch immer eine einsache Erzählung der Geschichte, eine kalte Begeisterung, und der Ansang dieses Dithyramben schreit uns so in die Ohren, als wenn Boileau 1,2 seine Ode auf Namur anfängt:

> Quelle docte et sainte yvresse Aujourd'hui me fait la loi? u. f. w.

Das Gedicht Peter der dritte, hat sich in der metrischen Oeconomie verschönert: aber wieder eine kleine Probe, wie wenig die Dithyrambische Muse sich unter die Künstelei bücket! das schönste Bild besselben: Blitz zerreissen den Olymp u. s. w. ward überall gelobt: Der B. will es verschönern, und aller Reiz ist weg! Beinahe ists auch so mit dem Beschlusse, wo ich mir immer, statt dieser langweilig erzählten Geschichte, doch lieber den Beschluß der ersten Ausgabe zurückwähle. Statt der Noten in der vorigen Ausgabe geht hier vor jedem Stück der Inhalt voraus; wenn der Berf. aber auch die Quellen anzeigen will, aus denen er geschöpft: so hat dies weiter keinen Zweck, als zu zeigen, daß seine Känntniß der Quellen ein kundus mendax sey. Und überhaupt: Leute die den Natalis Comes zur Hand haben müßen, um zu lesen, sind eben sowohl Profane in den Heiligthümern des Bacchus, als eine Mänade, die ihn aus Natalis Comes singt. Die Thaten ihres Königes müssen so in ihrer Seele leben, als hätte sie dieselbe selbst gesehen.

Noch ein paar Worte über diese Dithpramben überhaupt! Sie find als Gefange ichatbar, wenn fie gleich als Dithyramben verwerflich waren; fie find als fünftliche Lyrische Bersuche mertwurdig, wenn fie gleich nie Meisterstücke von der ersten Urt werben borften. Der hauptfehler, ber alle Stude verungiert, und felbst ihre Schönheiten wiedrig macht, ift: baß jebes Bild in jedem Nebenjuge mit Zierrathen überladen, und eben badurch im Gangen fleinlich und unförmlich läßt. Der Berf. ift auch in ben Dithyrambischen Worten burchaus nicht glüdlich: Die seinigen find zu erfünstelt, unbequem und fraftlos: die Gebanken friechen unter ihnen, wie burch enge, niedriggewölbte, verfreugte Solen. Un Orten, wo fein Keuer ift, und wo ein fimpler Ausbrud mächtig gewesen wäre, machen fie einen unangenehmen Lärm, und wo die Rebe fich erheben, und brausen foll: da schweigt biefe Sprache ber Götter. Um rechten Orte ift ber Autor zu blobe, benn felbst feine vielsagenbe Brabicate auf Bachus fteben nicht immer an ihrer Stelle, wo fie wunderthätig fenn fonnten; bei Rebengugen, bei Wortern die nicht einmal in einer geraben Rection fteben, ift er Schöpfer. Go find Bacchus Bügel, goldgebiglentende Bügel: fein Thyrfus ber gehorfamgebietenbe Thurfus: ber Rhein ber Alpengebohrne Mhein: bas Blut Orpheus, bas Blut bes Felfenbefeelenben: Stabte beiffen hochmaurigte Stabte, und ein Mcteor ein lichtausdämpfenber Unftern. Die mahre nodondoma ber Borte muß nicht ein Spaas, fonbern eine Folge ber Begeifterung fenn: fie muß unfrer Sprache große Ibeen und Empfindungen in ein Bort concentriren, in die alte Deutsche Starke einbringen, und viele mit Unrecht veraltete Machtworte wieder hervorziehen. Dpis 3. E. hat viel eble Dithyrambifche Rebarten theils überall, theils

besonders in seinem Lobgesange auf Bachus, die unster Sprache sehr angemessen sind. Irren wir und nicht, so hat der Berf. bei dem 5ten Stück diesen Hymnus des Opis in seinen Wörtern vor Augen gehabt. Weil er aber blos einzelne Wörter gewählet, und sie auf einander häuset, daß sie sich im Wege stehen: so siehet man gleichsam den großen Herrn nicht, der sich mit seinen Bedienten umherdränget.

Bon biefer Seite mare ber Dithyrambe nüglich ber Sprache; und wenn er auch fühne Sylbenmaaffe, und gleichsam tripudia von Tonen versuchte, wie es hier nicht ift: so konnte er auch vielleicht unfre Projodie bestimmen. Sonft aber wünschen wir nicht, daß das Dithyrambifiren ber herrschende Boetische Geschmad unfrer Beit würde; Briechische Dithyramben gurudgufinden, ift eine leere Runft; und unfre Gegenstände Dithyrambijch befingen, ift uns frembe und voll Zwang. Es herrschet in biefer Gebichtart gleichfam ein hoher, fühner, regellofer Styl, ber por ber mahren fanften, und regelmäßigen Schönheit voraus gieng; und wir wollen bie lette lieber. Der Berf. hat also Recht: "fcharfe Gewürze und "larmende Instrumente mußen sparfam gebraucht werben, wenn fie "nicht Unluft erweden follen." Aber wenn er fagt: "ich erfläre "mich, bag bies bie erfte und lette Beränderung ift, die ich mit "meinen Bebichten vornehme!" fo mußen wir gefteben, bag uns biefe Borte gang fremde und unverständlich find, ob wir fie bier gleich ichon vom britten neuern Dichter in Deutschland lefen.

Mus der Magemeinen Deutschen Bibliothek 1768.

Karl Wilhelm Ramlers Oden. Berlin, bey Christian Friedrich Vofs. 1767. 7 Segen in 8. [VII, 1, 3-28]

1. T.X11.

— — Die erste Obe an den König im choriambischen Silbenmaße hat den prächtigen Gang des Römers, wenn er nicht mit dem kühnsten Feuer, sondern in einem gemäßigten, und desto vollerm Tone singet, wie z. E. in seiner ersten Ode. Glaubt man nicht den Römer zu hören, wenn er anhebt:

Friederich! du dem ein Gott das für die Sterblichen Zu gefährliche Loos eines Monarchen gab, Und, o Wunder! der du glorreich dein Loos erfüllst.

Wer empfindet hier nicht das Horazische in dem so tühn und rund gesagten Beiwort: das für die Sterblichen so gefährliche Loos eines Monarchen, in dem darauf folgenden unerwarteten Gegensage: Und, o Wunder, der du u. s. w. Wer hört nicht den Römer, der sein Thema so ankundiget:

Siehe! beiner von Ruhm trunkenen Tage find Zwanzigtausenb entflohn.

Der vom Binbar fagen tann:

— — Der bircäische Herold, beffen Gesang weiter als Phibias Marmor, oder Apells athmende Farbe strebt.

Der endlich, nachdem die ganze Dbe ebel und fein gelobt hat, gleichsam Schlag auf Schlag, Lob auf Lob endigen kann:

— Glücklicher Barbe, ber Nicht ben Feldherrn allein, und ben geschäftigen Landesssürsten in dir; ber auch den Bater des Hauses, der auch den Freund, der auch den fröhlichen Weisen, groß in der Kunst jeder Kamöne, singt! Götter! wäre doch ich dieser beneidete Barbe! selber zu schwach, aber durch meinen Held, Und die Sprache gestärkt, die wie Kalliopens Tuba tönet —

Welch ein seines und wahres Lob auf unsere Sprache, und wie ebel und wahr ist die Zuversicht, mit der er schließt:

— Wie weit ließ ich euch hinter mir, Sanger heinrichs! und bich, gange Zunft Lubewigs!

Das waren einzelne Stellen, und wer das Ganze des Gesanges ohne Zerreißung liest, und ein Ohr hat, das den Tritt Horazens hören kann, der wird ihn überall hören: ihn hören, wenn sich der Rumerus auf ein mächtiges Wort, oft nur auf ein starkes Berbindungswort stüget; ihn hören, wenn sich die Perioden aneinander drängen, und durch Wiederholung eines Worts gleichsam Hand in Hand schließen; ihn hören, wenn sich ein ganzer Sinn in ein einziges unerwartetes Beiwort zu lagern scheinet; ihn hören, wenn sich die Bilder so in die Sprache hineinweben, daß sie bei der geringsten Trennung zu verschwinden scheinen. — Allein wir können nicht umhin auch solgende Kleinigkeiten anzumerken, die man nur an einem Ramler tadeln darf.

Die zwanzigtausend Tage treffen zu genau mit dem Alter des Königs zusammen, und wenn dieses der Muse auch von Ungefähr gelungen sein sollte; so hätte sie die Bahl nicht so geradezu nennen sollen. Die Lyrische Muse pflegt sich selten in so große Zahlen sinden zu können.

> — — Ihnen folgt allzubalb Jedes Denkmal von dir.

Den Tagen, welche entflohen sind, folgen die Denkmäler; bieser Ausdruck hat etwas unschiekliches, und jedes Denkmal von dir ist zweideutig. Es kann heißen, jedes von dir errichtete, und auch jedes dir gewidmete Denkmal.

—— Selbst ber unsterbliche Macedonier, wie lebt er? Bewundert und Nicht geliebt; benn er sand keinen Dircäischen Herold, dessen Gesang weiter, als Phidias Marmor, oder Apells athmende Farbe strebt — Aber siehe! wie lebt Cesar Octavius Durch den Edlen in Rom?

— ewig geliebt, ewig ein Muster der Bäter jegliches Bolks!

Diese Wendung ist neu. Horaz sagt, ohne den Dichter bleibt der Held unberühmt. Ramler geht weiter. Malerei und Bildhauerkunst können auch den Helden verewigen, aber nicht den Bater des Bolks, nicht den liebreichen Regenten. Sie stellen den Eroberer der Nachwelt zur Bewunderung dar; aber in dem Landesfürsten den Menschenfreund, den Weisen, als einen Gegenstand der Liebe, als ein Muster der Nachahmung darzustellen, ist der Dichtkunst allein vorbehalten, die

weiter, als Phidias Marmor, oder Apells athmende Farbe strebt.

Schade! baß bieser Sinn in einer etwas getrennten Reihe von Sätzen ein wenig verstedt liegt, und sich bem Leser nicht sogleich anbietet. Die Betrachtung hätte ihrer Neuheit halber verbient in ein stärferes Licht gesetht zu werden.

Die zweite Obe an ben Apoll, bei Eröfnung des Opernhauses in Berlin, in fünf dreizeiligen Strophen, ist des Gottes würdig, an den sie gerichtet ist. Nach einer Allegorischen Beschreibung der Heroischen Oper, bittet der Dichter den Gott, dem der Tempel geweihet ist: Bergönne doch auch der füßen Cythere Den Zutritt, und o! dem freundlichen Amor Der leicht gerüftet vor ihr hüpft:

Den Grazien, die der Gürtel entbehren, Der Suada, mit hold einladenden Lippen, Und allem jungen Göttervolf!

Komm, Freude, du Kind ber Hebe! fomm, Lachen, Die Hände gestemmet in feuchende Seiten! Und du, schalkhafter kleiner Scherz!

Wem werben biese süßen Bilber nicht gefallen? Wer wird nicht das o!, das den freundlichen Amor ankündiget, wohl aufnehmen? Wer siehet nicht gern den angenehmen Zwist der Bilber, den das gerüstet und das freundliche Hüpfen macht? Wessen Auge wird nicht heiter, Grazien ohne Gürtel, die Suada mit ihren hold einladenden Lippen, und alles junge Göttervolf im Gesolge der Benus kommen zu sehen? Werklatschet nicht bei der anmuthigen Einladung: Romm, Freude! u. s. w. mit in die Hände, und siehet zulett den schalkhaften kleinen Scherz, der unschädlich ist, weil er nur klein ist, auch im Sylbenmaaße nachgaukeln? Das Lachen

Die Sande gestemmet in feuchende Seiten,

hat den Kunstrichtern missallen. Es ist wahr, die Benus liebt nur jenes süße Lachen, das nach dem Bilde Alciphrons sanster ist, als die stille See. Allein das zur Person umgebildete Lachen in abstracto, erfordert stärkere und charakteristischere Züge, solche, die der Maler wählen würde, wenn er es zu schildern hätte. Ein anders ist das Lachen, als eine Eigenschaft der holdseeligen Göttin, ein anders der kleine muthwillige Knabe, der mit dem schalkhaften Scherze ihr nachgaukelt. — Zudem konnte der Dichter, der alle Gattungen der Oper allegorisch beschreibet, die komische Oper, die gewiß mehr als ein sanstes Lächeln ist, nicht ganz übergehen, und

er hat ihr nur eine Zeile aufgeopfert. — Mit mehrerm Rechte sindet man den Ausdruck:

Brazien, bie ber Bürtel entbehren,

etwas schwerfällig, und nicht so lieblich, als das Zonis Gratiae solutis.

Das dritte Stüd: Amynt und Cloe, ein tresliches Gemälde in fortgehender Handlung, würde in einer Erzählung, wo die Bewegungen deutlicher in die Augen gefallen wären, mehr Leben bekommen haben. Die Lyrische Gattung verträgt sich nicht mit der Erzählung, daher der Dichter die Handlung in ihren Abänderungen nicht hat beschreiben können. Der Leser muß sie errathen, und in Gedanken hinzuthun, wodurch die Composition nicht einem jeden in ihrem vollen Lichte erscheinen dürfte. — Cloe im Bade gestört, — sie erschrickt, eilet plätschernd herauß, und sliehet nacht — weh! durch ein Dornengebüsche — Amynt versolgt sie nicht, auß zärtslicher Sorgsamkeit, er ruset ihr slehend nach:

Ich bins, o Cloe, sleuch nicht mit nacktem Fuß Durch diese Dornen! sleuch nicht den frommen Amynt! Hier ist dein Kranz, hier ist dein Gürtel, Komm, bade sicher, ich störe dich nicht. Sieh her! ich eile zurück, und hänge den Raub An diesen Weidenbaum auf.

Dieses thut er, und weichet wirklich zurück. — Das schüchterne Mädchen siehet sich um, erblicket niemanden, und kehret um, ihren Kranz und ihren Gürtel zu nehmen. — Jett schlupft der Fromme aus seinem hinterhalte hervor: —

Uch, stürze boch nicht! Es folgt bir ja kein wilber Satyr, Kein ungezähmter Cyclope bir nach! —

Er ereilet sie, und raubt ihr, was sie nicht geben wollte, — einen Ruß:

Dich schlankes, flüchtiges Reh, dich hab ich erhascht! Run widerstrebe nicht mehr! Rimm Gürtel und Kranz, Und reiche sie der strengen Göttinn, An deren öben Altare du dienst.

Die folgenden beiden Stücke: Sehnsucht nach dem Winter, 1744. und auf einen Granatapfel, der in Berlin zur Reife gekommen war, 1749. sind vielleicht die vorzüglichsten nicht in dieser Sammlung, allein sie werden Kunstverständigen, außer einzelnen Schönheiten, die darinn nicht sparsam vorkommen, auch deswegen schähder sein, weil es jugendliche Arbeiten des Dichters sind, die sein Genie im Auskeimen zeigen. Man siehet darin den sich bildenden Dichter, der sich eine Bahn bricht, aber noch auf derselben mit etwas unsichern Schritten fortwandelt. Das erste hebt mit einer stillen Malerei an:

Die Stürme befahren bie Luft, verhüllen ben himmel in Wolfen,

Und jagen bonnernde Ströme durchs Land. Die Wälder stehen entblößt; das Laub der geselligen Linde Wird weit umher in die Thäler geführt. Der Weinstod, ein dürres Gesträuch = = =

Bei Erblicung des Weinstockes gerath die Muse in Lyrisches Feuer, und fährt auf:

Was flag ich den göttlichen Weinstock? Auf, Freunde! trinket sein schäumendes Blut, Und laßt den Autumnus entslichn mit ausgeleeretem Füllhorn, Und ruft den Winter im Tannenkranz her.

Aber fie fehret wieder gur Malerei gurud:

Er bedt den donnernden Strom mit diamantenem Schilbe, u. f. w.

Am Ende der fünften Strophe befindet sich ein Bild, das allein eine ganze Obe werth ist:

Dann baben bie Anaben nicht mehr, und schwimmen unter ben Fischen:

Sie gehn auf harten Gemäffern einher, Und haben Schuhe von Stal: ber Mann ber freund= lichen Benus

Berbarg bes Bliges Gefdwindigfeit brein.

Die Dbe auf ben Granatapfel verbindet fühne Wendungen und Bilber, Rachbrud und ben höchsten Wohllaut. [Grunen Krone, und noch weniger goldnen Körner, fonnen nicht anders, als einer fehlerhaften Aussprache nach, für übellautend gehalten werben. Ber fie tabeln wollte, mußte etwa frune Krone und toldne Körner aussprechen.] Im Jahr 1749. hatten wir im Deutschen vielleicht noch feine Dbe von biesem Werthe; allein mit ben spätern Arbeiten bes Dichters verglichen, scheinet biefe Dbe ein ju ftudiertes Ansehen zu haben. Die Theile falten sich so frei nicht aus einander, und bewegen sich in ihren Gelenken nicht ohne Zwang. Die Berbefferungen, welche Hr. R. mit biefer aus ben fritisch. Radyr. fonft ichon befannten Dbe vorgenommen, find, wie man fie von bem fichern Geschmade eines solchen Runftrichters und von ber Fähigfeit eines folden Dichters erwarten fonnte, alle wohlgegrundet und gludlich; aber fie betreffen nur bas Detail. Die Anlage fann felten burch Berbefferungen gewinnen. Auch bie Runftrichter, welchen diefe Dbe vorzüglich gefallen, muffen mehr auf einzelne Schönheiten, als auf bas Bange gefehen haben. Die gange vierte und fünfte Strophe 3. B. find portreflich :

> Urplöglich find ber Felsen graue Ruden Bu Tempeln und Ballaften ausgehöhlt, u. f. w.

Die fechfte Dbe beißt: Die Biebertehr, und hat gum Inhalte, daß der Berf. ber zu lange ber Kritit gefolgt fei, fich jest gang ber allgefälligen Göttin weihe. Dhne uns nun in ben Streit zwifden ihm, und feinem Freunde Gelim einzulaffen, glame (203 ichreiben wir folgende darunter gesetzte Anmerkung hier ab, die allen, welche Ramler bald hier, bald ba, und nirgend lieber als

in ben Litteraturbriefen haben finden wollen, gur Nachricht bienen mag:

"Der Berf. hat vor und nach bem Jahre 1750., an "feiner einzigen fritischen Schrift Antheil gehabt; man nehme "das Lehrbuch aus, vor welchem sein Name stehet."

Die lette Hälfte ber Obe ist allgemein und moralisch; baber stehe sie gleichfalls hier:

— — D sich geliebt zu sehn Welche Seeligkeit! Liebe, dich Tauscht mein trunkener Geist nicht um das Zeigen mit Fingern, um der Versammelung Händeklatschen, des Volks ehrenbezeugendes Aufstehn; dich um Gespräche mit Großen Königen nicht, noch um die schmeichelnde Tasel ihrer Gewaltigen.

— Und nun fönnen wir einen großen Theil Oben überspringen, und uns mit Anführung ihrer Namen begnügen. Sie sind meistens während des vorigen Krieges erschienen: Liebhaber der Dichtfunst wissen sie auswendig. Sie heißen: An die Stadt Berlin: An die Feinde des Königs: Lied der Nymphe Persante: Auf ein Geschüß: An den Fadius: An seinen Arzt: An Krause: An die Göttin der Eintracht: Auf die Wiederstunft des Königs: An Hymen: An die Muse: Glaucus Bahrsagung: Ptolomäus und Berenice.

Mit unter läuft eine Obe an Lycidas, die wir zum erstenmal lesen, und die uns so außerordentlich gefallen, daß wir sie gern ganz hersetzten; wir überlassen sie aber dem Liebhaber selbst zu lesen. Man höre die erste und die drei letzten Strophen:

Wen seine Mutter unter ben zärtlichen Gesängen heller Nachtigallchör' empfieng, Wer ihr in ihren Götterträumen Nächtlich als Schwan sich vom Busen loswand — Ununterwiesen wird er als Anabe schon Die Frühlingsblume singen, und froh bestürzt, Sich einen Dichter grüßen hören. Ihm wird die jüngste der Charitinnen,

Die wohlbewachte Scham, sich zur Führerin, Entbieten. Ihm wird Pallas die Wolke von Den Augen nehmen, daß ihr Jünger Bahrheit und blendenden Trug erkenne.

In Wälbern wirb er einsam ben Vater ber Natur verehren. Enblich, o Lycidas, Erwartet er, gleich eines fremben Nannes Besuche, ben Tod mit Gleichmuth.

Der Triumph hat ein freies Silbenmaaß. Jede Zeile hat den vollsommensten Wohllaut, aber sie sind von ungleicher Länge. Das einzige mal vielleicht, daß sich ein Ramler diese Freiheit erlaubt hat. An wahrer Poesie ist dieses Stück unsers Crachtens, eines der stärksten. Sin wohlgeordneter Plan verdindet alle Theile, Lyrische Wendungen, hohe Gedanken, mächtige Sprüche, und Binsbarische Züge überall. Wir würden zu wenig Zutrauen zu dem Geschmacke unserer Leser verrathen, wenn wir ihnen alle diese Schönheiten einzeln zergliederten. Den Schluß allein wollen wir hersetzen, in welchem sich der Dichter von aller Beschuldigung der Schweichelei gegen seinem Helden, mit der strengsten Wahrheit, (alle seine Zeitgenossen müssen ihm dieses Zeugniß geben) vor den Augen der Nachwelt rechtsertiget. — Welch eine Sentenz!

Sich selbst mit eines Gottes Zufriedenheit Ansehn, ist der Triumphe Allerhöchster. — Und des Dichters Allerhöchster Triumph ist, Diesen König besingen. Drum schweige du nie von ihm, mein Lied, Stolzer, als der Ceische Und der Thebanische Päan, Keinem Golde feil, Auch selbst dem Seinigen nicht. Und ob er auch diesen Triumph verlenkt, Und, deiner Töne nicht gewohnt, Sein Ohr zu Galliens Schwänen neigt: So singe du doch den Brennussöhnen Ihren Erretter unnachgesungen.

Das Gedicht an Bubbenbrod ift von der leichtern Gattung. Die Sprache fließend, die Gedanken natürlich und wahr, mehr Bernunftgründe, als Flüge der Einbildungskraft, und überhaupt, dem ernsthaften Geschmacke eines Mannes in Geschäften, angemessen, der die gesunde Bernunft höher schätzet, als Lyrische Trunkenheit. Es gehöret nicht zur Gattung der Obe im strengsten Berstande; allein die Liebhaber sehen die Muse eines Namlers auch gerne in dieser leichtern Kleidung.

Der Abschieb von ben Helben, fingt von bem, was ber Dichter noch singen kann, und o! möchte er auch, was er kann, singen, und was er finget, mittheilen:

> Noch viele goldne Pfeile ruhn unversucht Im Röcher eines Dichters, der frühe schon Sein Leben ganz den liederreichen Schwestern Uraniens angelobt hat;

Der, hoffend auf die Krone ber Afterwelt, Den bürgerlichen Ehren entsagete; Der alle Wege, die zum Reichthum Führen, verließ: ein zufriedner Jüngling.

Berleiht, bevor dieß Haupthaar der Reif umzieht, Sin guter Gott mir Einen Aonischen Mit Bächen und Gebüsch durchslochtnen Winkel der Erde: so sollen alle Durch alle Winde fliegen, den Weiseften Ein süßer Klang, dem Ohre des blöden Bolks Unmerklich. — Ungeschwächt soll ihre Tone der Brittische Barde trinken;

Sie sollen hell ben Himmel Ausoniens Durchwirbeln; (bort war ehmals ihr Baterherb:) Auch Galliens vergnügter Sänger Höre ben Nachhall, nicht ohne Scheelsucht.

Ber wünschet nicht mit uns die Erfüllung dieser Angelobungen, zur Ehre Germaniens?

Bom Anhange, ber die musikalische Ibylle, ber May, und die Kantate Ino enthält, dörfen wir nichts sagen, da der Berfasser längst als berjenige bekannt ist, ber, der Musik gewidmete Gedichte, mit Boetischen Schönheiten in vollem Maaße zu verzieren weiß.

Q.

Des herrn Ricol. Dietrich Giesele Poetische Werke. herausgegeben von Carl Christian Gärtner. Braunschweig 1767. ein Alphab. 4 Bogen in 8. [VII, 1, 150—160]

In Deutschland ist der Geschmad an der wahren Poesse, oder mindstens glückliche Probstücke dieses Geschmads nicht eben so alt, und in unserm Jahrhundert war Gieseke unstreitig einer der verdienten Männer, die durch Versuche und zum Theil Muster, der Sprache unseres Baterlandes ächte Poesse einzuverleiben suchten. Viele von seinen Poetischen Stücken sinden sich in den Bremissele von seinen Poetischen Stücken sinden sich in den Bremissele von seinen Poetischen Stücken sieden der zerstreut, ohne Namen des Versassen, und unter andere oft mittelmäßige Stücke vergraben. Hr. Gärtner thut also seinem Freunde, den Freunden desseles verstorbenen Verlande einen Liedesdienst, daß er die Werse seines verstorbenen Freundes sammlet, und mit dem Leben desseleitet. Die Lebensumstände nebst dem Charafter

stehen furz voraus: alsdenn folgen Moralische Gedichte, geisteliche Lieder, Oden und Lieder vier Bücher: ein Geschenk für Daphnen in funszehn Gedichten, hierauf Cantaten, Fabeln und Erzählungen, ein Anhang von kleinern Stücken, endlich ein Rachzug von acht Briefen.

Giefete mar ein Ungar aber meiftens ju Samburg erzogen, und da die Zeit seines Studirens in Leipzig, eben mit ber Zeit zusammen läuft, ba burch bie Bemühungen fehr verschiebener Schriftsteller von biefem Orte gleichsam eine reinere Sprache ausging: fo find auch alle Werfe unfers Giefete mit biefem Charafter ber Sprachreinigfeit bezeichnet, und wenn ju Clafischen Schriften nichts mehr als Sprachreinigfeit gehören foll; fo find fie vor vielen neuern Werfen Clafisch. Rach ber Zeit, ich meine nach ber Zeit, ba bie Cramers, Bellerts, Schlegels, Rabners, Biefete, u. f. w. ben Ton ber ichonern Sprache angaben: nach ber Zeit hat ber Styl fowohl ber Boefie als ber Profe weit mehr Runft befommen: Rlopftod, Ramler, Bleim, Duich, Gerftenberg, Bieland, haben die Poetische Dittion und in der Profe hat Leging, Abbt und verschiedene Runftrichter ben Ausbrud, bamit ich fo fage, angebrungener und nervichter gemacht; unfre Sprache hat fich burch Uebersetungen aus bem Frangofischen und Englischen mehr Formen und Manieren bes Styls gegeben, aber freilich bamit auf Roften ihrer felbft. Der Ausbrud ift oft bis jum jugespitten, jum gefünftelten, jum fremden, jum überladenen übergetreten; und fo werben noch immer die Schriften schapbar bleiben, in benen zwar mindere Runft, aber vielleicht eine schöne nachläßige Natur in ber Schreibart hervorblidt; biefe werben, ja fie muffen uns ichatbar bleiben, nicht blos als Werke aus ber Morgenröthe bes Geschmads, sondern vielleicht als Mittel zu bemfelben zurud zu fehren. lege Lehrlingen ju ihren erften Borbilbern Stude vor, in benen aber ber Ausbrud auf bem Gipfel ber Runft und auf bem Sochsten ift - über bas Sochfte giebt es fein Soheres, und wenn fie biefen Gipfel noch überfliegen wollen, wie es unserer Natur fehr gemäß ift; jo werben fie nothwendig ins Besuchte, ins Spielende, in bie

Meteoren der Schreibart fich verirren muffen. Und unfer Zeitalter, wie nahe scheinet es biesem Meteoren Geschmad zu fen! Run lege man ihnen aber lieber anfangs bie Schriften por, in benen Die Schreibart wie ein flarer Bach flieget, follte gleich freilich für bie Bunge eines neuern Geschmads ber Trant aus bemfelben wäßricht schmeden: man gewöhne fich zu ber Simplicität im Ausbrud, ju ber Runde bes Berioben, die bamals Mode mar: follte fie freilich bisweilen an bas weitschweifige und zu beutliche grangen - noch immer gut! Rurge, Gebrungenheit, Runft, Zierrath fann nachher immer hereingebracht werben, wenn nur erft die Grundlage veft ift. Aber mit Runftschreibart anfangen wollen, macht -Runftelei. Mus Giefete, Cramers, Sageborns und anbern Schriften eine Auswahl, ift beffer zu ber erften Farbe ber Schreibart, als aus manchen neuern Schriftstellern. In ihnen ift reine Berfification, Flug der Sprache, Ausführung in Gedanken und Bilbern, Deutlichfeit und Ginfalt; Die Brundfäulen eines guten Styls.

Dies ift ein vortheilhafter Besichtspunft ju Biesetens Schriften : und manchen wird ber zweite noch vortheilhafter senn. Die meisten feiner Stude haben die Farbe ber Religion. Er war ein Lehrer berfelben, und vermuthlich war er fo gerührt die Begenftande in ihrem Licht zu betrachten, daß bies beinahe bie herrschende Dentart feiner Gebichte wird. Sieher feine Moralische Boefien, nach Materie einige, andere nach Form. 3. E. Gebanken von ber gottlichen Regierung, Empfindung eines Buffertigen, Ueberfetung von Thomsons Lobgesange, ein unvollendetes Lehrgebicht über bas Gebet, Troftschreiben an einen Bater über ben Berluft seines Sohnes u. f. w. hieher feine brittehalb geiftliche Lieber, über bas Leiben Chrifti, Gebet eines Predigers, und Krantheitslied, hieher feine Nachahmung von Pfalmen, feine Oben auf Trauerfälle und andere Belegenheiten. Alle hauchen ben Geift ber Religion, und manche find mehr zur Erbauung, als viele Stude, die uns blos auf bem Titel Erbauung predigen. Wir wollen bavon nicht reben, baß biefer religiofe Ton feinem Bergen Chre macht, fonbern nur

ju bem Zwed unferer Recenfion anmerten, bag er freilich feinen Bebichten viele Burbe und Ginfalt gebe, insonderheit wenn er mit ben Worten ber Schrift fpricht; daß er aber auch zuweilen bie Sprache bes Theologen und bes Predigers zu fehr in die Sprache bes Chriften und Andachtigen bringet. Daber fommts, baß feine Moralischen und noch mehr seine Lyrischen Gedichte manchmal unvermerkt in das Orientalische in Bilbern und Ausbrücken fich hinbiegen, das Kanzelfprache ift, und nichts mehr. Ferner, fein Berg war den Empfindungen der Freude offen, und die Freundichaft ifts, ber auch die meiften feiner Bedichte geopfert find: ein Opfer auf ihren Altar, nicht blos bem Inhalt, fonbern bem Ton nach. Ein Schreiben über bie Bartlichfeit, über ben Ginfluß bes Geschmads in die Freundschaft: viele Dben, bas gange Geschent an bie Daphne, die Briefe, furz ber größte Theil bes Buchs ift ber Freundschaft beilig. Sanfte Empfindungen wallen, wie die Silberwellen an einem ftillen Abende, in ber Seele bes Dichters auf: und seine Gebanten, seine Borte, seine Berje flieffen wie Sonig von seinen Lippen herunter. Suffe Bartlichkeit ift feine Muse, die ihn und den gleichgestimmten Leser begeistert: benn bei manchen seiner Gebichte, und insonderheit bei bem Geschenf an feine Daphne, wird ber Empfindungsvolle Jungling wunschen: bag ich fogleich einen ! Freund, daß ich folch eine Daphne hatte! -Aber bas wollen wir babei nicht entsprechen, bag biefer jammernbe und ftille Ton ber Freundschaft nicht etwas einformiges und schläfriges auf seine Gedichte ausbreiten, und eine Art von schlummernber Ruhe mandmal wirken follte, insonderheit wenn man als Dichter liefet. Und als folder muß man boch lefen, und als folder foll boch in Boctifchen Berfen Giefete unter andere gestellet werben? - Bohin nimmt nun die Sache ben Ausschlag? - Gir großer Dichter ift Giefete eben nicht: fo rein, fo Clafifch, fo erbaulich, fo Moralisch, so freundschaftlich, so sanft empfindend wix ihn gezeiget haben: ein großer Dichter eben nicht!

<sup>1)</sup> folch einen (?)

Nicht in Moralischen Gedichten: in benen uns Haller und Witthoff schon mehr zu Philosophie, Hageborn mehr zu Horazischer Charakter-Schilberung: und Dusch beinahe zur Präzision eines Pope gewöhnet haben. Unser Dichter hat, wie gesagt, einen Fluß an Gedanken, Worten und Versen bis zum Neibe: er kommt aber nur hie und da auf ausserordentliche große Gedanken, und hie und da auf Bilder bis zum Erstaunen; indessen auch von diesem hie und da stehen Beispiele hier. S. 4.

Einft wird in naberm Glang, ihm (bem Menschen) beine Gnabe erscheinen,

Und er nicht mehr von dir nach Borurtheilen meinen: Dann ftort fein Murren nicht ber Welten Lobgesang!

So betet der Dichter zu Anfang seines Gedichts über die göttsliche Borsehung, aus dem ich aber auch nichts mehr, als diesen Gedanken anzusühren wüßte. Eben so wenig aus den Empfinsdungen eines Bußsertigen, die ein schwesse Gento von biblischen Borten sind. Der Lobgesang nach Thomson ist bereits bekannt und gepriesen gnug: und der Bersuch vom Gebete in Hexametern ist abgedrochen und eben da abgedrochen, wo wir das meiste hossen sonnten. Der allgemeine Ansang von der Rothwendigkeit und Bernunstmäßigkeit des Gebets, mußte nothwendig tief in die Philosophie hineingehen, und konnte also unserm Berk nicht so gut gelingen, als ihm die speziellern, und daß ich so sage, Menschlichern Betrachtungen gelungen waren. Indessen hat auch dieser Ansang schöne Stücke, wie z. E. S. 35 die Schilderung der Spinosistischen Gottheit,

Die dem Bernis in seiner einsamen Grotte Schrecklich erschien, als sie schnell ein blaßes Feuer erfüllte Und vor seinem bestürzten Auge die Welt zu vergehn schien. Durch die Lüste rollten die Stern' in vermischtem Getümmel In der sinsteren Nacht verirrt, durch einander. Bergebens Sielten die Wirbel sie. Schon droht Alles in Abgrund zu sinsten. Nur der Barde blieb ruhig in seiner Freistatt, und sah sich

Unerschrocken in ihr vom entsetzlichen Chaos umfangen.
Gott, du schenktest ihm Muth, die schreckliche Nacht zu ertragen.
Plötzlich gab ihm den Tag ein Donnerschlag wieder, und mit ihm Stieg aus den Trümmern der Erd' ein unermestlicher Riese, Eine Welt an Größe! hervor. An Gestalt ein Colossus Schrecklich dem Aug' und doch nach Ebenmaaßen gedauet.
Sein gewaltiges Haupt war ein Gebürge, die Haare Wälder; sein schreckendes Aug' ein entzündeter Feuerosen, Oder ein slammender Abgrund. In einen Cörper verwandelt, Stand vor dem Dichter die Welt. In seinen kleinsten Gefässen, Flossen die Wäche gemächlich, und durch die schwellenden Adern Brauste das Weltmeer dahin. Sein Kleid war der Schleier der Lüste;

Mlfo traumte Spinoga fich Gott.

Eben so schrecklich ist die Berwirrung geschilbert die ohne Borsehung in der Welt seyn würde, und überhaupt ist das Gedicht, als Fragment schähder, wenn gleich nicht von seiner Philosophischen Seite. Die folgenden stillern Moralischen Gedichte, vom Werth der Wissenschaft, vom Einfluß des Geschmacks in das Menschliche Leben, sind mehr nach der Laune unsers Verfasser, und voller schönen Stellen.

Bon den Oden und Liedern kommen der Frühling, der Herbst, der Winter unter die Malerischen Gedichte: die meisten derselben sind von einer Situation des Lebens hervorgebracht, aus welcher sie denn auch den meisten Werth hernehmen. Die meisten an Daphne hat ihm die Liede diktiret, und keiner überhaupt sehlet es ganz an schönen Zügen. Nur allen überhaupt an dem wahren Odenschwunge, oder an dem völligen Lyrischen Gedände, das uns in den Alten das Auge erfüllet. Wir wundern uns auf der einen Seite über das Glück des Dichters, sich so gleich in sede Denkungsart hineindenken und jest mit Klopstock in seinem Sylbenmaasse, so wie in seinen Sprach und Empfindungssormen: jest mit Cramer in dessen Sylbenmaasse, und in dessen Bilderund Perioden Manieren, jest mit andern Refrains und Casual-

bichtern singen zu können. Auf ber andern Seite aber bemerken wir, daß er weder selbst Originalmanier habe, noch in einer dieser Ranieren vorzüglich der Zweite sen, vermuthlich weil er sie alle so glücklich nachgeahmet.

Bo Gieseke noch jum ersten eigenen Ton hätte, ware in seinen Fabeln und Erzählungen, da er die Bersification nicht bloß bis jum Fluß, sonbern oft bis jum Ueberfluß in seiner Gewalt hat, und überdem eine würklich Fontainische Lustigkeit anbringt: so laffen fich biefe Fabeln noch immer jest so gut lefen, als fie fich in den Bremischen Beiträgen lesen ließen. Ucberhaupt laffen wir Deutsche von einem neuen Muster, von einem neuen Critifus und zu fehr stimmen, und find benn oft zu unbiegsam, etwas ältern Muftern ihre völlige Gerechtigkeit wiederfahren zu laffen. Seitbem Leging mit feiner Art zu fabeln hervortrat, und noch mehr biefe fabelnde Mufe als bie Muse des Acfops aufzuführen wußte: seitbem er die Einfälle und die Bersification für einen fremben Schmuck ber Fabel hat erklären wollen, weil er selbst biefer Luftigkeit entfagte — seitbem sind manche Kunstrichter geneigt, von teiner Fabel beinahe miffen zu wollen, die von dieser Epigrammatischen Rurze Legings abweicht. Unbillig für den Fabelbichter! unbillig für die Muse des Apologus, die ihre manche Arten zu erzählen hat! die jest unter Scherzen des la Fontaine, und jest in ber Ginfalt Acfopus, jest mit ber Naivete bes Gellerts und jest durch einen Legingschen Ginfall, lehren will. Und wer nach ber Legingschen Theorie Gieseken unter ben Fabelnbichtern nicht leiben will, ber mag es thun! Giefete findet immer Blat unter ben Dichtern ber Erzählung. Sollte er auch zuweilen sich zu fehr ausreben und etwas matt werben: fo weiß man, daß bei ben Erzählern im gemeinen Leben eine folche Baufe gute Würkung thut, und warum nicht auch in schriftlichen Erzählungen, wenn man liefet, um sich zu unterhalten.

Bon den wichtigsten Sachen haben wir Nachricht gegeben, und wir schliessen mit einer allgemeinen Anmerkung. Da Gärtner bei den Stücken, die er gesammlet hat, die Zeit bemerket, wenn sie

verfertiget find, und wir ichon von Giefeten anführten, wie leicht es ihm geworben, fich in ben Ton eines andern hineinzudichten: fo seben wir, wie fehr fich feit einiger Zeit die Sprachform unfrer Boefie verandert. 3ch fage die Sprachform; benn freilich fo ferne bie Sprache ein Ausbrud von Gebanken ift, fo bleibet fie an fich, was fie war, und richtet fich nach jedem eigendenkenden Schriftsteller; die Grundlage ihrer Grammatik läßt fich auch nicht verrücken, aber was ben Ion ber Schreibart anbetrift, biefer fann von Sylbenmaas, Beitgeschmad, Lieblingswendungen einiger Sauptdichter u. f. w. ungemein verändert werden. Man nehme einzelne Bogen aus unferm Dichter: wer wird in ben Studen von 1745, und in benen von 1763. 64 Einen Berf. erfennen? ba, wie gefagt, Giefele in feiner Dichtungsart eigenen Ton, Originalmanier zu haben scheint: ba er sich überall in den Ton eines Andern, aber sehr gludlich hineingebichtet hat: fo läßt fich bei ihm als einem Nachahmer von ber erften Claffe biefer veranberte Zeitgeschmad in ber Dittion vielleicht offenbarer bemerten, als in ber Originalen felbft: wenigstens wird bei Biefefen ber Contraft ber Farbe fichtbarer, weil boch die Grundfarbe immer Giefetens Dent- und Sprachart bleibet. Roch muffen wir anführen, bag unter ben Dben und Liebern einige lebersetzungen aus bem Borag find, Die als Paraphrasen ihren Werth haben.

Y.

Briefe zur Bilbung bes Geschmads: an einen jungen herrn von Stande. Zweiter Theil. Leipzig und Breslau bei Meier 1765. 1. Alph. 2 Bogen. [VII, 2, 142—159]

Ein Buch zur Bildung des Geschmacks! Ich weiß nicht, was für eine Gattung schöner Schriften man mit mehrerm Beifall aufnehmen muffe, als diese. Borausgesest, daß ich blos von Schriften des Geschmacks rede: so können freilich andre mehr Talente sodern, mehr Bewunderung verdienen; dem Autor mehr Ehre und

Unsterblichfeit machen; aber nütlicher seyn, ein ausgebreiteteres Berdienst haben, bei einer Menge gute Bürfungen hervorbringen: Diese Stelle bleibt den Schriften, die gur Bilbung geschrieben werden, eigen und gewiß.

Und geschieht diese Bildung von einer Seite, da es vornehmlich gesehlt hat: zu einer Zeit, da man sie noch etwas vermisset: in den Falten, wo die Fehler am verborgensten sitzen, — um so besser!

So ausnehmende Talente darf ein solcher Lehrer des Geschmacks nicht eben haben. Ausserordentlich neue und überraschende Entbedungen, kritische Subtilitäten, überseine Bemerkungen erwartet man von ihm nicht; an einen besonders wißigen, oder tiefsinnigen, oder gar eigensinnigen Tadel ist hier überdem gar nicht zu gedenken. Hingegen sey ein guter gesunder Berstand, ein unverdordenes Gesühl des Schönen, und die Gabe des deutlichen einnehmenden Bortrages, — dieses dreisache Talent sey dem Manne eigen, der unser Lehrer seyn will, alsdenn kann er es seyn!

Bir brauchen es nicht unsern Lesern vorzudeklamiren, daß für Deutschland Bücher den Geschmack zu bilden, nicht in das Fach der Bibliothek gehören, auf das sich schreiben liesse: dies ist zu viel! und dies sowohl in Betracht der Materie als der Leser. In Betracht der Leser; denn, welche Menge von jungen Herrn und jungem Frauenzimmer, von alten Herrn und altem Frauenzimmer, von Stande und nicht von Stande hätte solcher Briese nöthig! wenn der gute Geschmack so allgemein werden soll, als er es vielleicht noch nicht ist. Und nach dem Objekte betrachtet, ist solch ein Lehrbuch des Geschmacks vielleicht eben so neu, wenn ich mir nämelich ein Lehrbuch des Geschmacks sielleicht eben so neu, wenn ich mir nämelich ein Lehrbuch des Geschmacks sielleicht eben so neu, wenn ich mir nämelich ein Lehrbuch des Geschmacks sielleicht eben so neu, wenn ich mir nämelich ein Lehrbuch des Geschmacks sielleicht eben so neu, wenn ich mir nämelich ein Lehrbuch des Geschmacks sielleicht eben so neu, wenn ich mir nämelich ein Lehrbuch des Geschmacks sielleicht eben so der so geschrieben, die moch etwa dahin gehören, sind Uebersetzungen, oder so geschrieben, als wenn sie noch übersetzt werden sollten.

Uebersetungen, meistens aus bem Französischen: und da versteht es sich, daß Französische Schriftsteller die Grundlage sind, über die commentirt wird: und daß alles auf einen Französischen Geschmack hinauslaufe, der für ihre Nation seyn möge, was er

wolle; für uns Deutsche aber nicht ist. Und wollte es auch der Uebersetzer zu einem Buch für uns machen; so ist zuerst die große Frage: ob ers thun kann? denn wie selten kann ein Deutscher Uebersetzer etwas mehr als übersetzen! und wenn ers auch an sich thun könnte, wie ihm das ganze Werf gelinge? Eine Schrift zur Bildung für eine Nation geschrieben, für die andre umzubilden, ist eine undankbare Sache: entweder wird alles was dem Uebersetzer angehört, hinten angeschoben, und da bleibt es oft nichts als Angehänge: oder es wird dem Autor in seine Lücken eingeschoben, daß ein wunderbares Gemisch daraus wird: ein Amphibion, das nirgends recht leben kann. — Ich habe die Uebersetzungen aus dem Französischen genannt; denn mit denen, die blos unter Lateinern leben, geht es gemeiniglich noch ärger: denn wie selten wollen diese Geschmack bilden? und wollen sie es einmal, so ist es niemals recht Geschmack für unsre Zeit, für unsre Nation, für unsre Spracke.

Bei ben Briefen, bie vor mir liegen, gefiel es mir gleich im erften Theil, daß ber Berf. Probutte bes Geschmacks aus mehreren Nationen, Zeiten und Sprachen zusammenbrachte: benn um allen ben verschiedenen Claffen und Schulen und Nationalgantereien gu entfommen, und sich ein wahres, richtiges und gutes Urtheil des Schönen zu erwerben, mar bies ber einzige Weg. Tritt, beißt es hier, auf eine Sobe, erweitere ben Horizont beiner Ranntniffe: fiebe verschiedene Bölfer, Zeiten und Geschmackarten, alsbenn betrachte, urtheile, mable. — Run gefiel es uns freilich nicht, daß ber Berf. biefer Briefe ben Geschmad ber Alten fich lange nicht so zu eigen gemacht hatte, als ben Geschmad ber Neuern, und bag er insonderheit in den paar Worten, die er von den Briechen entfallen laffen, fich schon zu sehr verrathen. Indessen war auch bieser Mangel ju übersehen, theils weil ber Geschmad ber Britten bafür besto mehr ber Seinige ju fenn ichien, theils weil, wenn bie Griechen wo entbehrlich fenn tonnen, fie noch am eheften ba entbehrlich waren, morüber ber Berf. fchrieb: nämlich in Dibaftischen und Landgebichten.

Und daß er hierüber vorzüglich schrieb, war uns auch in gewissem Betracht lieb: wenn wir seine Briefe als ein Buch für Deutschland ansehen. Deutschland hängt zum Didaktischen Ton hin; in dieser Gattung hat es Gedichte im besten Geschmack, wenn bei andern der Geschmack noch etwas unsicher ist: in dieser Gattung kann es andern Nationen nicht blos Stücke vorzeigen, sondern oft ihnen als Muster vorzeigen: und hier bilde man also ihren Geschmack zur Bestigkeit, zur Feinigkeit, weil er hier sehr leicht zu bilden ist. So willkommen also der erste Theil sehn konnte: so willkommen auch der zweite und dritte.

Roch beschäftigen sich beibe meistens mit Didaktischen Gedichten: und welch gutes Borurtheil kann man für diese Beschäftigung haben, da Hr. Dusch, selbst einer der besten Lehrdichter unter und, wie bekannt, der Bers. dieser Briese ist. Wie wird und der alle Schönheiten des Lehrgedichts, die auf die feinsten Jüge ind Licht sehn können! wie wird er und auf Geheimnisse dringen, die blos ein Genie in den Lehrgedichten wissen konnte! wie wird er und auf die Kunst, auf den Bau dieser Poesie da ausmertsam machen, wo man nur durch eigne öftere Versuche, durch eigne Uedung und Ausbesserung Fehler und Schönheiten entdeckt, und Künste lernt. Von Dusch, einem unserer correktesten Lehrdichter war dies zu erwarten, und mit diesem guten Vorurtheil lesen wir —

Den 1—3. Br. Ob ein Lehrgedicht Poesie seyn könne? eine Materie, die eben nicht dahin gehört, einem jungen herrn von Stande den Geschmad zu bilden: und einem andern, der die vielen Streitigkeiten über sie kennt, fast etelhaft seyn muß. Als ein bloßer Liebhaber des Poetischen Geschmads ist mir an ihr nichts gelegen; denn sey auch ein Lehrgedicht keine Poesie, sey es auch nur versisseite Prose; diese versisseite Prose enthält Schönsbeiten, die eine gemeine Prose nicht enthält. Diese Schönheiten will ich geniessen, sie eine gemeine Prose nicht enthält. Diese Schönheiten will ich geniessen, weiter nichts. Die Poesie zu definiren, ihre Arten und Gattungen zu klaßissieren, überlasse ich dem, der eine Philosophische Poetik schreiben will. Er untersuche; ob ein Lehrgedicht im Ganzen oder nur in Theilen Poesie sey; ob es dem Körper oder nur dem Schmud nach Dichterisch erschien; und wem dieser Reihn zwischen

Boefie und Brose zugehöre. Behöre er, wohin er wolle, ich sebe mich auf ihn nieder, und pflude Blumen. Go ber Liebhaber bes Boetischen Geschmads, und ber Critifus wird die gange Frage diefer Briefe, ob das Lehrgebicht Poefie fenn fonne? furz und gut beantworten: wie man bas Bort Boefie nehmen will Rimmt man es nad bem Begriff bes Ariftoteles (ben ber Berf. Diefer Briefe nicht zu fennen scheint: wenigstens bentt er an ibn nicht mit einem Worte, und ftreitet wiber Batteur, als ben erften und einzigen, ber bem Lehrgebichte ben Namen Boefie abläugnet) nimmt man es nach seinem und aller Griechen Begriffe: so weiß man ja, daß biese vorzüglich Nachahmung, Fiftion, Fabel u. f. w. verftanden, und Ariftoteles alfo fogar bem Empedofles, ber in fein Physisches Gebicht boch gewiß einzelne Bergierungen, Allegorien, Einfleibungen und bergl, gebracht haben wird, bag er und Plutarch diesem Lehrdichter Empedokles völlig ben Namen eines Boeten absprechen, weil — ihm Nachahmung und Fabel fehle. Bie Batteur ben Begrif ber Poefic, halb nach Aristoteles und halb nach ber ichonen Ratur ber Frangofen veftfest: fo muß ebenfalls bas Lehrgebicht fich an die Grenzen schleichen; nicht weil die Lehrbichter seiner Nation so oft Profaisch werden; sondern weil fein Salbgriechischer Begrif ber Boefie nothwendig Diefes Opfer verlangte. Barton bat feine Ween zu fehr nach ben Alten gebildet; ber Name ber Boefie und bes Boeten ift ihm zu beilig, als bag er fie - ich will nicht fagen : jedem Lehrbichter - fondern jedem Selben = Tragodien = Dben = Eflogen = Dichter geben follte. 280 also mit bem Streit hinaus? wenn wir Neuern ben Begrif ber Poefie erweitert haben, mehr unter fie begreifen als bie Alten faßten, neue Arten ausgebilbet, auf die fie nicht foviel Poetischen Fleiß manbten: jo fete man biefen Unterschied ber Begriffe ins Licht und die Sache ift geschehen. So hiftorisch und auf bem Bfabe ber Untersuchung wird fie fich intereganter und angenehmer zeigen, als in langweiligen Streitigkeiten, wie fie hier find. Dem ber Berf. ber Briefe hat weber bas Muntre bes Styls, bas über rafchenbe eines ftreitenben Gesprächs, in feiner Gewalt; noch ift

bie Genauigleit der Begriffe sein Theil: und wie unangenehm ist ein Streit auf so schwankendem Boden, mit lauter zerbrechlichen Gewehren.

Noch weniger weiß ich, wo ber Berf. mit folgenden Worten hinaus will: S. 15. "Die Erfindung einer Fabel ift, meines "Erachtens, fein gröfferes Wert ber Einbildungsfraft, und bes "Genies, als die Erfindung so mannichfaltiger und geschickter Ber-"Bierungen, welche einem an fich trodenen Stof die größte Anmuth "geben. Wenn es blos auf jene anfame, fo wurde ber große "Shakefpear gewiß eine armfelige Figur machen. Es möchte "fich benn leicht ber Berf. einer Felfenburg, ober einer Banife, "ohne Pralerei, mit demfelben in einen Wettstreit um ben Lorbeer "einlaffen tonnen. Aber von ben gemeinften Borfallen bes Lebens, "von gang geringfügigen Anläffen, welche taufend andere Röpfe "überfehen hatten; ober von ben magerften und trodenften Bahr-"beiten Gelegenheiten ju nehmen, um bas os magna sonaturum "hören zu laffen, und zu zeigen, daß uns bas ingenium, und bie "mens divinior beiwohne, bagu wird mehr erfordert: und biefes "ift bas Talent, welches ben Chakespear, und jeben anbern "Dichter groß macht. Ich habe mich ichon einmal erfläret, daß ich "von ben Talenten eines Lehrbichters große Gebanken habe: viel-"leicht größere, als fie fenn follten; barüber will ich nicht ftreiten; "allein das weiß ich gewiß, daß die Ausarbeitung eines Planes "einem jebem Bert feine Lebensfäfte, feinen Rorper, feine Geftalt "und Bollfommenheit giebt; daß ein vortreflicher Blan in einer "magern, ober mittelmäßigen Ausführung fein Wert erhalten, ober "unfterblich machen wird; und bag hingegen ber schlechtefte Ent-"wurf burch bas Colorit, mas ihm bie Sand eines Chafefpears, "ober Dantes ju geben weiß, allen Critifen Trot bietet, und "fich gleichsam mit Gewalt in ben Tempel bes Geschmacks hinein-"bringt. Lehrgebichte find fo ju reben, ganglich biefem Colorit "überlaffen"). Bie muß Gr. Duich ben Chatefpear tennen? Mis einen, über beffen Erfindungsgeift, Ginbilbungstraft, Benie noch mußte gestritten werben? Alle einen ber feine Fabel, sonbern

nur Bergierungen erfinden fonnte? Als einen, ber nicht burch den Beift ber Erdichtung, sondern burch bie Gabe groß ward, von ben geringfügigen Unläffen, von ben magerften und trodenften Wahrheiten Gelegenheit zu nehmen, um bas os magna sonaturum hören zu laffen? Als einen, ber vorzüglich burch bas Colorit, bas er seinem Plane gab, Poet ift? Als einen, ber Lehrbichter retten fann? - So mag ihn Sr. Dusch fennen: so fenne ich ihn nicht Bei mir ift er von alle biefem faft bas Gegentheil: ein Benie, voll Einbildungstraft, die immer ins Große geht, die einen Blan erfinnen fann, über bem uns beim blogen Ansehn schwindelt: ein Genie, bas in ben einzelnen Bergierungen nichts, im großen, wilden Bau ber Fabel Alles ift: ein Genic, für bem, wenn es ben Begrif bes Boeten beftimmen foll, alle Lehrbichter, alle witige Ropfe gittern muffen : ein Boetisches Benie, wie ich nur einen Somer, und einen Ofian fenne. Mannigfaltige und geschickte Bergierungen erfinden, blos burch bas Colorit groß zu fenn: diefen Borgug überläßt er den Künftlern, die nicht zu bauen, sondern nur bei einem fremden Gebäude Farben und Schnörfel anzubringen wiffen. Die Gabe, von ben gemeinsten Borfallen bes Lebens und geringfügigen Anläffen Gelegenheit zu nehmen, um bas os [magna] sonaturum hören zu laffen, überläßt er ben witigen Röpfen; fie ift nicht fein Hauptvorzug, und wo er fie hat, habe er fie nicht. Nirgends ift, wie befannt, Chakespear mehr unter fich felbft, als wenn er bei ben gemeinften Borfallen bes Lebens, bei geringfügigen Unlaffen fein os magna sonaturum hören läßt: und läßt ers fogar bei magern und trodnen Bahrheiten hören, will er Lehrbichter fenn; jo halten wir uns fur Bombaft die Ohren gu. Chatefpear, als ein folder gelefen, als ihn Dufch will gelefen haben: man fage boch, ob bies ben Geschmad bilben fann? Dan fage boch, ob Chakespear fich je "in ben Tempel bes Beschmads habe einbringen wollen," und ob ber für Chafespear entschloffenfte Britte Dufchen biefe Worte nachfprechen wirb.

Der 4-6. Brief von bem Unterschiede ber Lehrgebichte und ben Bergierungen eines Gebichts. "Form, Bergierung

"und Ausbrud find die drei Sauptmittel, wodurch die Poefie ben "bibaftischen Stof ber Broje fich ju eigen machen fann, und biefe "Mittel gehet ber Berfaffer burch." Bei ben Formen bes Lehr= gebichts wundere ich mich, theils Formen gu finden, die nicht bem Lehrgebichte jugehören, theils bie ben Geschmad nicht bilben sondern migbilden können. Berftanden, daß von dem Gangen eines Lehrgebichtes bie Rebe fen; wie fann ber Autor Dogmatische Stellen, in eine Epopee eingeschaltet, für eine Form, für die Epische Form von Lehrgebichten halten? Somer hat feine folche: Birgil habe fie weniger: und bei Milton, bei Dante, bei Arioft muffen wir fie - übersehen. Bur Epopee selbst gehören fie nicht: fie ichwächen ben beständig fortwallenden Epischen Ton: fie halten ben Sang ber Sandlung an; und aus ber Epopee losgeriffen - nun! da find fie feine Epischen Lehrgebichte: benn das Epische, das ihnen alsbenn noch antlebt, ift wieder ohne oder gegen den Zwed: es muß weg, und ba fteht alsbenn die simple Moralische oder Dogmatische Stelle ba: ift bies neue Form bes Lehrgebichts? Auf die Art, wenn ich in ein Drama, in eine Joulle, in eine Dbe, und wo es sonst nicht hingehören mag, ein Lehrgedicht verpflanze, und die Pflanze nachher ausreiffe: gabe es alsbenn nicht eine Dramatifche, Ibullen =, Dben =, Elegien = Form von Lehrgebichten, und für ihnen genade uns Gott!

Sollen überbem Dogmatische Stellen nicht blos eingestreuet, sondern das Lehrgedicht in das Wesen der Spopee, des Drama, u. s. w. verwandelt werden: soll ein solches Werk dazu geschrieben werden, um durchin eine Moral in Aftion, oder eine Moral im Gemälde zu enthalten: so ist es zuverläßig weder Drama, und Spopee, noch Lehrgedicht: ein Gemisch von Metallen, die sich nicht zusammenschmelzen liessen, ohne ihre beste Natur zu verlieren.

Wenn die zweite Form Allegorie seyn soll: so wären hier Regeln den Geschmack zu bilden und zu verwahren, am nöthigsten gewesen. Ein Lehrgedicht, das im Ganzen Allegorie ist, wäre, wie ich glaube, so ungestalt als Leßing es von Allegorischen Fabeln gezeigt hat, und auch im Einzeln ist die Sucht zu Alles gorifiren, dem guten Geschmad der Poesie so schädlich gewesen, als sie der Auslegung der Schrift (wenn ich unheilige Sachen mit heiligen vergleichen darf) gewesen seyn mag. Die einzelnen Berzierungen von Lehrgedichten enthalten schöne Anmerkungen; darf ich aber sagen, daß sie mehr den Briefsteller verrathen, der selbst ein corretter Lehrdichter ist, als den Lehrer des Geschmacks, der auch, was die Berzierungen andetrift, den falschen Geschmack verbannen, den guten bevestigen will. Sie enthalten mehr kritische Feinheiten, als Regeln.

Br. 7-9 über Dgilvies Gebicht von ber Borfehung. Der Berf. macht S. 107 bie mahre und bei feinem Dichter fo nothige Bemerfung: "Starte mahlerische Büge haben viel Gewalt zu gefallen, "und Bewunderung zu erregen. Allein der Beifall verschwindet "bald wieder, und läßt feine Empfindung, fein Nachbenten von "einiger Dauer nach fich; wenn nicht folche Buge barunter find, "welche Leibenschaften erregen: fie geben bann nicht ins Berg-"Diese pathetischen Büge hingegen bringen tief ein, erregen fanfte "Bewegungen in der Bruft, und laffen ein gewisses stilles Rade "benten gurud." Aber bie Erempel zu biefer mabren Bemertung taugen nichts. Bie viel Beispiele von Gemälben ohne Empfindung, von tobten Bilbern ohne Leibenschaft hatte er aus feinem Dgilvie nehmen fonnen, ber bavon voll ift: und er weiß feines als aus - - Somer. Ich weiß, daß hier Jeder erschrecken wird, ber Somer fennet, ber ihn als einen Jeind von tobten Schilbereien und Gemälben ohne Seele fennet, ber es eben in ihm bewundert hat, wie er in jedes seiner Bilder Geift und Leben zu bringen weiß, wie er das Gemälde fo lang girkeln läßt, bis es einen Bug erwischt, ber bie Menschheit, ber bas Berg interegirt: und biefer Somer wird ein Beispiel von todten Gemälden? - In der That, hier muß ich mit orn. Dufch ganten. Er nimmt ein Rachtgemalbe nicht aus homer felbit: fondern aus dem homer von Pope, und da weiß boch ein Jeber, wie viel lebendige Schönheiten Somers in Bope tobt, erftorben, wie viele vortrefliche Briechijde Blumen auf Brittischem Boben erfroren und ausgeartet find. Go

wäre also vors erste das Beispiel unzuverläßig; aber noch ärger, es ist völlig untren. Wie kann Hr. Dusch die zween letzte Berse von Popen's Gemälde, die Alles lebendig, Menschlich, intereßant machen, wie kann er diese auslassen, und alsdenn sagen: es habe keinen von den lebendigen Zügen, die so tief eindringen? Hier ist das Gemälde aus Pope — doch warum aus Pope, und nicht gleich lieber aus Homer, bei dem es, was auch alle Melmoths und Dusche sagen mögen, in fünf Zeilen fünsmal mehr Geist hat, als dei Pope in zwölf. Hier ists, so weit es nämlich außer seinem Zusammenhange in einer Sprache, die gar nicht Griechisch binden kann, in einer Prosaischen Uedersetzung noch lebendig heissen kann, und die Griechischen Leser mögen das Original selbst nachsehen:

"Sie aber, fich felbft groß fühlend, fagen, nach Bliebern ber "Schlachtordnung die gange Racht burch: und vor ihnen brannten "viele Teuerhaufen. Bie, wenn am himmel rings um ben leuch-"tenden Mond ichonglangende Geftirne icheinen, und allenthalben "bie Luft ftill ift: alle Bachthurme, Die bochften Gipfel, Die Berg-"und Waldhöhen zeigen fich: und von oben herab breitet der Aether "fich in unendlicher Bolbung auseinander: alle Geftirne laffen fich "feben und ber Schafer freuet fich in ber Seele. Go erschien "zwischen ben Schiffen und bem Flug Kanthus bas Feuer ber "Trojaner vor Blium. Ueberall auf dem Felde brannten taufend "Feuerhaufen, und bei jedem fagen funfzig Manner am Licht bes "brennenben Feuers." Wie lebt hier alles! welch ein vortrefliches Gemälde der Trojaner bei ihrem nächtlichen Feuer! und welch icones Nachtstud, bas als Bleichniß eingebracht wird, alles Lobes wurdig, bas ihm Euftathius giebt. Bei Somer lagt fich fein Bild, bas Gleichniß fenn foll, aus feiner Zusammenfügung reiffen, und fo ifts ichon albern, ein fold Gemalbe für fich betrachten wollen: wie es Dusch thut. Aber auch so betrachtet: wie viel Leben bringen die furgen Borte:

γεγηθε δε τε φρενα ποιμην —

"Der hirt freuet fich in seinem Herzen" in bas ganze vortrefliche Rachtstitid. Der leuchtende Mond: die hellen Gestirne: die stille Rachtluft: die sichtbar werdenden Gipsel und Bergspitzen: der unendlich eröfnete Aether — alles schön, aber alles todte Natur; nun aber dazu — der Hirt, der mit seiner freudigen ruhigen Mine zeigt, daß er dies alles fühle: was sehlt zum Nachtstüd, daß es lebe! Und wer also als Dusch kann dazusetzen: "Dieses Gemälde 20." S. 109. So sehen Sie doch, Hr. Dusch, wann Sie nicht in den Griechischen Homer sehen können, in ihren Englischen Homer: sinden sie da keine Figur von lebendigen Wesen in dem Nachtstüd! D ja, und eine, die dem ganzen Gemälde mehr Stärke gibt, als Dyer's heavy ox vain struggling, to ingulph dem Morrastbilde, das S. 111 angeführt wird, nur immer geben kann:

The conscious swains, rejoicing in the sight Eye the blue vault, and bless the useful light.

Was will herr Dusch mehr? Wenn boch jeber ber Augen hat

Die andern Anmerkungen, die über Ogilvie gemacht werden daß er zu sehr Bild auf Bild häuft, jeden Nebenzug ausmahlet die Beiwörter häufet, den Gedanken mit Nebenbegriffen überladet und den Perioden schwerfällig macht: — daß er alles gleich schör sagen will, die Nebenzüge so schön mache, als Hauptzüge, Metapherr auf Metaphern häufe — alle diese Anmerkungen sind gerecht, und weil sie auf mehrere Englische Dichter passen, sehr werth geleser zu werden. Man sieht aus ihnen, wie Herr Dusch seinen eigner Geschmack jest besser gebildet habe: denn hätte er nimmer gedacht, so hätten wir ja nie die Schilderungen in ihrer aben theuerlichen Sprache zu lesen bekommen.

Br. 10. Bon Prior's Salomon. Die Kritif über biefes Gebicht hat ihren Grund.

Br. 11. Grainger's Zuckerrohr. Bas der Autor über dieses Gedicht sagt, nimmt er aus der Monthly Review; Schade aber, daß er es nicht selbst besessen hat, und uns mehr mittheilen

<sup>1)</sup> immer (?)

konnte. Es ist basselbe in Amerika, auf ber Christophs Insel geschrieben, hat einen Amerikanischen Gegenstand, und die eins gerückten Bilber und Gemälde sind alle aus der Amerikanischen Belt, wie z. E. die Beschreibung der Insel St. Christoph, das Lob auf Columbus; die Beschreibung eines Caribischen Negers: des Orkans: eines Westindischen Prospekts, nach der Ernte des Zuderzrohrs: eine Schutzschrift an die Menscheit für die Negers — wer würde sich nicht gern länger in dieser neuen Poetischen Welt aufsgehalten haben!

Br. 12. Racine von ber Religion: Es kommt bieses Gebicht hier freilich in ein schwaches Licht zu stehen, allein bahin wird es Jeder stellen, der Engländer und Deutsche in Lehrgedichten kennt.

Br. 13. Akensibe Vergnügen ber Einbildungskraft. Es werben von biesem göttlichen Gebicht, das unter uns schon bekannt ist, blos einige Stellen gegeben, und das mit mehr Kälte, als sie hatten gegeben werben sollen.

Br. 14. 15. Lucrez über bie Ratur ber Dinge. Lucrez wiederfährt nicht alle Gerechtigkeit, Die ihm verdient. Barum muß bas Urtheil bes Cicero jum Grunde gelegt werben, ber an seinen lieben Bruber Quintus bem Lucres bas Poetische Genie durch ein ut scribis absprechen soll? Warum zeigt Dusch ihn zuerft und vornemlich von ber Seite, die Dusch gewiß nicht am gludlichsten aufzeigen kann: in seiner Bhilosophie? ein Philosophisches Gebicht gründlich und jur Bilbung bes Geschmads treu gnug burchgegangen, wenn man einzelne Stellen immer mit ben Worten anzieht: wie scharffinnig ist bies gesagt? Ists nicht Borurtheil, wenn man bem Ausspruch Cicero ju Gefallen bie gange Anlage so macht, Lucrez als einen scharffinnigen Philosophen, (bat er bies Lob affektieren wollen?) zu zeigen (Br, 14), ber aber meistens Prosaisch bleibt (Br. 15), und wenn ihm noch etwas zugestanden werden foll, einzelne Poetische Blumen übrig bleiben? Und so ift bem Berf. die Kritik gerathen. - Bei uns ift Lucrez ein Dichter, wenn je ein Dogmatischer Poet Dichter seyn soll:

feine Muse fampft mit der troduen Sprache des Suftems und noch mehr mit ben trodenften Bahrheiten: fie fampft mit Bahrheiten, die im Latein, noch nicht gefagt waren, und mit einem Berfe, ber gu erft ber Philosophie sollte gugeführt werben. Und fie überwindet meiftens im Rampf: Die trodenften Gubtilitäten befommen wenigstens eine einfältige Rurge, und eine rauhe Starke. Lucrez wilde und feurige Einbildungsfraft, an der er gewiß felbst ben Birgil weit übertrift, ftreut überall Bilber und Beschreibungen ein, fagt, was fie fann, feurig: und unterftust endlich Alles mit einem Numerus, ber rauh und majestätisch, erhaben und ungefünstelt ift. Go ift Lucreg: unter allen Philosophischen Lehrbichtern ber erfte, ben wir haben, und nach meiner Empfindung eben fo verchrungswürdig, als irgend ein andres erftes Original in seinem Felbe. Darinn, bag er, was fich nicht Boetisch fagen läßt, ohne zu verlieren, daß er dies nacht und Philosophisch erhaben fagt, nicht wie die Englischen Lehrbichter alles mit But und Allegorie, und Blumen überhäuft - barinn follte er Mufter fenn. Mufter ende lich in seinem rauhen erhabenen Numerus, (ich rebe hier nicht von bem Mechanischen ber Lateinischen Sprache) ber seiner Burbe fo vortreflich entspricht. Go ift er und fo hatte ihn Dufch vorftellen follen; vielleicht aber gehört viel bagu, Lucreg auf bie Art fchaten zu fonnen und recht inne zu haben.

Br. 16. Polignafs Antilucrez: Als Dichter mag ich ihn nicht mit dem Lucrez vergleichen: vielleicht gehörte er auch gar nicht in Briefe zur Bildung des Geschmacks, wenn nicht als Pendant zu Lucrez. Denn hätte er aber anders müssen zerlegt werden.

Br. 17. Browne Lateinisches Gebicht von der Unsterblichteit der Seele: ihm angehängt stehen einige Strophen aus Davies Gedicht: nosce te ipsum, übersetzt hier.

Br. 18. Youngs Nachtgebanken. Ich verstehe vermuthlich Herrn Dusch nicht, wenn ich lese: "Young gehet, S. 337, zu "ber Hauptwahrheit, die er lehren will, immer den geraden Weg "sort, ohne zur Seiten über die angrenzende Felder weit aus

"proveiden. Id erinnere mich nicht, eine einzige Digression, Epi-"fobe, ober frembe Bericonerung in beinen Nachtgebanten gefunden "pu haben. Sin Geift, wie der feinige, so unerichopilich, so reich "an Gebankn; welcher fich alles bes Großen, Starfen, Munber "beren, was in einem Stoffe liegt, zu bemöchtigen; eine Ginbilbungs "traft, welche fant allen abstratten Gebanten Leiber ju geben, und "eine Gewalt der Sprache, die jedesmal das procise Mort, und den "nachbrüdlichften Ausbrud zu treffen weiß; wer biefe Talente "beficht, ber hat nicht nöthig, Benbungen zu machen, um Mumen \_auf Rebenwegen zu fuchen." Beldes ift Noungs geraber Meg? Treibt ihn nicht fein Genie, über alle felber und Micien, die oft war burch ein Bort, durch eine Metapher, durch eine Antitheie un das was er fagte, gränzen? Ift nicht sein Gedicht mehr ein Ganges von lauter Digrefionen, wo er auf allen Wegen und Rebenwegen feinem Gegenstande nachjagt, auf Liegen und Arbenwegen seinen Lovenzo verfolget — - Doch wie wiel ware hierüber zu fagen, um bas Gigne in Ploungs sonderharer Denlart zu idilbern. Der Autor hat es nicht geschilbert, benn ums er barüber fagt, und burch Bergleichungen erhellet, ift menig.

Br. 19. Gine Rachlese, gibt noch von den Englischen Ebedichten furze Rachricht: führt einige Stellen aus Opiz Resum an. und macht Sucro's Bersuche vom Menschen wieder besannt Dus leste vechnen wir Dussch als Verdienst an, daß er diesen Volker and der hielen Bergessenheit hervorzieht: denn sind mir Deutsche nicht unartig, nicht blos daß wir immer Stöße non Auchern sichreiben, sondern auch Stöße von Rüchern daben wollen, um einen Autor nicht zu vergessen. Aber Opiz, der Later unserer Dichtkunst, gehört der in eine Rachlese?

Mus der Mugemeinen Deutschen Bibliothek 1769. 1770.

Briefe jur Bilbung bes Geschmads, an einen jungen herrn von Stande. Dritter Theil, 1767. 22 Bogen in 8. Breslau und Leipz. ben Meyer. [X, 1, 28-35]

Der erste Brief verantwortet sich auf einige Einwürfe, die man diesem Buch gemacht, daß man z. E. noch immer die Werke der Dichter selbst lesen müsse: daß der Autor sich zu sehr bei mittelmäßigen Gedichten aufhalte, daß er die komische Spopee den Reuern, als ihre Ersindung berechnet habe. — Unsre Einwürse über das Ganze des Buchs, über die Zusammenordnung und Aussührung seines Plans, über seine Methode, zu zergliedern, und den Geschmack zu bilden — diese wollen wir sagen, wenn das Werk vollendet seyn wird. Zest können wir von einem Gebäude, dem die Spize sehlt, noch nicht vollständig urtheilen, oder könnten dem Autor in seine Arbeit sallen, und das wollten wir nicht.

Br. 2. Bon ben kleinern bibaktischen Gebichten. Der ganze Brief beschäftigt sich mit Eintheilungen ber Lehrgebichte, bie Theils unwichtig sind, Theils von jedem gemacht werden können, am wenigsten aber in biese Briefe gehören.

Br. 3. Hageborn von der Glückseeligkeit. Nirgends ist uns hr. Dusch lieber, als da er jest endlich darauf kömmt, den Geschmack an Lehrgedichten aus Deutschen Dichtern zu bilden, von denen im ersten Theile blos Haller und Withof, wie unter andre gestreut, erschienen. Die Kritik ist hier oft sein: sie bemerkt in hagedorn bisweilen Züge, die nicht an diesen Ort zu passen schienen, etwas zu prosaisch gesagte Andeutungen, einige leere Halbeverse, Reime und Ausdrücke: nicht immer den besten Plan, und oft unvermuthete Ausdeugungen aus demselben, und hinten an

steht ein Urtheil von hageborn im Ganzen, bas mahr und charafteriftisch zu fenn scheint. Im Vorbeigeben: eine Stelle, die Dusch tabelt, daß fie unpassende Züge enthalte, ist wie ich glaube, zu retten: S. 17.

Die Weisheit findet sich in würdiger Gestalt Ben jeglichem Beruf, in jedem Aufenthalt: Sie dichtet im Homer, gibt im Epcurg Gesetz, Beschämt im Socrates der Redner Schulgeschwäße, Bringt an den stolgen hof den Plato, den Aeschin, S. 18. Gehorchet im Aesop, regiert im Antonin, Und kann im Eurius sich den Triumph ersiegen,

Doch auch mit gleicher Luft bie ftarren Aeder pflugen.

Einige Brabicate mogen hier freilich nicht treffend gnug ausgebrudt seun; das Umpassende liegt aber im Ausbruck, nicht im Gebanten. 36 übersetze: "macht Weisheit allein glücklich: so kann had biefe bei jebem Beruf, in jebem Aufenthalte, überall und in ellem zeigen. — und überall und in allem bleibt ihr ihre würdige Gefialt. Bann fie in homers Fabelgeit, und in seinem Dichtungsneift ericeinen foll; — auch homer fann burch feine Fabeln und Gebichte Beisheit lehren, Tugend anpreisen. Wenn Luturg für feine Spartaner Gesetzgeber werben soll; in seinen Wesetzen spreche bie Tugend: fie borfen mur auf die Glückseeligkeit ihrer Untergeb nen zielen: fo tann Lyturg zu fich fagen: ich gab Geiene ber Beisheit. Go brauchte Socrates, seinen Blas, seine Gelegenheit, feine Baben, um feine Beit zu beffern, um das Schulgeschwät ber Rebner zu beschämen: und ber Gott ehrte ihn mit bem Lobe bes Beisesten." Ich will nicht fortfahren. Dusch bentt fich einen falichen Hauptfan, den Hageborn durch Induttionen deweisen wollte: und so konnten auch die Induktionen nicht passen. Richt, "daß Die Weisheit gesetzt und standhaft mache," nicht dies allein will Sageborn beweisen, sonbern baß, so wie er bewiesen: man tonne in allen Stellen Bobel fegn; fo tonne man auch in allen Stanben weise leben, jur Glückseeligkeit anderer beitragen, für sich Seeligfeit geniegen.

- Br. 4. Withofs moralische Reger. Er geht ihm auf bem Gange seiner Gedanken nach, und schließt mit seinem Charakter, meistens nach der Zeichnung, die die Litteraturbriese von ihm entwersen. Eine ausführliche Kritit über die großen Mängel und großen Schönheiten dieses Dichters, auf den Deutschland stolz seyn kann, sollten wir haben, und haben sie noch nicht.
- Br. 5. Zernit von ben Endzweden der Welt. Schon, daß Dusch an diesen Dichter benkt, und noch schöner, wenn er ihn, nach seinem Versprechen, in einer neuen Ausgabe bekannter machen wollte.
- Br. 6. Duich Berfuch von ber Bernunft. Gellerts Lehrgedichte follen unter Didaftische Briefe genommen werben; bier ift über ein Gebicht von Dufch ein Brief, wie es heißt, von einer andern Sand. Beiläufig wird eine Stelle gegen bie Bibl. b. ich. Biffenschaften gerettet, bie fich aber nicht retten läßt, wenn bie Unmertungen mahr find, die Gr. Dufch felbft gegen ben Englischen Ogilvie (Th. 2. Br. 8.) macht. Bu Enbe bes Briefes foll Dufch als Lehrbichter geschildert werden: und hier verrath bie gitternbe furchtsame Sand, die schwebende Buge entwirft und frembe Beugniffe herbeirufft - fie verrath vielleicht burch ihre Ungewißheit, daß fie - das Bildniß ihres eignen herrn entwerfen foll. herr Dusch hat biesen Brief also vielleicht von seinem besten Freunde, ber zu bescheiden ift, fich selbst ins Angesicht und vor bem Angesicht ber Welt zu loben, und sich baber auch nur bescheiben tabelt. Wir wollten, wenn Gr. Duich unfre Sand auch fur eine andre annahme, einen Brief über bas genannte Bebicht einruden, und seinen Charafter alsbenn mit vefterer Sand ichilbern. Es ift am besten, daß ein Autor nie von sich spreche, ober in feinen Berten von fich fprechen laffe: geschieht es aber, so geschehe es mit ber breiften Unpartheilichfeit, mit ber bie Belben Somers von fich fprechen, und die Alten mehrmals von fich fchrieben, wenn fie ihr eigen Leben verfertigten. Wir munichen also biefen Brief meg, benn wie er hier fteht, macht Duich unter ben übrigen eine gu ichlechte Figur; er murbe eine größere machen, wenn Duich jedem

anbern, nur nicht seinem so nahen Freunde, die Kritik über ihn überlassen hätte.

Br. 7. Tullin über bie Schönheit ber Schöpfung. Gin zu frühzeitig verstorbener Danischer Dichter, ber aus bem Rorbischen Aufseher, ben Schleswigschen Briefen über bie Merkwürdigkeiten ber Literatur, und am besten aus ber guten Uebersetung seines Gebichts, schon unter uns bekannt ift.

Jest folgen Gelegenheitsgedichte; über die der Berf. sich erkläret, daß ihr Rame zu sehr in Berachtung gekommen sey; da man doch unter diesem Ramen nicht blos vortresliche Stücke liesern könne, sondern auch schon so vortresliche Stücke habe.

Der Berf. hat Recht, und fast noch mehr Recht, als er sich Dan tann nicht blos vortrefliche Stude liefern, man hat nicht blos vortrefliche Stude geliefert: sonbern die vortreflichsten Stilde ber Alten find auf gewiffe Art Gelegenheitsgedichte. Bindarische Dben, die Gefänge Tyrtaus, die meisten Lieberchen bes Anafreon: bie meiften Oben und Epoden Borag: bie mehreften Stude Catulls; Die beften Buge im Borag, Juvenal und Perfius - alles Gelegenheitsstücke. Nehmen wir aber bas Bort Gelegenheitsgebichte fo, wenn wirs verkleinern? für ein Boem, bem eine Reihe lebendiger Umftande jum Grunde liegt? Alsbenn wurbe ich allen Deutschen zuruffen: macht Gelegenheitsgebichte. Rein! die Bänkelfänger, die über abgebroschne Materien, bei alltäglichen Gelegenheiten, g. E. Hochzeit und Sterbefällen, elend ober troden fingen — und folche mag Thetis und Bulkan holen. Burbe ber Materie, ober Reichthum bes Genies, war cs, was bic Alten empfahl: Burbe ber Materie wars, was auch ein schwaches Genie unterstützte: unsern fehlt beides. Herr Dusch läßt diesen Unterschied von Seiten der Materie aus, die doch mehr ihre Gelegenheitsgedichte unterstütte, als das Götterspstem, das er als die einzige Quelle anführt, ben Gelegenheitsgebichten ber Alten Poefic zu geben.

Der 8. Br. handelt hievon, und geht mit bem 9ten brei Lobgedichte Claudians auf Consulate durch. hier muß ich ben Geschmad bes hrn. Dusch selbst anklagen. Bom Claudian nichts

fagen, als: "er hatte fich ber Mythologie fehr mohl bebienet: es "ift die Beife bes Dichters, daß er bei folden Belegenheiten seine "Erempel häuft, und zuweilen häuft er fie gu fehr: wenn Clau-"bian einen Gebanfen hat, von bem er glaubt, bag er fchmede, fo "giebt er volles Maas: ber Epische Ton glüdt ihm ungemein: ftarte "Funten bes Poetischen Genies, und einzelne fehr große Schon-"beiten; vornemlich, eine eigne Manier, eine Materie burch Epifche "Erfindungen gu beleben; im lehrenden Ton hat er Nervenvolle "Rurge und Sinnreiche Ausbrude" - Bon Claubian nur bies, bas freilich alles mahr, critisch fein entwidelt ift, aber nur bies von ihm fagen, und nichts, was feine blenbenben Fehler charafterifirt, por ihnen ben Geschmack fichert und bevestigt, ift bies gnug für Briefe jur Bilbung bes Beschmads? Der Berf. hatte nichts beffers gethan, als wenn er aus Gefiners prolegomenis in Claudianum bas vierte Stud: de ingenio et facultate poetica Claudiani und das fünfte: lectione dignus est propter to y Dixor: entweber gang eingerudt, ober mehr zu Rath gezogen hatte. Dit Meifterzügen ift bier Claubian geschilbert, von einem Mann, ber ibn beffer tannte, und ichilbern fonnte, als fr. Duich ihn ichilbern fann. Claudian burchgängig als Mufter angeben, ober nur auf feiner glangenben Geite zeigen wollen, giebt falfchen Gefchmad.

Br. 10. Boileaus Lobgebicht auf ben König. Der Leser wird auf einige seine Wendungen und Einkleidungen bes Lobes aufmerksam gemacht, und ein seines Lob des Pope auf Cobham dazugesest.

Br. 11. Amthors, Pietschens, Opigens Lobgedicht. Was machen Amthor und Pietsch für eine Figur, wenn sie zwischen Boileau und Opig zu stehen kommen? und was mußte in Deutschland für Geschmack herrschen, da man sie über alle Nachbarn und selbst die Alten als Muster wegsetzen konnte?

Br. 12. Catull über bie Bermählung des Peleus und der Thetis. Einige schöne Stellen, niedliche Bilber, und ber Gesang der Barcen wird gang übersetzt.

Br. 13. Claubians Epithalamien: Bir verweifen auf unfer Urtheil bei bem achten Briefe. Ueber Claudian, haben wir fein iconer Urtheil gelefen, als bas vorher citirte Begner'iche.

Br. 14. Bon ber Beroibe: Ihre Natur und Befdichte. Beide Stude find nicht ausgeführt und jur Bilbung bes Geschmads

ichr troden abgehandelt.

Br. 15. Bon ber Beroibe bes Dvibius: Die Ariabne an Thefeus wird burchgegangen, um Dvids Fehler und Schonheiten ins Licht zu feten. Gerftenbergs Rantate: Ariabne auf Naros, ber fich einiger Buge Dvids mit vielem Bortheil zu bedienen gewußt, ift in Abficht auf ben Geschmack und bie Dichterischen Schönheiten ein weit ichatbarer Stud in feiner Art, als Dvibs gange Beroibe in ber ihrigen.

B. 16. Cloife an Abalard von Bope. In Bartons Berfuch über bas Leben und Schriften bes Bope findet fich eine ausführliche Recension biefes portreflichen Studes, ber Dufch meiftens allein folget; fo wie Bartons Bort überhaupt bei ihm viel gilt.

Br. 17. Brief ber Biblis an Caunus von Srn. Blain be Sainmore. Bon allen Frangofifden Beroiden ift bies bie einzige, bie ber Berf. recenfirt, und bas mit burchgängigem großem Lobe. Also über ben Geschmack ber Beroiben überhaupt, und ber neuern Frangofischen Beroiben insbesondere, von benen bie meisten ziemlich einen Charafter haben, fagt ber Berf. nichts, wie es boch hatte fenn muffen, wenn er bei jebem Briefe an ben Titel gebacht hatte, ber bem Buche vorsteht.

Der lette Brief, ber mit Soffmannsmalbau Belbenbriefen ichließt, hatte megbleiben, und höchftens an hoffmannsmalbau im 14ten Briefe mit einem Borte gebacht werben follen. Gelegentlicher ware es, wie gefagt, wenn eine grundliche Beurtheilung über bas Gute und Berberbliche im Geschmad ber neuen Frangofischen Beroiben ben Band ichlöffe.

Ueber bas gange Berbienft biefer Briefe, wie weit und nach welcher Methode fie ihren Titel erreichen, nach welchem Plane fie ihre Materien ordnen, wie weit sie in der Länge und Kürze, im Feuer und in der Kälte, in Anpreisungen und Tadel, Symmetrie und Weisheit beweisen, wie weit sie dem Briefstyl treu bleiben? wollen wir sehen, wenn sie geendigt find.

Y.

Die Grundfäte ber dentigen Sprache. Ober von den Beftandtheilen ind von dem Redfate. Zürich, ben Orell, Gegner und Comp. Zurich 3 maaft 4, 22,768. [IX, 1, 193 – 205]

Es ist heut zu Tage in Deutschland nicht eben so sehr gewöhnlich, auf wenigen Bogen vieles sagen zu wollen, und wenn dies viele insonderheit Anmerkungen über unsre Sprache beträse — noch ungewöhnlicher. Dies Studium hat, od es gleich noch nie in Deutschland seine rechte Beriode gefunden, jetzt insonderheit so viel andern liebenswürdigen Tändeleien und Kunstkleinigkeiten Blatz gemacht, daß ein Buch über die Grundsätze der Deutschen Sprache oder über die Bestandtheile derselben, ohne Zweisel einen ungewöhnlichen Austritt macht, in Zeiten, wo jedes Lateinisch-Deutsche und Deutsch zu versstehen glaubt, und desso mehr vom wahren und falschen Styl, von Ciceronen und Seneka's spricht, je weniger es sich selbst je um die Bestandtheile, um die Grammatischen Grundsätze der Sprache bemühet hat, für die es mit wäßrigen Lippen eisert.

Je seltner also, um so angenehmer ist eine Sammlung von Blättern, die auf wenigen Seiten vieles Bekannte kurz und zusammengefast wiederholet; vieles Zweiselhaste in seinem Licht oder vielmehr in seinem Schatten des Zweisels vorstellt; und denn auch manches Neue, das in unser Sprache vor Jahrhunderten das Aelteste gewesen, vor Augen bringt, und unsern Betrachtungen überlässet. Der Hr. Pros. Bodmer, denn er ist der Versassen überlässet. Der Gr. Pros. Bodmer, denn er ist der Versassen sie bieses Buchs, hat in dem Viertheil Jahrhundert seines kritischen Lebens so manche Sprachmode in Deutschland, wie einen Herbst von Blättern abfallen, und so manche Sprachmode, wie einen

Frühling von Blättern wieber aufleimen sehen, daß von ihm, wie vom Restor Homers gelten kann:

Τῷ δ'ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων Ἐρθίαθ', οἱ οἱ πρόσθεν ἄμα τράφεν ἢδ' ἐγένοντο Ἐν Πέλφ ἢγαθέη, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν.

lleberbem ist er so lange mit seichten Sprachlehrern in Streit verwickelt gewesen, daß endlich aus solchem langen Pro und Contra wohl Grundsätze des Rechts und Unrechts werden können. Und dem hat seine alte vieljährige Bekanntschaft mit den Schwäbischen Sängern ihm ihre Altbeutsche Sprache der Liebe so verständlich, so einnehmend gemacht, daß ers gewiß wissen kann, was altes Deutsch gewesen, und wahres Deutsch seyn sollte. — Alle diese Ulrsachen haben, sede das ihrige, beigetragen, um uns auf diesen wenigen Bogen mehr zu liesern, als in der wohlbeleibten, schwammigten Gottschedischen Grammatik, viele einzelne süße Bemerkungen unsers neuen Geschlechts von Kunstrichtern mit untergerechnet, enthalten ist.

Zwar noch lange nicht eine Deutsche Grammatik. Noch lange nicht ausgemachte Grundsätze der Sprache unsres Baterslandes. Entweder ist in diesem die Sprache zu wesentlich versichieden und das Provinziale ührer Gattungen schon zu systematisch gemacht, oder Hr. Pros. Bodmer hat noch nicht weit gnug abstrahirt, noch nicht allgemein gnug überschauet, oder es sey aus andern Ursachen — indessen dünkt es uns doch, daß sein Buch nur noch für eine Reihe von Betrachtungen und Induktionen, und Zweiseln und Fragen, nicht aber für Grundsätze, und sür vollständige, ausgemachte Grundsätze gelten könne. Er sagt in der Borrede, daß er dem Abt Girard, wie wohl mit der nöthigen Abweichung gefolget sey. Eben die Parallele zeiget, daß der Franzose, vielleicht wegen der lahmen einförmigen Schwachheit seiner ind Induktioner sieden das wir.

Bir wollen über biefe'lebenbige, wirtsame, obgleich unregelmäßige Bestrebungen unfrer Sprache jum Neuen, jum Abweichenben .

7.4.375.

I have by less in the ser all the I fine I'm grant payer of the series are

h nicht also allein murren. Sie zeigt, daß wir noch im Frühlinge

Viil haftefu fall

bes Zeitalters leben, in welchem Genies blühen, und in dem wir noch mehrere zu hoffen haben. Eine völlige Regelmäßigkeit, die genaueste Reduktion auf Grundsäße, ist vielleicht nur denn zu erwarten, wenn eine Sprache todt ist, und dafür behüte uns noch der Himmel. Wir wollen unsern Genies immer lieber noch Grammatisch 'nachlesen', und nachprüsen, als keine mehr haben. Da wir einmal so weit abgekommen sind von der Sprache der Minnesänger: 1.2 so müssen wir blos in einzelnen Fällen wieder zurückkehren: Dies

fo muffen wir blos in einzelnen Fällen wieder zurucklehren: Dies' muffen Schriftsteller seyn, die ihre Archaismen auch geltend machen' können und dieses sind nur Genies, nur die Gattung von capricciosi, die sich auf steilen Felsen und höhen auch freilich oft versteigen.

Hr. Bobmer hat seinem Buch zwo Abhandlungen voraus-

gefest. Die erfte von ber Burbe ber Sprachlehre ift für unfre Zeit nicht uneben, obgleich übrigens bem Inhalte nach befannt: Die zweite von ben Berbienften D. Martin Luthers um bie beutsche Sprache ift merkwürdiger, und hat manches, worüber ein Wort zu sagen ware. Hr. Bobmer meint, bag bie Sprache, bie Luther vor sich gefunden, ihrem Genius nach bie Sprache ber Schwäbischen Dichter gewejen, daß Luther selbst aber biefe Dichter nicht gefannt, daß er seine Schreibart blos nach bem Gebrauch gebilbet, also viel Kernhaftes und oft Dichterisches beibehalten, aber zu oft Gottschedifiret, die Sprache nach bem Ibiom fremder Sprachen verändert, nicht sie aus ihrem rechten Ursprunge beraufgeholet, übrigens aber die Sprachlehrer überall zu nahe mit den Efeln ausammengeset, als bag fie feine vorzügliche Gefellicaft batten seyn sollen. — — An allem ift etwas mahr, aber wie gesagt, ein Wort bleibt uns boch noch babei übrig. War ber Sächsische Dialett zu Luthers Zeiten völlig berfelbe mit ben Schwäbischen , Dichtern? Wir glauben nicht, und Hr. Bobmer ift zu nahe an Schwaben, um nicht die Mundart der Minnefänger etwas weiter hin zu finden, als sie war. Die Schriften bes Jahrhunderts zeigen

würklich in Sachsen eine fo merkliche Abweichung, bag Luther aus

seinem Lande hatte ausgeben muffen, um Schwäbisch zu schreiben. -Bu bem schrieb er fürs Bolf, ich verstehe unter biesem Namen bie Menge berer, die sich nicht burch die Sprachlehre zu Deutschen Unter biefen waren bie Schwäbischen Dichter gebildet batten. unbekannte Ramen, und das Künstliche ihrer Sprache eine unbefannte Runft, der fich Luther also nicht bequemen konnte. Ueberdem besteht ein Theil von Luthers Sprachverdiensten in Uebersezungen, und zwar in Uebersezungen, wo an der Richtigkeit und an der Form des Ausbrucks der fremden Sprache mehr gelegen war, als an ber alten Originalen Art ber Deutschen: es konnte also taum ohne Einführung frember Sprachformen abgeben. endlich war Luther nie ein Sprachlehrer, Sprache war bei ihm immer nur die britte Sache und mußte es nur seyn, wenn sie nicht höhern Zweden in den Weg treten wollte. So sehr er ber Sprache ber Theologie Ton gegeben und oft freilich zum Nachtheil biblischer Begriffe: so zweifeln wir baran, ob er überhaupt Mufter ber Schreibart geworben, und er für sich bie Sprache seines Jahrhunderts verändert. — — Man siehet also, daß wir zu den Verbienften D. M. Luthers um bie Deutsche Sprache burchaus einen ganz andern Maasstab nehmen würden, als fr. Bobmer, beffen Shakung auf einer falschen Voraussekung beruhet, und nicht bie ganze Maffe nimmt, die geschätt werden foll.

Doch zum Werk selbst. Es ist werth in allen Schulen einsgesührt zu werben, wo Deutsch gelehret wird, auf wie wenigen aber wird noch Deutsch gelehret? lieber Sprachen, die weder Lehrer noch Schüler in ihrem Leben genutt haben, oder nuten werden, als die Sprache, die man spricht und schreibt: — — Ein Auszug läßt sich nicht geben, wo das Buch selbst Auszug ist: ich breche also nur einzelne Blumen. Könnte ich sie nur so angenehm brechen, als Leßing und Rammler bei ihrem Logau; denn eine Grammatische Blumenlese ist für die wenigsten Leser. "Den Artickel zu verschneiben, 's Buch, ist pöbelhaft." S. 5. Rur wäre es nicht pöbelhaft, wenn wir in Versen, und insonderheit bei gedrängten Deta und Hendelassben auch der Engländer 't is, durch das

bequeme 's ist nachahmten. Für unfre Sylbenzähler will ich teine neue Bequemlichkeiten machen; aber oft scheint es Nachdrud, Affelt und oft ber Sinn selbst zu fodern, daß man das Es verschlude, und von selbst verschludt sich die erste Berssylbe am wenigsten.

Der Genitiv mit en 3. E. der Brüften sollte meiner Meinung nach ganz wegfallen; S. 5, er ist auch vormals mehr ein Nothfall gewesen. Aber das kann unsern Undeutschschreibern nicht gnug gesagt werden, daß man nicht derer Brüste, und denen Brüsten sagen soll, wo ich auf kein Demonstrativum oder Relativum hinzeige.

Dhne Zweifel sind wir schon zu weit weg, um noch die Manne, die Weibe zu sagen; aber ob es benn auch so gar Muthwille sen, Schilder statt Schilde zu sagen, weiß ich nicht. Man spricht ja doch einmal schon Bilder statt Bilde, da man doch das Berbum bilden hat: und wie also nicht Schilder, da man doch schildern sagt? Dünkt mich nicht unrecht, so macht meine Provinz einen dunkeln Unterschied zwischen die Schilde (elypei), und die Schilder (ausgehängte Wahrzeichen), ob gleich der Ursprung freilich derselbe ist. Der Unterschied wäre derselbe, als die Bande (Fesseln) und die Bänder (im Pute).

Wenn ich nicht Gezische und Getöfe sagen soll, so muß ich mir noch weit weniger Geblüte und Gemüthe erlauben. Bei jenen ist das E nur etwa der folgenden harten Konsonante wegen; bei diesen wider den Redegebrauch und unnüt. S. 8.

Meines Wissens sagt man heut zu Tage noch immer bas Finsterniß weniger, als die Finsterniß; nur sehe ich nicht, warmm man im plur. die Finsternissen sagen sollte. S. 8.

Wenn Klopftod sagt zur Höllen hinabgehen, so ist das Höllen theils Kirchens und Bibels und Liedermäßig, folglich hat es die Mine des geistlichen Alterthums; theils ist es um den Hiatus zu vermeiden, es giebt also keine Regel. S. 10.

Trümmern ftatt Trümmer ift freilich Unrecht: und bas Ohr ber flugen Schone eben fo. Im letten Fall aber mate ber Schonen zu fagen, theils boppelfinnig im Rumerus, theils

bas Substantivum schwächenb. Inbessen ifts mahr, bag Schone fatt Schonheit ein besserr Sbiotism ist 3. E.

- fein ernstes Gesicht ift voll von mannlicher Schöne,

und es ift eben so mahr, daß das Große, das Eble, das Gute, das Angenehme in der Metaphysit unsrer Begriffe was anders ift, als die Größe, der Abel, die Güte, die Annehmlichkeit. Unser Binkelmann hat für seine Kunst die Großheit geschaffen, und keiner der vorigen Begriffe läßt sich substituiren: sollte nicht eben so in der Moral zwischen Güte und Gutheit ein Untersschied seyn?

Bobmer ist bafür, baß man Elysium's sagen solle; ich weiß nicht, ob, wenn bei solchen Deklinationen die Farbe des Ungewöhnlichen weg seyn wird, man nicht Elysiens sagen werde. Ich nehme die Wörter aus, wo solche Verdeutschung nicht angehet: sollte da aber nicht z. E. des Publikum statt des Publikums grung seyn?

Bobmer hat Recht, daß man die Periode, die Scho, die Satheber sagen sollte, insonderheit wäre die zum Weibe umgeschaffne Scho den Poeten wieder die alte Nymphe, ein würkliches Wesen, da sie ihnen jest ein schallendes Gespenst ift. — —

Man sollte ja nicht das Talent unsere Sprache eingehen lassen, verschiedne Formen der Verborum als Substantive zu gebrauchen. Bodmer führt an, daß die Minnesänger sehr diese Umwandelung geliebt: von den Engländern ist ihr großer Vortheil bekannt, den ihre Verda als Substantiva gebraucht, ihnen geben, und würklich, um den Styl so munter und natürlich wenden und abwechseln zu können, wie z. Eeßing, hat man immer auch diese Freiheit nöthig, deren sich dieser angenehme Stylist auch oft bedienet. Bodmer giebt Beispiele: Wohlthun ist gut, ehe besserthun kommt u. s. w.

B. ist unzufrieden, daß unfre Städte und Provinzen so oft neutra sind. Ich glaube, Poeten können, wenn sie personificiren,

freilich die hohe Jerusalem und die einsame Pathmos als Weiber darstellen; nur müßten solche Abweichungen nicht so zur Gewohnheit werden, wie in manchen Halbbeutschen Schweizerübersetzungen, wo die Personendichtung so nöthig nicht war. Wie die fremden Nomina propria im Deutschen slettirt werden sollen, sindet hier seine verschieden Regeln, die aber noch immer auf zu viel Willführliches hinauslausen: und bei den Nationalwörtern wird dies Willführliche gar Eigensinn. — Samarier z. E. Athener, Carthager zu sagen, ist widrig; wenn Athenienser, Carthaginienser, Samaritaner, Samariter auch freilich nicht so ursprünglich deutsch wäre; Mißgeburten aus den Zeiten der Unwissenheit sind diese Patronymen deswegen nicht. Sie sind nach dem Lateinischen, und in der Geschichte, Geographie und Litteratur zu sehr angenommen, als daß wir uns von Athenern und Carthagern wollten vorerzählen lassen; wie in der Wertheimischen Bibel von Jisraelen.

Bodmer tabelt die Wortfügung: Der du von Ewigkeit bist, und will: du der von Ewigkeit ist — ohne Zweisel ist bies Grammatischer, jenes aber durch den langen Gebrauch und durch die Aehnlichkeiten fremder Sprachen, da die zweite Person gleichsam überwindend ist, gerechtsertigt. Es ist eine Kernvolle Wortfügung: heilig und rein, der geh ich hinaus — und so führt B. mehr nervigte Construktionen über die Pronomina an, in deren Gebrauch die alten Minnesänger so start waren.

Es wird die Licenz: ein hölzern Hirtenstab, der Ballas milchern Hals, der Thetis silbern Fuß erneuert; ich glaube man hat sie abkommen lassen, um die Zusammenkunst der Consonanten zu mildern: so daß sie nur noch dei neutris z. E. ein milchern Naturell gebräuchlich sehn kann. Auch weiß ich nicht, ob man eben der Ballas milcherne Hals sagen müßte, weil man ja nicht sage: der schöner Herr. Die letzte Industion paßt nicht und B. hat alle Inversionen des Genitivs hier wider sich, z. E. meiner Muse bester Gesang, wo ich wohl kaum beste sagen würde, und ist der Pallas, nicht eben der Genitiv als meiner Muse und, da es Hr. B. doch für den Artickel zu nehmen scheint? so dünkt

mich auch selbst die Ruance der Sprache nicht völlig einerlei, ob ich in stillem Triumphe, oder im stillen Triumphe sage und dergleichen mehr.

Bei ber Zusammensetzung der Präposition mit den Verdis wird der Nachdruck nicht übersehen, der manchmal aus Trennung und Boranschickung erreicht wird z. E. herein stürzt Mann auf Rann — zusammen schloß er sie u. s. w. Gleim hat diese oft starke Inversion aus seinen Kriegsliedern beibehalten und sich auch in weichen Liedern zur Gewohnheit gemacht, wo sie, insondersheit da sie bei ihm zu oft rauhe wieder kommt, nicht immer die beste Würkung thut.

B. findet es hart, ben Articel vom Substantiv zu trennen, und führet bas Beispiel:

— Glücklich ber Barbe, ber u. s. w.

Ich fände das Beispiel auch hart, aber nicht der Tronnung, sondern ber Consonanten wegen in den Worten: glücklich der. Einer unserer Dichter hat also seine ähnliche Stelle besser:

— Glüdlicher Barbe, ber unverbächtig u. s. w.

und hier fällt die härte weg. In dem Sylbenmaasse der Horazisschen Gattung ist ja kein Bers einzeln wegzuzählen, sondern schnell fortzulesen, und da kommt Band auf Band, da ist keine Trennung.

Im Abschnitte von den Inversionen, Idiotismen, Synonymen und andern scheint B. mit dem Verf. der Fragmente über die neuere deutsche Litteratur zusammen zu kommen, aus dem er manches borgt, und dem er in manchen wiederspricht. Idiotismen der Sprache z. E. sand der eben genannte Verf. oft mit der Laune derselben Nation so zusammenstimmend, so einträchtig, daß er die Deutschen, die so gern über aller Regelmäßigkeit einschlasen, anmunterte, den launigten Britten zu folgen, wie diese, beides zu verseinigen, Laune im Gefühl und Laune im Ausdruck, kurz eigen zu derdert sammt. Werte. IV.

benfen und frei zu schreiben. Ich weiß also nicht, ob Gr. B. ihn verftanden, wenn er fragt, wer fich wohl mit bem Deutschen Ibiotismus ins Gras beiffen, groß bunten werbe? Die Antwort ware leicht: feiner! als etwa ber Bobel. Aber welcher Schriftsteller follte benn aus bem Bobel fenn, und nach folden Ibiotismen jagen? Und hat die Deutsche Sprache nicht würdigere? auf die fie ftolg fenn fann? mit benen fie fprechen tann, was andre ihr nur ichwer nachsprechen? Immer ware es thoridt, Ibiotifmen im blogen Bortbau austlauben zu wollen, ohne einen Ibiotifm von Gedanke ju haben. Roch thörichter Ibiotiftisch ju schreiben, um ja unübersetbar zu senn. Und am thörichsten elende pobelhafte Joiotismen zusammen zu ftoppeln, um ein eigenthümlicher Narr zu werben. Aber bas alles fällt zu fehr ins Auge. Sier ift bavon bie Rebe, bag wenn ein Driginaler Beift feinem Gebanten freie Wendung und Schwung läßt, wenn er in feiner Muttersprache schreibet, sich in seiner Muttersprache lebendig und in Büchern zu einem Manne, ber feiner Nation werth ift, gebilbet hat: fo werbe ber von felbft 3biotiftifch fcreiben, b. i. nicht fo, wie 3. E. unfre Clagischen Guglateiner, bei benen jedes Bort, und jebe Periode aus bem Latein überfest fcheint; fonbern ursprünglich aus ber Deutschen Sprache, mit ber freien, festen und fichern Urt, bie in ber Runft heißt fed malen. Und bag eben bie launigften Britten auch in folden Boiotismen bie fonderbarften find, ift wohl für jeben, ber fie in ihrer Originalsprache fennet, unläugbar. 36 will nur ben neueften, ben feltfamen Triftram Chanby und Dorit anführen, wie fehr ift feine Schreibart (nur muß man ibn in seiner Sprache und Laune lesen) bis auf jede Benbung, jede Nachläffigfeit und jeden Binfelftrich von Comma ein Wurf feines seltsamen humours: und ich weiß nicht, wie es benn bei jedem Schriftsteller, ber auf feine Roften benft, anders feyn fonne, als baß er auch auf seine Roften spreche. Die Sauptierung amischen beiben Sprachlehrern ift alfo Migverftand. Der Fragmentift nimmt Ibiotifm als Farbe ber gangen Schreibart; ber Schweiger einige einzelne ausgeflaubte Sprüchwörter.

Mit den Synonymen ists, wenn ich mich nicht irre, eben so. Sind sie blos da, um da zu seyn, d. i. Hübners Neimregister, oder einen elenden Gradum ad Parnassum zu füllen: sind sie da, um mit einem Nebenzuge einen leeren Bers voll zu machen — weg damit! Aber sind sie da, weil es viele Schattierungen eines Begriffes giebt, und eben im Bollzähligen dieser Begriffe der Neichthum einer Sprache bestehet; ists wider des Dichters Amt, diesen Neichthum der Sprache, die extensive Menge und Klarheit der Ideen in ihr zu seinem Zweck zu gebrauchen: so muß er mehr, als die trockne Reihe Philosophisch bestimmter Begriffe; er will auch die klaren Zwischenideen haben, die der gemeine Mann Synonyme nennt. Für ihn müssen also diese nicht blos bleiben, sondern auch in dem gemäßigten Licht bleiben, daß sie ihm Synonyme dünken — und so ist der Wiederspruch gehoben.

Bulest, wenn Hr. B. von den Sylbenmaassen und insonderheit von den Hexametern redet: so kann es nicht anders seyn, als daß er die Hexameter der Schweizer mit dem, was er sagt, hat kanonissiren wollen. Sonst z. E. würde er nicht so sehr seine lahmen Trochäen statt der Spondäen vertheidigen, nicht aus den hinkenden Daktylen eben die vorzügliche Mannichsaltigkeit unsver Berse beweisen wollen, nicht es für einen pedantischen Muthwillen schelten, in unserm Hexameter die Griechen nachzuahmen, nicht es für einen Borzug der Hexameter ausgeben, wenn sie sich auf zweierlei Art scandiren lassen (denn es ist Unsinn, daß beide Scandierarten je gleich gut seyn könnten, da vielmehr keine von beiden deswegen gut seyn kann) und kurz! dies letzte Kapitel ist Eins der unbearbeitetsten.

Ueberhaupt beklagen wirs, daß Bodmer selbst bei einem Lehrbuche sich nicht völlig vom Controversiengeiste frei machen kann, wo witige Anspielungen auf seine alten Gegner, wenn sie auch nur in Exempelchen da stehen, doch immer eine ganz fremde Sache sind. Sodann wünschen wir, daß in einer zweiten Auslage einige trockne Kapitel nahrhafter gemacht, einige Sprachsehler verbessert würden, die selbst wider des Berkassers Regeln sind, und durchgängig die

is in trang.

eigne Ableitungen aus dem Lateinischen, Abjectif (Abjectiv) Gerundif (Gerundium) Participen (Participien) u. d. g. m. nicht mehr das Ohr beleidigen möchten.

v

- Ugolino. Gine Tragodie, in fünf Aufzügen. Samburg und Bremen, ben Cramer, 1768. 8 Bogen in 4. [1770. XI, 1, 8--22]

Bor allem ist mein erstes Wort, daß ich dies Stück nicht als ein löblicher Kunstrichter vom Handwert weber gelesen habe, noch beurtheilen werde; daß es nicht meine Sache seyn soll, zu untersuchen, ob die Regeln, in denen die Trauerspiele einer gewissen Nation, wie in Hülsen wachsen, genau beobachtet seyn mögen? od diese Tragödie aufgesührt, oder gar als Trauerspiel gespielt werden könne? warum wir Deutschen denn nicht auf unsre Schauspieler, und etwa ein Lokaltheaterchen bei sedem Charakter und sedem Zuge des Charakters Rücksicht nehmen? Warum wir nicht aus unserer Geschichte Fabeln borgen, um so wenigstens National zu seyn!
— Was gehen mich alle diese Chrenveste Fragen an? ich solge zuerst dem Strome meiner Empfindung.

Und sage, daß dies Stück im Ganzen große Eindrücke machet, daß es Scenen durch aus der tiefsten Brust, und zwar nicht weiche, sondern recht dittre Thränen erpresset, daß Schauder und Abscheu große Längen hinab sich meiner ganzen Natur bemeistert, und Hauptempfindungen dieses Stücks sind, die verrauschen, und immer von neuem, und immer fürchterlicher durch unste Glieder zurückschen, — daß sich in ihnen eine tiese innere Känntniß der Menschlichen Seele äussere, da, wenn uns hie und da in ihr unvermuthet und oft mit einem verlohrnen Zuge der Abgrund einer Empsindung gezeigt wird, jeder, der Gesühl kennet, zurückschaubern werde: — daß bei allen seinen Fehlern und übertriedenen Stellen ein Dichter der ersten Größe, von wilder und weicher Imagination, von tieser Menschlicher Empsindung, und einem innern unnennbaren Sinne spreche, der unserer Nation in der Folge was Ausserdentliches

jusagt. — Das sage ich, und sage es aus innrer Empsindung, ber ich nicht widerstehen mag: und will man diese nicht für ein kritisches Orakel gelten lassen, so hoffe ich, daß dies Blatt wenigstens einige junge fühlbare Seelen sinden werde, die da sympathisiren. —

Die Geschichte bes Drama ift aus dem Lante befannt; nur hoffen wir, daß hier niemand eine Bearbeitung nach Dante's Manier erwarten werbe. Die Geschichte kostet uns bei bem Italiener Thränen, aber die Mittel, die in ihr, als Episobe, Ihränen würken; können in der Tragödie unmöglich die Sauptmittel der Rührung Dante rührt burch seine furze und einfältige Erzählung, burch ben talten Schmerz, ber fich in seiner anscheinenben Rube nur um so mehr auffert, in ben einzelnen Zwischentonen ber Empfindung, die wie hohle Accente eines Elenden, der nicht reden foll, und boch rebet, fich hervorftoffen: jo rührt Dante, und Deinbard hat die Stelle nach seiner Gewohnheit, das ift, schon und einfältig entwickelt. — Aber ber Tragische Ugolino kann nicht völlig ben Beg nehmen. Aus der Geschichte soll Drama werden: in die einfache Erzählung foll handlung tommen: Die Rinder des Ugolino sollen ihre verschiedene Charaftere erhalten: ber einfache Ton ber Empfindung, der in der Erzählung herrscht, soll in alle melodische Robulation, die das Drama hinunterwallet, verwandelt werden. --Der Stoff bes Dante fann also nicht bleiben, mas er ift, und ber Dicter fann, wenn er ihn wohl umbilbet, so gang Schöpfer fenn, als hatte er die gange Geschichte erfunden.

Aus zwo Ursachen machen wir diese Vorbauung. Zuerst, weil man vielleicht Dante auf Kosten ber Ersindung unsers Dichters loben könnte: allein, die dies sich einfallen liessen, würden nicht bebenken, daß in solcher Anomalie von Dichterersindung auch Dante nicht ersunden, sondern aus der Geschichte entlehnt habe, und daß bei dem Dichter nicht im Stosse, sondern in der Zurichtung des Stosses, in der Dramatischen Composition, z. E. der Ersindungszgeist herrsche. Zweitens wird man auch das nicht dem Herrn von Gerstenberg (denn der soll der Verf. seyn) anmuthen, daß

er bem Ton ber Empfindung im Italiener hätte folgen sollen. Ein Tragisches Drama hat so viele Empfindungen aus einander zu wideln; es muß diesen Ton des Affekts in jenen stimmen; einen sich in den andern verslössen, und so nur allein wird die Tragische Musik für das Herz und die Seele. Wir sehen diese Anmerkungen zum voraus, weil man in Beurtheilungen der Werke des Genies nur zu oft dagegen zu handeln pflegt, und — sahren sort.

Die Personen und die Scene, und die Fabel der Handlung sind sehr einfach, so einfach, daß dies Stück nebst dem Tode Abams von Klopstock und Leßings Philotas unter allen Deutschen der Simplicität der Griechen am nächsten kommen möckte. Der Gegenstand, und die Personen bleiben dieselben: die Gattung der Empfindungen dieselbe, nemlich Haß gegen den geistlichen Bersolger, Liebe der unglücklichen Familie gegen einander, Mitleiben, gemeinschaftlicher Schmerz, Berzweislung. Nur so, wie nach der Erzählung des Dante, noch durch eine kleine Spalte des Gefängnisses Licht brach: so muß hier ein kleiner Anschein von Hoffnung, der aber zu bald, und ach! zu stark verbittert wird, in dies so einfache Trauergemälde Handlung bringen.

Der älteste Sohn Francesco hat oben im Thurm eine Desnung wahrgenommen, schöpft Hosnung, herunter zu kommen, und Bater und Brüder zu besreien, kommt glücklich herunter, läßt die eingeschloßnen Seinigen auf seine Rückfunst hossen, und warten — ach aber! da werden zwei Särge hineingebracht, und da diese sich öfnen, so ist in dem einen Francesco selbst, und im andern gar die Gemahlin des Ugolino. Diese todt, zener zwar lebendig, aber von Ruggieri gezwungen, Gist zu nehmen, und also das Elend der Eingeschloßnen im höchsten Jammer. Die Thür wird auf ewig verriegelt, und die Familie stirbt den Schaudervollsten Tod des Hungers, und des innern Schmerzes — Das ist das einsache Gemälde des Drama, und welch ein entsetzliches, ja sast abscheuliches Gemälde!

<sup>1)</sup> im ersten Drud: fich ("ficher"?) nebst

Es ift ein gemeiner plumper Begriff von Dramatischer Sandlung, fie fich nicht anders, als in einer Rataftrophe, die viel Geräusch macht und nichts mehr, ju gebenken; ohne Zweifel ift auch eine Umwälzung ber Empfindungen, und eine Aggrabation bis zu einem Knoten, wo fie fich lofen muffen, Sandlung und war allerdings bie würffamfte Sandlung auf unfer Gefühl. wie? follte hier völlig eine folche Umwälzung fenn? Rann nicht immer Ugolino, wenn er vernünftig fenn will, zu wenig Soffnung aus bem Sprunge feines Sohnes ichopfen, als bag biefe Soffnung jest Erwartung, Freude, Froheit ber Seele werben konnte? bies nicht auch in ber Gerftenbergichen Schilberung fo? und bei bem fleinen träumenden Gaddo auch fo, wiewol aus andrer Urfache? Und tann ber britte, Unfelmo, biefer tollmuthige Jungling, ber felbst nie recht weiß, worüber er sich freuet, ober sich ereifert, kann ber für alle gelten? Und ift auch felbst bei bem bie Farbe biefer Empfindung nicht viel zu wenig angebeutet, als daß fie neuer Ton, und Knote bes Studs seyn sollte? - Und da bies nicht ift, sind nicht die andern Empfindungen viel zu einartig und monotonisch, als daß fie mit ihren fleinen Schattierungen Sandlung ins Stud bringen fonnten?

Wir kritisiren nicht aus Hebelin, ober Nacine, sonbern aus unserm Gesühl. Wäre die Hoffmung der Familie etwas angebeuteter geworden: um so empsindbarer wäre nachher der Contrast des gehäusten Elendes. Wäre er etwas würdiger ausgedacht, als in dem unwahrscheinlichen und kindischen Abspringen des Francesco, das wohl nicht viel erwarten läßt, und aus dem der Leser vielleicht noch weniger Hoffmung schöpft, als selbst Ugolino, der doch schon talt, und nur gar zu kalt bleibt: wäre dieser Zwischenschub von der Art, daß sich auch andre ausser dem männlichen Kinde, Anselmo, darüber freuen könnten: so würde uns ohne Zweisel der Knote sester gehen. Jeht hat Dante mit seiner Spalte im Thurm Gerstenbergen versührt, ein Loch daraus zu machen, aus dem sich zur Noth herausspringen läßt, und dieser tollkühne Thurmspringer ist der ganze Deus ex machina. Sonst geht, ausser

bem Sarge seiner tobten Gemahlin, das Gemälbe von Anfange bis zu Ende fort, und ist von Anfange bis zu Ende fast abzusehen.
— Auch das fürchterliche Thurmzuriegeln dünkt mir in dieser Absicht nicht merklich gnug: im Dante dringt es uns, als das letzte Berriegeln aller Hoffnungen, recht gewaltsam in Ohr und Seele: Hier vielleicht nicht so auszeichnend auf dem Grunde der Handlung. Wie daher anders, als daß diese nur gar zu lange fortwähret und gleichsam fortschleppet?

Inbessen ist auch freilich dies Einfache des Drama nicht ohne seine eigenthümlichen Berdienste, und bei einem Dichter, der Shakespear so zu lieben scheint, lobwürdiger, als das Gegentheil. Ein theatralisches Genie, das auch nur Funken von Shakespears Geist hätte, ihm aber seine Untereinandermischung, sein Uebereinanderwersen der Scenen und Empsindungen ließe, und sich keine Episoden erlaubte — was ware dies für eine schöne Räsigung des Britten!

Die Charaftere im Ugolino sind alle stark, und oft recht mit Shakespearisch wildem Feuer gezeichnet. Ugolino, ein wahrhaftig starker Geist, voll Liebe gegen seine Kinder, und noch mehr gegen seine Gemahlin; voll Schmerz über das Ungemach, das die Seinigen durch ihn leiden, noch mehr als über sein eigenes: voll Haß gegen seinen Todseind Ruggieri, und voll Heldenmuth — so hat ihn Gerstenberg zeichnen wollen, und er muß es für das stärkste Ideal gehalten haben, ihn so zu zeichnen. Ob ers aber wäre? ob er nicht in diesem hartherzigen, unversöhnlichen Charakter, der ihm so tief sist, oft selbst Ruggieri würde, der nur von den Mauern des Gefängnisses eingehalten wird, an seinem Ruggieri noch weit, weit grausamer, wilder, unmenschlicher\* zu handeln?

<sup>\*)</sup> Erster Aufz. S. 5 unten. Ruggieri hat bem Gabbo einen Schlag gegeben, und Ugolino will ihm bafür bas verruchte herz aus bem Leibe bruden — wer ist mehr Barbar?

<sup>1) &</sup>quot;will" fehlt im erften Drude.

Db ber so gräulich fluchende Ugolino, der Ugolino, der seinem Sohne Francesco, (dem doch nichts als sein kindisch recht gut gemeinter Einfall mißglückt ist, den Bater zu retten, der deswegen sein Leden gewagt hat, und es auch würklich eindüßet,) ob Ugolino, der diesem Unschuldigen so mitspielt, ihm so gräulich flucht, ihm die Faust vor die Brust setzet, ihn rüttelt, und wieder versluchet — od der Ugolino, wenn er Theilnehmung erwecken soll, sie so erweckte? Ob der Ugolino, der seinen Sohn Anselmo selbst, und das in Raserei, zum Todesopser in seinem Blute macht — od der Bater Mitleid erregen könne? — Ob nicht der Schauder über ihn sich zu ost mit Abscheu, dem bittersten Abscheu mischte?

Ein Gerftenberg fanns freilich nicht ohne Urfache so gewollt haben, die Ursachen laffen sich in der Empfindung leicht finden, aber auch leicht wiberlegen. Es ist gewiß, daß eine starte Seele auch bei aller Bute und Menschenliebe, ihre Stärke gegen ihren Feind in Sag, in eben so startem Bage beweifet, als ihre Freundschaft sich gegen Freunde äussert. So bei den Griechischen Helden, so bei ben Wilben, so bei ber Natur. Allein hier muß boch immer Sympathie, Mitgefühl ber erfte Zwed bes Drama bleiben, und mo auch das Entsetzen, ber Schauber nicht ein sympathetischer Schauber. nicht ein theilnehmendes Entseten, sondern widerlicher Abscheu ift, ba würke er nicht. — Das harte Betragen bes Ugolino gegen seinen Francesco, soll freilich aus bem Gefühl bes neuen Schmerzes gerechtfertigt werben, ben Ruggieri bem Eingeschlofinen jufüget, und zu welchem neuen Triumphe biefer Francesco Gelegenheit gegeben, allein immer haße ich boch ben Bater, ber fich, von welchem Gefühl es auch sen, so hinreiffen läßt, um so lange gegen sein unschuldiges, gutherziges, mitleibenbes Kind zu wüten. Die Liebe gegen die eingefargte Gattin foll biefes Betragen noch mehr rechtfertigen, und fie verstärkt es auch im Stude gnug: allein, ifts natürlich, daß die väterliche Liebe hier so sehr von der ehelichen Liebe bes Gatten bezwungen werbe? — Und die letzte That Ugolino's ift unmenschlich und abscheulich. Freilich, sie geschieht an dem Anselmo, der wie ein hungriger Wolf seine Mutter annagen

wollte, und wo eine Abscheulickeit die andre kompensirt: freilich geschieht sie in Berzweislung, in Raserei; aber wie? Ist diese Raserei mehr aus Mitleiden gegen die unglücklichen Schlachtopser als aus Tolleiser gegen Ruggieri entstanden, so ist eine solche That unnatürlich, und wider alle guten Gesetz der rasenden Logik. In diesem Fall wird dem rasenden Bater das Bild seiner Söhne ganz ein andres Bild in seiner unsimmigen Seele seyn, als sich an ihm zu vergreisen. Ist aber die Tollheit aus Haß, aus überwiegendem Haß entstanden, der alles andre in der Seele, jeden andern Gedanten, der nicht Haß ist, verdrängt, der auch den Baternamen, und das Bild der um sich Sterbenden, die ihm Alles seyn sollten, so verdränget, daß sie ihm nichts sind, daß er in Anselmo den Ruggieri mordet — weg mit dem väterlichen Ungeheuer! weg mit dem Tyrannen, der meine Sympathie erregen soll!

Ich weiß, wie sehr ein Shakespear mit unsern Empfindungen schalten und walten kann; aber so unmenschlich, so gegen die Sympathie des Zuschauers schaltet er nur, wenn sich die Leidenschaften brechen; also nur im Borbeigehen, um andre desto tieser einzudrücken. Die Dissonanz, die hart an mich drang, löset sich auf, und meine Sympathie wird siedensach stärker. Sie würsen also bei ihm immer mehr als Mittel, nicht als Zwecke, und das für seine Britten; sollte sich aber v. G. nicht zu lange, zu zweckmäßig bei ihnen verweilen, und den letzten Fall ordentlich zum Zweck des Ausganges gemacht haben? — Abscheulicher Ausgang!

Wie gerne möcht' ich mich mit bem B., dem so innern Kenner Shakespears hierüber, und über manches andere, was wohl nicht Shakespearisch ist, besprechen, wenn dazu hier der Ort wäre. Ich muß aber bei allem, was sich über solch ein Stück sagen läßt, forteilen!

Die Charaftere der Kinder sind, wie leicht zu denken, contrastirt: Anselmo ein kühner kindischer Held: Gaddo, ein weiches fast zu dummes Kind: Francesko in Worten und Empfindungen reiser und gesetzter; im Stücke vielleicht der durchgängig bestgetrossenste Charafter. Anselmo hat mir zu viel Aehnliches mit Philo-

tas: und überbem: sein kindisches Helbenthum geräth zu sehr auf Bortspiele, die bei ihm die Febern der Empfindung seyn sollen: und an solchen Wortspielen, an Einem solchen Wortspiele hangt seine Seele oft so lange, daß Rasereien, wütende und gesunde Rasereien baburch bewürtt werben. Ich setze mich in seine Stelle, und finde es kaum ber Mechanik einer Seele, wenn es auch seiner Seele wäre, gemäß, mit solcher Kraft solche Würkung zu erreichen. Benn nun noch, damit Gabdo's Charakter mit dem seinigen contraftire, auch biefer sich auf so kleinfügige spielende Weise äufsert, und Seiten = Seitenhin ber spielenbe Contraft fortgeht, beibe aus ihrer Sinbilbungsfraft spielen, beibe mit einem Worte spielen, und oft darüber bitter zerfallen, — freilich, so sind die Kinder; aber muß nicht ber Zuschauer mit solchen Kinbern zu sehr kindisch, und zu lange kindisch sympathisiren, um ihr Charaktergeschwät auch nur zu ertragen? Und wenn solcher Worthandel oft nicht auch im Borte, in gewiffen Ausbruden Würbe, Behutsamkeit gnug hat, ift er Theatralisch? und wenn er ans Lächerliche noch anstreift, ist er Tragisch? — Ich will nur wenige Benspiele geben.

Wenn Anselmo sich im ersten Aufzuge vom Francesco charafteristisch unterscheiben soll; und also die Größe des Gedankens, der
es sen, vom Thurm zu springen, nach der Höhe abmißt, mal über
mal abmißt. "Oben an der Spize des Thurms — der Gedanke
"ist so erhaben, daß ich ihn dir nicht nachdenken kann: um desto
"mehr aber bewundere ich ihn — Und ich soll unten, wie ein
"armseliger Trops, zur Thurmthüre hinausschreiten? Was sag'
"ich schreiten? schleichen! Eher soll man mich bei den Haaren
"hinausschleppen! Merke dirs, Stolzer, ich springe!

"Franz. Thor, wird unser Bater nicht auch hinaus schreiten? "Gabbo. Sprich, daß du schreiten willst! Was ist daran gelegen? gehts doch hinauswärts!

"Franz. Komm, Anselmo, bu magst mich zurecht weisen, wenn ich an ber Mauer herabklimme.

"Ans. Und ich soll bas Rachsehen behalten? soll ich? u. s. w.

wenn eine Contraftirung auf eine folche Reihe von Wortspielen hinan läuft: so hätte die ein Schilberer des Menschlichen Gergens, wie Gerftenberg, nicht nöthig.

So ift die lächerliche findische Scene, ba Gabbo vom Effen geträumt hat, und noch immer träumt, und Anfelmo von feiner Seite wieder eine andre Sache vor hat, die Baddo ihm nicht verftehet: und fie fich Seitenlang mit Borten begen. Go ifts, wenn fie aus biefem Gebankenspiel in ein anders fallen, was bei ihres Baters Landgutern ichon gewesen, einer ben andern nicht verfteht, und jeber nach seinem Ropf rebet, und es recht angelegt scheint, um ben Contraft bis jum lächerlichen Gewirre ju treiben. Go ifts, wenn bas mufifalifche Rollen ber Steine auf ben Dachziegeln, gemacht wird, und auf ber Laute gemacht werben foll, und Gaboo es nicht machen laffen will, weil ers ichon fo hort. Go ift ber Streit mit bem Bogelneft, bem Jagen, bem Ginhegen u. f. w. ber heftig und recht widerlich heftig wird. Go find viele Stellen, ba bie Leibenschaft ihren Bang auf Borten, wie auf Stelgen nimmt: mancher Zusammenhang bes Dialogs, ber burch ein Wortspiel aufammen hangt: fo ift endlich ein guter Theil von ber Raferei des Anfelmo, in ihrer Entstehung insonderheit. - Alles wieber nicht Chatespearisch. 3ch weiß, daß Berftenberg, biefer fo große Renner bes Britten, als ich manche Britten felbst nicht gefunden, bie Wortspiele beffelben aus feiner Zeit vortreflich erflart; aber Chafespear für unfre Beit? Gin Gerftenberg, ber fo genau und innig charafterifiren fann; ber aus bem Grunde ber Seele, aus ber Wendung und Berflößung der Leidenschaft, in unerwarteten furgen Ausbrüchen feine Berfonen fo ftart und treffend ichilbert, bag man ftaunet - follte ber in einer Beit, wo man die Bortfpiele so edel findet, und wo der schale Ropf, ber eben, weil er fchal ift, Wohlstand und Geschmad, wenn auch nichts mehr? auf ber Bunge trägt, nicht eben boppelte Sorgfalt bierinn beweifen? Ein Schriftsteller, ber ben gangen Schat ber Sprache in feiner Gewalt hat, wie B., mußte, um nicht in bas Spielenbe hingeriffen ju merben, besto genauer auf feiner but fenn.

Rehme ich diese und andre Uebertreibungen aus — welch ein Charakterzeichner ist Gerstenberg. Sein kleiner Gado lebt bis auf jeden Zug seiner Mine: sein Francesco bleibt sich dis auf alles treu: und wenn ich über seinen Anselmo und Ugolino nicht durchsgängig urtheilen mag: so blickt überall doch ein Genie hervor, das nichts darf, als sich selbst mäßigen: ein lugurirendes Genie, das wenn es seine Auswüchse verschneiden läßt, innere Fülle gnug besitzet.

Die Leidenschaften sind in dieser Tragödie fast verschwendet: und doch — ber Berf. billige oder mißbillige das Wort des Kunstrichters — doch wollt' ich noch immer schwören, daß die Färtlichteit der Empfindungen, vorzüglich die Seele dieses schönen Dichters sey. Schauder, Abscheu, giftigen haß — alles mag er erregen können; aber wenn Ugolino über seine Gianetta weinet:

- Ugolino. (zum Sarge gehend) Und ist sie todt? O Gianetta! bist bu todt? todt? todt?
- Fr. Rebe bu ju unferm Bater, Anselmo. Rebe ju ihm.
- Ug. Was hier? mein Bilb an ihrem Herzen! Ach! fie war lauter Liebe und erhabne Gütigkeit! Sie vergab mir mit dem letzten stillen Seufzer ihres Busens. Es ist seucht dies Bild; seucht von ihrem Sterbekuß. Und küßte meine Gianetta ihren Ugolino in der richterlichen Stunde? Wie freundlich war das! wie ganz Gianetta! Ihr Tod muß sanst gewesen seyn, mein lieder Francesco!
- Fr. Ihr Tob war ein sanfter Tob.
- Ug. Gott sey gelobt! Ihr Tob war ein sanster Tob. Ich banke bir Francesco. Dies Bilb gleicht beinem Bater nicht recht. Das Auge ist zu hell, die Baden zu roth und voll. Ihr seyd die Abbrüde dieses Bildes; aber keine Wange unter diesen Wangen ist roth und voll. Ihr seyd blaß und hohl, wie die Geister der Mitternachtstunde. Ihr gleicht diesem Ugolino, nicht dem. Ach! ich muß hieher sehen.

- Fr. Wir find vergnügt, mein Bater, wenn bu ju uns rebest.
- Ug. Daß sie mein Bild an ihrem Herzen trug, daß sie sich ihres Ugolino nicht schämte, mein Sohn, als sie vor ihre Schwester Engel hintrat; daß sie mit ihrem Sterbekusse meine Fleden abwusch: ach liebes Kind! wie erheitert mich das! wie gütig, wie herablassend war es! Aber sie hat mich immer geliebt. Kein pisanisches Mädchen hat zürter geliebt. Sie war die liebreichste ihres Geschlechts.
- Fr. Und hier, diese diamantne Haarnadel, mein Bater, mit der sie nur an dem Jahrsseste ihrer Bermählung ihr (buftendes) Haar zu schmücken pflegte —
- Ug. Es ist mein Angebinde. Geschmudt, wie eine Braut, entschlief meine Gianetta. Sie lub mich ein: hier liegt ein Brief an ihrem keuschen Busen. Nie ist ein Liebesbrief geschrieben worden, wie dieser. Ha! es ist meine Hand! u. s. w.

Eine andre Brobe bei dem Anfange bes vierten Aufzuges:

Ug. Bin ich endlich allein? hier war ich König! hier war ich Freund und Bater! hier war ich angebetet! Ich heischte mehr. Wenn ich mir jest bas goldne Gepränge, bie Tropaen, ben Stoly meiner friegerischen Tage gurud erfaufen tonnte: ach! mit Entzuden gab' ich fie, alle bie geprahlten Nichtswürdigfeiten, um ein bantbares Lächeln ihrer erröthenben Bangen, um einen belohnenben Blid ihrer Mugen, um einen Ton ihrer Lippen; um einen Seufzer ber Freude aus ihrer Bruft. Ach Ugolino! bu warft glüdlich! fein Sterblicher war glücklicher! Und bu hattest glücklich vollenden fonnen! Da fist ber Stachel! Ich bin ber Morber meiner Gianetta! Wiber mich hebt fie ihr bleiches Antlit jum himmel! Auf ihren Ugolino ruft ihr unwilliger Schatten ben Richter herab! liebenswürdiger Beift! liebenswürdig in beinem Unmuth! Ift bein Antlit gang ernft? Ach! bein Antlig ift ernft! Einft habe ich bich gefehn, meine Gianetta; Liebvoll und schüchtern fantst bu in meine Urme. Da waren

beine Blide milb, wie der Morgenthau; und beine suffen Lippen nannten Pisa's Befreier beinen Erretter! Run bin ich gebeugt, meine Liebe! Mein Haar ist nun grau, mein Bart ist sürchterlich, wie eines Gefangnen. Doch der große Morgen wird ja kommen! u. s. w. — Ist meine Gianetta gefallen? mit Gift hingerichtet haben sie meine Gianetta? Gift sogen sie aus den Worten meiner Liebe? Ach! aus den Worten meiner Liebe? Einsame Erde! ich traure! Was? mit Gift hingerichtet haben sie meine Gianetta? u. s. w.

Scenen von ber Art, sanstrührende Kindes und Baterscenen, viele sanste Züge einer gesetzten holden Seele, die mit ihrer Ruhe uns über uns selbst wegreißt: solche sind häusig, und sie sind für unsre Empfindung die schönsten. Insonderheit verhungert der arme kleine Gaddo so recht von innen aus mit allen Symptomen der fühlenden zarten Menschheit in einem Kinde: wir sehen ihn Schritt vor Schritt, mit seinen Erholungen und Rücksüllen dem Tode näher, die er erblasset. Aber was es auch sey, die Burzel der Raserei in der Seele Anselmo's ist nach unserm Gefühl nicht Natur gnug: sie hat zu viel Studirtes, zu viel Kaltes. Und Ugolino, wir haben über ihn geredet; und überhaupt zuleht wird der Dichter manches in Charakter, Situation, Leidenschaft anders verschmelzen müssen, als es jeht ist: seine Meisterhand kann es allein.

Die Sprache ift oft zu Blumenreich. Und wenn ich mich auch in Italienische Denkart, in eine jugendlich seurige Einbildungskraft des Anselmo, und in die Hise der Leibenschaft, als Zuschauer, nicht als Leser versetz, noch zu Blumenreich. So biegsam oft der Gerstenbergsche Dialog, so start und leicht sein Ausdruck ist: so unerwartet oft Bendungen, und die Wendung des Gedankens der Sprache ist: so müßte oft ein Anselmo und Ugolino von Afteur, wenn er nicht Deslamateur sehn wollte, ermatten. Hier ist beim zweiten gleichsam Theatralischen Lesen mein Exemplar häusig angestrichen, was lohnt aber, das allgemeinhin zu sagen, wo mir der

Raum sehlt, es im Einzeln vorzulegen. Ich wünsche dem Aluston nicht einen kritischen Freund, sondern einen Theatralischen Ditarbeiter von Geschmack, mit dem er, wie ein Beaumont und Fletcher, zusammen arbeite: eine Brittische Bühne, wie sie in Deutschland noch nicht ist, und wer weiß? werden wird: und dem ein Brittisches oder Griechisches Publikum!

V.

w angegorifale (in Wland) 23).

Die Gedichte Ofians, eines alten celtischen Dichters, aus dem Englischen übersett von M. Denis, aus der G. J. Erster Band, Wien bei Trattner 1768. gr. 8. 226 Seiten. [X, 1, 28—35]

Die Erscheinung ist neu und schön. Einer aus der Gesellschaft Jesu der Uebersetzer Oßians, in Deutsche Hexameter, fast nach Klopstocks Manier, der Klopstocks Freundschaft und seinen Meßias 322 rühmet, der und durch seine Uebersetzung mit dem Hexameter aussöhnen will — die Erscheinung ist neu und schön. Ein Sonnensfels in seiner Gesellschaftlichen Prose, ein P. Wurz im Rednerschwunge, jest P. Denis in seinem guten Poetischen Geschmack— lassen die für Wien nicht viel hoffen?

Die Gebichte Ofians, des Sohns Fingal, diese kostbaren Ueberbleibsel der Borwelt hatte Macpherson aus der alten Celtischen oder Gallischen Sprache in Englische Prose überset. Wir bekamen schon vor Jahr und Tag aus Hamburg zwei gute, sehr wohlklingende Uebersetungen auch in Prose, die die Stärke, die Kürze, die Erhabenheit und das Rührende des Barden ungemein ausdrücken. Hr. Denis hat sie nicht gesehen, und das schwere Werk übernommen, einen alten Dichter, der prosaisiert war, aus der Prose wieder hervorzuruffen, und zu poetisiren. Kein Sylbenmaas schien ihm angemessener, als der Herameter der Griechen, und er wünscht, "daß sich beutsche Dichter zur höhern Erzählung niemal "einer andern Bersart, als dieser, oder höchstens noch der sünfer

<sup>1)</sup> A. D. B. Durchgebenbe "Dennis"

"füßigen männlichen Jamben bebienen! aber auch ihre Sylben"maasse so richtig bestimmen, ihre Wörter so harmonisch anreihen,
"ihre Abschnitte so mannigsaltig verlegen, ihre Perioden so abwech"selnd ausströmen lassen möchten, als unser großes Muster, der
"Sänger des Mehias!" Ein Ueberseher von so seinem Geschmack kann die freie offne Reinung seiner Leser nicht anders als willkommen aufnehmen!

So find also die Gedichte Ohians in Hexameter übersett — aber würde Ohian, wenn er in unsrer Sprace sie abgesungen, sie hexametrisch abgesungen haben? oder wenn die Frage zu nah und andringend ist; mag er in seiner Originalsprache den Hexameterdau begünstigt haben? Mögen in seinen Gesängen die Accente dieser Griechischen Bersart so vorgezählt liegen, daß eine andre Sprache nichts anders, als die dissecti membra postae in Ordnung bringen darf, und es sind Hexameter? Ober wenn wir dies nicht wissen: thut Ohian in seinem Homerischen Gewande eben die Würfung, als Ohian der Nordische Barde?

Bir wiffen von ben Norbischen Dichtern ber Celten wenig; aber, mas wir von ihnen wiffen, mas die Analogie ber Stalben, ihrer Brüder, uns aufferdem noch auf fie schließen läßt, börfte bas für den Hezameter entscheiden? Nach allen einzelnen Tönen, die uns von ihnen zurudgeblieben, haben sie in einer Art von Lyrischer Poesie gesungen, und da bies aus ben Nachrichten von Stalben gewiß wird, ba man ben Strophen und Versbau bieser Liebersänger zum Theil entwickelt hat: so wünschten wir, Hr. D. hätte sich nach ben Accenten solcher Barbengefänge sorgfältiger erkundigt, von benen in ben so bearbeiteten Celtischen Alterthümern Spuren gnug anzutreffen sind. Unfre Sprache, die in so vielen Jahrhunderten freilich sehr nach andern discipliniret und von ihrem Barbenursprung weggebogen ift, wurde vielleicht in biefem Rhythmus Tone finden, die jum zweitenmale Deutsche Barben wieder aufwedten. Und gewiß, so weit die Gefänge und Bilber eines Ofians von homer im Innern abgehen; so anders bie Laute ber Sprache und ber Rehle gewesen: so anbers auch fein Saitenspiel. 21 Serbere fämmtl. Berte. IV.

**√**3.

ists also Oßian der Barde im Sylbenmaasse eines Griechischen Rhapsodisten.

Bielleicht aber wird er dadurch verschönert, und gleichsam Clafisch? Er mag es werben: nur er verliert mehr, als er gewinnt, ben Barbenton feines Befanges. Somers Dufe wählte ben herameter, weil biefer in ber reichen, vieltonigen, abwechselnden Griechischen Sprache lag, und auch in seinem langen und immer raftlofen Bange bem Bange ber Boefie am beften nach = und mitarbeiten konnte. Leging hat in unsern Tagen biese immer ichreitende, fortgebende Manier Somers vortreflich entwidelt; und zu ihr mar fein Sylbenmaas ichidlicher, als ber lange, immer gehende, immer fortwallende Begameter, mit feinen vielen Fuffen und Regionen und Abwechselungen. 3ch bin nicht ber erfte, ber diese Anmerkung macht, so wie Gr. Leging nicht ber erfte ift, ber Homers Manier in diesem Fortschritt entwickelt hat. Die Letters concerning Poetical translations Lond. 1739. 8. geben bem Somer Gilfertigfeit, Rapiditat jum Charafter; bem Birgil Dajeftat - und fagen auch jo manches andre über die Berfification Miltons, und über feinen Griechischlateinischen Bortbau, bas für ben lleberseger Dhians nicht übel zu lefen mare. Roch aus einer anbern Urfache fleibet ben Somer fein Segameter fo vortreflich, feiner füßen Griechischen Geschwätigfeit wegen. Gein Ueberfluß an mahlenden Abjeftiven und Participien, an taufend angenehmen Beränderungen und fleinen Bezeichnungen, feine Gewohnheit gu wiederholen u. s. w. alles schicket sich so vortrestich in den immer fallenden und wiederkommenden Begameter, bag biefer aus mehr als einem Grunde im eigentlichften Berftande ber Bers homers beiffen fann.

Run aber Oßian, und er ist fast in allem das Gegentheil. Er ist kurz und abgebrochen: nicht angenehm fortwallend und ausmahlend. Er läßt die Bilder alle schnell, einzeln, hinter einander dem Auge vorbeyrücken; und das Anreihen derselben, ihre Berkettung und Berschränkung in einen Zug kennet er nicht. Rauhe Kürze, starke Erhabenheit ist sein Charakter — kein sortwallender

Strom, kein suffes Ausreben. Er tritt einher, möchte ich mit seinen Borten sagen; er tritt einher in ber Stärke seines Stals, und rollt wie ein Meteor vorbei und zerfährt im Winde. Ich zweisle, daß die Denissche Uebersetung diesem Charakter getreu bleibe. Epischen, Heroischen Eindruck läßt sie; aber nicht Schottischeroischen, Nordischepischen Eindruck. Sie muß die kurze Abgesbrochenheit des Dichters mildern, und gleichsam verschmelzen: sie muß seine Bilder reihen, die er erhaben hinwarf: die Lücken zwischen ihnen verslößet sie: sie bringt Alles in Fluß der Rede — ein Homerischer Rhapsodist, nicht aber auch dem Haupteindruck des Tons nach, der raube erhadne Schotte.

Bergleichungen zwischen den Prosaischen, dem Macpherson wörtlich treuen Uebersetzungen, und zwischen dieser Poetischen bestätigen, was ich sage. In dieser finden wir mehr den Dichter in Bersen, Borten, Construktionen; in jenen mehr das Nordische Original in seiner eigenthümlichen Hoheit, und abbrechendem kurzen rührenden Tone. Ihm entfallen nur einzelne Bilder und einzelne Laute bei Tragischen Geschichten; aber diese dringen zur Seele, diese lassen Stackeln im Herzen — jene gehen prächtig dem Auge vorüber, und thun nicht immer so viel Würkung. Es ist, wie mit jenen beiden Rednern Homer's: der eine spricht —

επεα νιφαδεσσιν εοιχοτα χειμεριωσιν — ber ambre — παυρα μεν αλλα μαλα λιγεως.

Der lette bunkt mich bem Tone bes Originals treuer.

Noch eine Probe ist für mich. Der Uebersetzer hat oft Lyrische Chöre eingemischt, und sie sind von großer Würkung, oft Barbenstöne bis zum Erstaunen. Hr. Denis hat so innige Accente bes Bohllauts in seiner Gewalt, wie der starke Pindar Pfeile in seinem Röcher, daß mans um so mehr beklagt, daß nicht alles in ihm eine Bardenluft geworden. Wir nehmen das Erste das Beste:

Aber Schlummer finket Mit ben Harfentönen; Holbe Träume schweben

Allgemach um mich. —

Ihr Söhne der Jagd!

Entfernet den Schritt!

Berschonet der Ruhe

Des Barden, der jeho

Zu seinen Erzeugern

Den Helden der Borwelt

Hinüber entschläft! —

Beichet, Söhne lauter Jagd!

Störet meine Träume nicht!

Minera (494). 3ch wollte gerne noch bas Lied ber Moina in seinen fuffen Trauertonen einruden, wenn hier Plat ware, und viele von ben Herametern find feler Melodienreich und wohlflingend. Wie ware es, wenn ber Ueberseter in seinem folgenden Theil sich weniger bas einförmige Gehege biefer Bersart vorzäunte: wenn er 3. C. nach ben Muftern ber freisplbigen Rlopftodifden Dben allem Bohlflange aufhorchte, ber jedesmal im Bebanfen und im Ausbrud, bis auf alle Rurge und Starte und Einfolbigrührendes und Salbftummes im DBian liegt; alles bies mit allen freien Benbungen und Abfagen in feiner Mutterfprache auffienge, fich mehr um bie Barbenund Stalbenfplbenmaaffe bemuhete, und biefelbe, mo fie nicht in Sieroglyphen und Logogryphen abarten, nachahmte - ein melobisches Ohr, wie hier ber Ueberseger bewiesen, was wurd' es nicht an einem Ofian für Symphonien alter Barben erweden! ba wurde ihm benn ber Sfalbe vom Sunde ber entgegen tonen:

> Ists Braga's Lieb im Sternenklang, Ists Tochter Dvals bein Weihgesang, Was rings die alte Nacht verjüngt? Auch mich — ach! meinen Staub durchdringt! —

Der Fels, wo er die Hymn' ergoß, Daß Rorbsturm tonvoll ihn umfloß, Bebt unter ihm, die Tiefe klang, Und Geister seufzten in seinen Gesang.

Mit bem musikalischen Gebicht Comala bin ich gar nicht zufrieden. Die Dramatische Eintheilung gefällt mir; aber die Boetische Verarbeitung ist mäßricht, gezogen, und bleibt selbst der Hamburgischen Prose nach. Vielleicht, daß die Reime Hr. D. verführt haben, und ich wollte ihm freundschaftlich rathen, das ganze Stück noch einmal vorzunehmen, und nach dem freien Klopstockischen Sylbenmaasse, das ich vorgeschlagen, in einem der folgenden Theile umzuarbeiten — wie anders würde es klingen! Der Recensent hat selbst vor geraumer Zeit einige Opiansche Stücke in dies freie Metrum Voetisch zu erheben versucht, und recht die Grenzen des besten Prosaischen, und des wahren Poetischen Wohlklanges gefühlt — wollte Hr. D. nicht die Bahn versuchen?

Die Anmerkungen bes Cesarotti und Macphersons sind untergerückt: diese sind meistens historisch; jene kritisch, und mit dem Homer parallelisirend. Cesarotti hat selten ganz recht, indem er den Homer überall so zum Ofianer machen will, als andre den Klopstock zum Homeristen; allein seine Anmerkungen sind doch immer sehr lesenswürdig. Sie machen auf manche Detailschönkeiten ausmerksam, und zeigen manche neue und fruchtbare Seite ühres Autors: wir hoffen also, daß Hr. D. mit ihnen sortsahren werde. Bor dem dritten Bande soll D. Blairs Abhandlung stehen, und sie ist sehr der Lebersetzung werth. — Wir freuen uns überhaupt auf die ganze Fortsetzung der Denisschen Arbeit mehr, als auf manche neuere süßlallende Originale in Deutschland, und wünschen, daß Oßian der Lieblingsdichter junger Epischer Genies werde!

Des C. Cornelius Tacitus fämtliche Werfe. Ueberseht durch Joh. Sam. Müller. Drei Bände groß 8. Samb, ben 30h. Carl Bohn 1765. 66.

Es ist spät, daß wir diese Uebersetzung nachholen; wir haben aber lieber die Hrn. Untreuseinde und Untreuserunde, die Bersechter dieser und einer andern Uebersetzung, im trocknen Ernst, oder mit seinen Heßischen Fronien sich ausreden lassen, um jest unsre Meinung überhaupt zu sagen. Im Sinzelnen und über einzelne Stellen glauben wir, ist der Streit zu Ende; wenigstens könnte es ganz gut für den dritten und letzten Akt des komischen Nachspiels gelten, da Hr. Müller noch selbst vortritt, und in der Borrede zu seinem dritten Bande der Welt, und vornemlich sich selbst eine Menge Selbstlob und panegyrischen Unsinn über seine Uebersetzung ins Gesicht sagt, daß wohl kein Mensch, der lesen kann, daran zweiseln wird, daß er diese seine Uebersetzung sürschön, ja für schöher, als das Original, den Tacitus selbst halte. Sin Schriftsteller von der Art ist, mit allen, die seines Theils sind, nicht zu belehren.

Bei solchen Zänkereien inbessen bleibt das Bublikum unpartheiisch. Nicht aus der Müllerschen Schule, und nicht in dem Berdacht, seine Ueberschung verruffen zu wollen, hat es den Lateinischen Tacitus vor sich, und die Deutschen Tacitos neden sich, und vergleicht. Welche kommt ihm am nächsten? welche hat den Römer am besten ausgedruckt? an welchen haben wir einen solchen Originalmann, als der Lateiner war? Wir betrachten hier also die Uebersehung vorzüglich im Ganzen, als ein Phänomenon der Deutschen Litteratur: und um da dem Wortgezäns des Uebersehers zu entgehen, müssen wir ziemlich weit anfangen.

— Tacitus ift ein Römer, und da er seine politische Geschichte bis auf die Ursachen jedes kleinen Borfalls aus den Tiefen seiner Republik hervorholt, da er immer als Römer, als Staatsmann, als Nationalgeschichtschreiber spricht: so hat er ein gewisses ausserordentliches Römisches Gepräge. Nicht blos, daß der Materie und ben Namen nach das ganze Lexicon der Römischen Staatsversassung in so vielen und vielartigen Zeiten bei ihm vorkommen muß; sondern es ist recht seine Laune, eine solche Staatssprache anzunehmen, und consultatorisch sich auszudrücken. — Dies ist sein Römisches Siegel, und das muß er auch in der Deutschen Ueberssetzung behalten. Ueberall muß ich sehen, daß ich in der Römischen Welt din: jeder starke Ausdruck, der gleichsam zu den Curialien der Geschichte gehört, die ich lese, den Tacitus mit Fleiß brauchte, oder gar selbst machte, um nur recht genau auf diese und jene Staatssache zu zeigen, muß seine Stärke und Sigenthümlichkeit behalten: ich muß in meiner Sprache so viel in ihm denken lönnen, als der Römer mich wollte sühlen lassen — sonst ist er nicht mehr Tacitus, der Römer, der er sehn wollte.

Schwerlich, bag er bies in ber Müllerschen Uebersetzung ift. 3d traue aus vielen Broben bem Ueberfeter ju, bag er Römer gnug fen, um biefe Römisch politische Sprache verftanden zu haben, allein fie auch uns verftandlich zu machen, fie mit ber Schicklichfeit und Energie bes Tacitus in feine Mutterfprache zu verpflanzen, bas hat er nicht gefonnt. In ben meiften Fällen, umschreibt er matt und mube, daß unfer Auge im Lefen wohl nicht eben ben Römischen Begriff furz und andringlich trift: und oft braucht er neuere Borter, fie ben alten Romifden unterzuschieben, wo eine folde Bermischung boch nichts als lächerlich ift. Ein Römischer Imperator und ein Generallieutenant, ein Triumvir, und ein Bauherr spagiren auf allen Blättern zusammen; und gewiffe ftarte Staatsausbrude, bie wir im Lateinischen mit gang Römischer Seele fühlen, find im Deutschen in so matte elende Umschreibungen verfloffen, bag wir uns in ihnen nichts benfen, was ber Römer bachte.

Um Beweise zu geben, müßte ich aus bem ganzen Buch ein ganzes Staatslegicon der Römer von Namen, Würden, Staatssiachen, Zeitläuften, Curialien anführen, und wer würde mir die Mühe belohnen? Sollte sich jemand nach Hrn. Müllern noch an eine ganz neue Uebersetzung des Tacitus wagen: so wende er viel

Aufmerksamkeit barauf, um uns im Tacitus biese Römischpolitische Seite ganz fühlen zu lassen. Bei ihm mag sie Fehler seyn, wie ich gerne zugebe: allein ich will ihn nicht ohne bem Fehler sehn, ohne ben er gar nicht mehr Tacitus bleibt. Bielmehr kampse unsre Sprache, bies Gepräge ber Römischen Staatsherrlichkeit auszubrücken, und was sie nicht ausdrücken kann; wo man in einem Strale die 7. Farben nicht unterscheibet: da komme die Rote zu hülse, da mache diese die Farbe sichtbar. In dem abscheulichen Notenmischmasch des Hrn. Müllers sinde ich wenige, die dahin gehören; ob er gleich als Schulmann in ihnen wahrhaftig erträgslicher gewesen wäre, als jest in seinem elenden Staatslustigen Bondots und Historienkrame.

Das ift also ber erste burchgängige Mangel bieser Uebersetzung. Sie liefert nicht die Buste eines Staatsklugen Römers, sondern die verrückte Figur eines stammlenden Deutschlateiners.

Zweitens: es ist ein schon ziemlich lange genüttes Wort, bas ursprünglich von der Musik hergenommen, und sehr prägnant ift, fich in ben Ton eines anbern feten, feinen Ton treffen, ober ihn verfehlen. Wer ein mufitalifdes Ohr hat, wird bie Unluft kennen, Die aus bem verfehlten Ton eines Studs, eines Sapes, 1 einer Stelle, eines einzelnen Lautes entspringt, und bei einem Ueberseter in bem nämlichen Fall auch bie nämliche Unluft. Run hat Tacitus im Latein seinen ungemein eignen Ton theils in Erzählung seiner Geschichte, theils im Ausbrud seiner hiftorischen Reflexionen, theils in ber Stellung seiner Schilberungen, und im Bau seines Perioden — turz in seiner historischen Composition vom größesten bis aufs fleineste: überall eine ihm fehr eigne Manier, ber er burchgängig sehr treu bleibt. Sein gesetzter, und raisonnirender Charafter hat fich in dem Geift seines Berts überall ausgebrucket, und ich glaube baher auch, baß ein Genie, bas mit ihm nicht just einerlei Wendung des Ropfs hat, daß ein Ciceronianer 3. E. fich an niemanden eber, als an Tacitus ermüben und

<sup>1)</sup> im erften Drud: Gegers

vereckeln werbe, wegen seiner so einförmigen Betrachtungslaune; wie im Gegentheil ein Genie, das wie er gebildet ist, ihn verschlingen, ihn lernen, ihn auswendig wissen werde, aus der nemslichen Ursache, weil er sich selbst so sehr treu bleibt.

Und diefen Ton bes Tacitus eben, foll ein Ueberfeger vorauglich ftubiren, und fo lange stubiren bis er gang in ihn ftimmet, und in fich einen gang Sarmonischen Gebankenschwung fühlet, ober er ift nicht jum leberseter bes Tacitus gebohren. Findet er nicht in fich bie Unlage, wie Er, Ibeen zu häufen, fie furz und bunbig gegen einander zu ftellen, fo tief in ein Faktum zu bringen, als fich fommen läßt, alsbenn bas Ausgefundne nur gleichsam gu berühren, es veft hingustellen und zu verlaffen, hiftorische Musfichten zu eröffnen, allein auch alles bem Lefer fo vorzuhalten, baß er hinten nach benfen, viel; für fich allein neben weg benfen nichts tann und foll; findet er nicht in fich, biefe ftrenge, confultatorische und fast gesetgebende Mine bes Beiftes - so lege er ben Tacitus bei Seite: fie find nicht zween Manner vor einander, und werben fich immer queer über ansehen. Der suche fich lieber einen Schriftsteller von leichterer Denfart, von einer freien und gleichsam schlappern Manier, seine Ibeen zu ftellen, und zu umichreiben und nur die Blumen abzubrechen - allein bas ernfte, tiefbentenbe, fparfame Geficht unfers Romers ichrede ihn ab.

Heberseter des Tacitus gebohren, so wenig, als Tacitus zum Ueberseter des Krn. Müllers. Wer die Dedication und den Borsbericht und die Borreden und Noten nur zu lesen anfängt, der siehet, daß es in der Welt nicht zwei verschiednere Menschengesichter geben könne, als Tacitus und Müller, oder nach dem Nange, den er sich selbst anweiset, als Müller und Tacitus. Ein schleppender Styl, eine seichte Denkart, ein kindischer Witz, ein völliger Mangel an Umriß der Gedanken und Worte, an Unterscheidung des wichtigen und närrischen, eine steise Schulmine, und die unüberlegteste Zusammenschreiberei — alles dies an Hrn. M. drückt noch kaum den Contrast aus, den er und Tacitus machen. Sollte der Römer

aufleben, und die Borreben und Anhänge, und Zueignungen und Roten lesen, die seinem Werke angeschmieret sind: zum zweitenmal würde er unser Deutschland ausruffen insormem terris, asperam coelo, tristem cultu adspectuque — und seinen Hrn. Uebersseher — ich mag ihn nicht mit Tacitus Worten charakteristen.

Bei einer so gräulichen Ungleichheit der Köpfe ist also auch die Manier des Tacitus durchaus verkannt und verstümpert, ja Müller hat, glaub' ich, hinter aller Nebersetzung noch nicht davon geträumt, was die Manier des Tacitus sey. Berzerrung und Zerreißung seiner Bilder und Gegensätze, Ausspüllung seiner Sentenzen in die wässerichste Sprache, Berschattung aller Nüancen, die ihm so eigen seyn, und so oft wiederkommen mögen, als sie wollen — die starre Seele des Uebersetzers hat sie nicht gesehen, nicht gesühlt, nicht nachgeahmt, nicht ausgedruckt. Er hat seinen Wortleisten; nach dem sormt er, und in die Form muß der arme Tacitus. — Je mehr man ihn vergleichet, desto näher kommt man der Erbitterung; ich mag nicht Beispiele ansühren, das ganze Buch ist Beispiel.

Die Deutsche Uebersetzung bes Tacitus aus bem vorigen Jahrhundert fenne ich nicht, daß aber mahrhaftig in unfrer Machtvollen nachbrudlichen Sprache eine beffere möglich fen, zeigen einige Broben von einem Autor, ben man hier nicht erwarten wird: Lohenftein. In feinem Arminius und Thugnelba find viele Stellen aus bem Lateiner wörtlich nachgeahmt, und oft mit aufferorbentlichem Blüde. Sein häufiges Bortgeflingel abgerechnet - bort man nicht ein bem Tacitus Aehnliches, wenn er anfängt: "Rom "batte fich bereits fo vergrößert, daß es feiner eignen Gewalt "überlegen war, und es gebrach ihm jest nichts mehr, als bas "Maas feiner Krafte. Denn nachbem Burger gewohnt waren, "gange Königreiche zu beherrschen, für Landvögten fich große Fürsten "beugten, die Bürgermeifter Ronige für ihre Siegsmagen fpanneten, "tonnte bie Gleichheit ihres burgerlichen Standes ihren Begierben "nicht mehr die Wage halten. hieraus entspannen fich die inner-"lichen Kriege, welche bem Rapfer Julius bas Seft allein in bie

"Sand fpielten, als ber große Bompejus in ber Pharfalifchen "Schlacht feine Krafte, bas romifche Bolf aber feine Freiheit ver-"lohr, und jenem über Soffen bie Erbe jum Begrabniffe gebrach, "bem fie furg vorher ju Musbreitung feiner Giege gefehlt hatte. "Denn ob zwar ber andere großmuthige Brutus u. f. w. Alfo "hänget ein gewünschter Ausschlag nicht von ber Gerechtigkeit ber "Sache, nicht von ber Sicherheit u. f. w. Wie nun Brutus vom "Antonius erbrückt war: also entäufferte fich ber furchtsame Lepibus "feiner Sobeit und fiel bem August in einem Trauerfleid gu Fuße. "Der lette unter ben Romern, Cafius tobete fich aus Ginbilbung "eines fremden Tobes. Des Sextus Pompejus Ropf ichwamm im "Meere: Cato und Juba fielen lieber in ihre eigne Schwerber, "als in die Sande bes Oftavius. Anton verlohr fich burch eigne "Bollufte, blieb also niemand von ben Großen übrig, als August "und fein Anhang. Da nun biefer die Gemuther ber Rriegsleute "mit Geschenfen, ben Bobel mit ausgetheilten Getraibe, ben Abel "mit Freundlichfeit, alle mit fürgebilbeter Gugigfeit bes Friebens "gewonnen hatte, war niemand, ber nicht lieber eine glimpfliche "Berrichaft, als eine ftets blutenbe Freiheit verlangte u. f. w." Dan fage, ob man hiervon nicht eine ähnliche Mine von Tacitus fiehet, wenn biefer auf feine freilich grundlichere Urt fagt: ubi militem donis, populum annona, cunctos dulcedine otii pellexit, insurgere paullatim, munia Senatus, magistratuum, legum in se trahere nullo adversante: cum ferocissimi per acies aut proscriptione cecidissent; ceteri nobilium, quanto quisque servitio promtior opibus et honoribus extollerentur; ac novis ex rebus aucti tuta et praesentia, quam vetera et periculosa mallent -Läuft nicht eine abnliche Aber ber Schreibart? und fie ift überall, wo Deutscher Gelbenmuth spricht, und ber Beschreiber fich nicht unter Berlen und Ebelgeftein verirrt, noch fichtbarer. -

— Nun höre man ben Deutschen Müller: "nach bem Brutus "und Cassius erschlagen waren, und man feine Baffen mehr "sah, die für die Freiheit Roms geführet wurden; nachdem "ber jüngere Bompejus bei Sicilien unterbrückt, Lepidus aller

"Gewalt beraubet und Antonius getödtet war: fo blieb nicht ein-"mal ber julianischen Parthei (Julianis partibus) ein andrer "Anführer, als Oftavius Cafar übrig. Diefer legte ben Ramen "eines Triumvirs ab, ließ fich einen Burgermeifter nennen, "und ftellte fich, als ob er jur Beschützung bes niebrigern Bolfs "fich mit ber Gewalt ber Bunftmeifter begnügen ließe. Da er "aber bie Solbaten burch Beschenke, bas Bolf burch Austheilung "bes Getraibes, und alle burch die Annehmlichteit ber Ruhe "gewonnen hatte, erhub er fich allmählich, und jog bie Macht bes "Senats, ber Obrigfeitlichen Berfonen und ber Gefete an fich, "ohne baß fich jemand bagegen legte, indem die Dachtigften "in ben Schlachten, ober burch bie Berbannungen gefallen maren; "bie übrigen aber aus ben alten Geschlechtern bestomehr mit Reich-"thum und Chrenftellen überhäufet murben, je geschwinder fie fich "zur Anechtschaft bequemten, und wegen ber Bortheile, die fie ben "ber veränderten Regierung fanden, die Sicherheit bes gegen-"wärtigen Zustandes ber gefährlichen Wieberherstellung bes alten "vorzogen." Wem der Periode lang, ichleppend, unerträglich bunft, ber glaube, es ift vielleicht noch einer ber erträglichsten im Buche. 3d habe ben Agrifola mit bem Original zusammen halten wollen - und wollen - und nicht burchhin fonnen: fo wenig ift Tacitus in ihm fanntlich. Er ift eine langftredige, gebehnte Figur, niebergeworfen und im Staube liegend, wie Mars, ba er fieben Sufen bedte.

Drittens endlich. Nicht Tacitus blos: feinen Lateiner, glaube ich, fann Hr. Müller würdig übersetzen, benn er kennt nicht das unterschiedne Maaß beider Sprachen. Tacitus hat keine Ciceronianische Berioden; er schiedt nur kurze Säze auseinander, läßt Bindungen, und alles, was blos Wort ist, aus, und setzt nur Figuren, Sachen — und doch schleppet sich der Müllersche Beriode schon so langweilig. Si wenn nun ein weiter Lateinischer Beriode da wäre, mit Bindewörtern und Verschränkungen und Inversionen und Vinkturen und Junkturen — wie denn? Hr. M. scheint zu glauben, daß was im Lateinischen zwischen zwei Punkten stehet,

auch im Deutschen so kommen muffe, und welche Lateinischbeutsche Uebersetzung muß bas werben?

Ich habe viel böses von meinem Autor gesagt, aber noch nicht alles: benn sein Notenwust ist das Abscheulichste im Buche. Da Geschichtchen aus der französischen Grammatik, aus Charakteren und Bagatellen und Loisirs und wo weiß ich mehr? her: da Barallelanekoten, und schöne Naritäten, und schöne Spielwerke: und mitten inne Bortklaubereien, Berbeugungen an den neuesten Herausgeber des Tacitus in Deutschland, und wieder französische Broden — o ein Geschmiere zum ernsten, Philosophischen grübelnden Tacitus.

Nach alle diesem Tadel muß ich den Fleiß und die Mühsamsfeit des Berf. loben. Seine Uebersetzung, die dem Wortverstande im Ganzen Groben genommen, so ziemlich treu bleibt (wo der Wortverstand auf Geschmack beruhet, kaum) kann etwa den Lesern gut senn, die eine etwanige Nachricht von Tacitus Geschichte haben wollen, ohne daß ihnen am Geist des Schriftstellers selbst gelegen sen. Und einem fünstigen Uebersetzer kann sie wenigstens zu einem Stade dienen, neben ihr sicherer zu gehen. So denke ich von dieser Uebersetzung sine ira et studio, quorum caussas procul habeo.

Y.

C. Cornelius Tacitus Werfe aus dem Lateinischen übersett und mit den nöthigsten Anmerkungen begleitet. Magbeb, ben hechtel, 1765. 2 Th., groß 8. Der erste 248. der andre 149 S. [IX, 2, 119 — 122]

Ein ganz andrer Geist herrschet in dieser Uebersetzung: das ist bei dem Ansange des Lesens sichtbar. Hier hat sich der Ueberssetze bemüht, des Tacitus Kürze und Stärke in Malereien und Sentiments auszudrücken, von Tacitus Charakter eine Deutsche Kopie zu liesern — die Bemühung ist lobenswerth. Er hat ein Buch zu liesern gewünscht, dabei man sagen könne: so muß die Geschichte geschrieben werden! — der Zweck ist für unsere Sprache

noch lobenswerther — wie weit mag die Uebersetzung gekommen seyn in Erreichung besselben?

Tacitus, ber Römer, hat hier mehr sein eigenthümliches Römisches Gepräge, als in der vorhergehenden. Die Namen der Staatsämter nicht allein, (benn sie sind das leichteste!) sondern gewisse Staatsausdrücke und Charaktere der Zeitläuste sind hier stärker auf Römisch bezeichnet, und wir haben also weniger den erbaulichen Andlick, einen alten Lateiner im Deutschen But, mit tangen Manschetten und einer Schulperücke vor uns zu sehen. Der Noten ist wenig, und sie sind blos auf die Erläuterung dieser Kömischen Seite in Tacitus gerichtet, da freilich wie die Borrede sagt, kein Buch in der Welt bequemer wäre, mehr Noten, als Text zu machen, als Tacitus.

Man fieht augenscheinlich, daß ber Ueberfeter fich Dube gegeben, ben Charafter Tacitus auszudrücken, und in ber Rurge hat er ihm oft ziemlich nach gallopirt. Aber ber einfylbige Rachbrud bes Lateiners; bie forgfältige Bortftellung in feinen Bilbern und Charaftern und Sentiments, ber etwas bunfle und harte Ton feiner Farben - ber buntt uns vom Ueberfeter nicht immer bemerkt. Im Deutschen ift fein Ausbrud verbundner und fliegender und etwas blubenber geworben, als er uns im Lateinischen nach bem Ton bes Gangen bünft; aber eben beswegen entgehet ihm auch unendlich viel von ber trodnen Starte, von ber im Lateinischen fo genau angeordneten und mächtigen Bortstellung, ba beinahe jedes Bort eine Figur, und in Abficht auf seine Stelle wenigstens halb fo murtfam ift, als in Absicht auf fein eigentliches Gewand. wollen die Sälfte bavon auf Rechnung ber Deutschen Sprache feten, die schleppend, verbindend, behnend, und an überflüffigen Fullwörtern nicht so ebelarm ift, wie die Lateinische: aber was in biefer Composition noch vom Componenten abhängt, wollte bas ber Ueberfeter nicht auf fich nehmen? Seine Denfart und Ausbrud scheint von Natur leichter und blühender ju fenn, als bes ernfthaften, wortarmen, tieffinnigen Tacitus, und biefer Charafter überträgt

fich auch in die Schriften, und ist ungemein merklich, wenn man den einen weglegt, und den andern so frisch in dem Tone des andern sortlieset. Es ist als wenn zween zusammen sprächen: der eine heller und sließender, der andere tief und langsam und nache drücklich — ist das eine Stimme?

Da ber Charafter bes Tacitus, wie auch unser Verf. zugiebt, so unterscheibend und ungemein auszeichnend ist: so siehet man, warum bei ihm mehr, als bei einem andern etwa, dem der Ausderuck von der Junge wegsließt, und nicht so tief aus der Seele kommt, — warum mit Tacitus mehr Sympathie seines Lesers und lleberseigers nöthig sen, als mit einem andern. Noch zehn Jahrhunderte, und kein Jüngling (es sey denn, daß er Anlage hätte, selbst ein Tacitus zu werden) wird ihn von Grundaus übersehen — kein Ciceronianer ihn so von Grundaus schmecken lernen, als ein — nun, als ein zweiter Tacitus. Wird Deutschland den reisen, langsamen, tiesen Mann bald hervordringen? Selbst Lipsius wars nicht völlig: er hatte seinen Seneka lieder, und bei Tacitus liedte er nur vorzüglich seine Kürze; den nachsinnenden, reisen, politischen Geist hatte Lipsius nicht.

Die nächste Bestimmung dieses Genies wird seyn: es wird den Tacitus studiren — studiren bis auf Worte, den Sinn und Rachdruck und Stellung der Worte, der Charaktere, der Begebensheiten, der ganzen Geschichtcomposition. Zur Probe, ob unser Uebersetzer den Tacitus in allem Rührenden seiner Rede, in dem Affectvollen abgebrochnen Ausbruch von Worten treffe, vergleiche man z. E. die Rede des sterbenden Germanikus im zweiten Buch Cap. 71. (72:) der Annalen. Die andringendsten Ausstossungen des beweinenswürdigen Schmerzes: das etiam adversus Deos: das acerbitatibus dilaceratus, insidiis circumventus, das im Lateinischen start andringt auf das Hauptangenmerk: miserrimam vitam pessima morte sinierim: das zweiselhaft slehende, si quos, si quos: das inlacrymadunt — fledunt — das sich allein und mit Schluchzen gleichsam ausnimmt: das stille Vorzählen der einzelnen Klagen — alles ist im Deutschen nicht da. Und wer den Unterschied noch

mehr sehen will, vergleiche Charaktere, von benen das ganze Buch voll ist; auf einzelne versehlte Stellen wollen wir uns nicht einmal einlassen — wo der Berf. den Tacitus überall im Fluß übersetzt, und einzeln nicht tief gnug studirt.

Im Fluß überfest; einzeln nicht tief gnug ftubirt: bas ift also, wie wir glauben, ber Charafter bieser Uebersetung, bie, wenn sie vollständig wäre, oder noch vollendet würde, in allem Betracht vor jener Borzüge hatte. Im Ganzen leuchtet ber Geift bes Tacitus aus ihr sehr gut hervor: als ein Buch im historischen Styl ifts für unfre Sprache schätzbar: an Annehmlichkeit im Lesen übertrifts jenen weit, und in Geschmad, in Bahl ber Borte und Gebanken, in dem, was zum Tacitus schicklich oder unschicklich ist, wer wirds barinn mit jenem auch nur vergleichen wollen. ware gut, wenn ber Ueberseter sein Werk vollenbete, und fich alsbenn, wenn ber Ton bes Tacitus in ihm erlöschet wäre, an einen ihm angemegnern, fliegenbern Geschichtschreiber machte: er wurde burch die Biegfamkeit und den Fluß seiner Schreibart fich viel Dank erwerben können. 3m Ganzen aber munichen wir noch eine britte Uebersetung, die hinter zween von so verschiedner Art gewiß fehr volltommen fenn könnte.

## Öffentliche Erklärungen gegen Rlot und Riedel. 1768. 1769.

1.

Berlinische privilegirte Zeitung, 154. Stild, 24. December 1768.

An den Herrn Berfasser des gelehrten Zeitungsartikels ben Boß.

Mein herr!

Beitungen sind immer weniger zu gelehrten Kriegen und Turnierspielen, als zu Nachrichten, zu Erklärungen an das Publiskum bestimmt. Ist dies, so gönnen Sie gegenwärtigem Briefe einen Plat in Ihrer Zeitung.

Es erkläret sich ein Schriftsteller, ber lange geschwiegen, und auch schweigen können, weil andre Unpartheiische aus freier Einsicht für ihn geredet haben. Er würde auch noch schweigen, wenn sich nicht der als Mensch selbst vertheibigen müste, den andre als Schriftsteller vertheibigt haben. Zum Letzern haben auch Sie, mein Herr, ein paarmal das Ihrige beigetragen: an wen wollte ich mich also mit dem Erstern lieber wenden, als an Sie?

Der Verfasser der Fragmente über die neue beutsche Litteratur schickte ein Buch in die Welt ohne Namen, vermuthelich weil er glaubte, daß dies Buch auch ohne Namen, auch ohne seinen Lebensroman, auch ohne Verzeichniß seiner operum omnium, lesdar, vielleicht auch nütlich seyn könnte. Da in Deutschland Alles so sehr seine Classen des Geschmacks hat, vom kritischen Löwen die zum Katzengeschlechte: da die Bestimmung dieses Schriststellers ganz nicht mit seinen Fragmenten zusammen hing: da Berdere sämmt. Werte. IV.

insonderheit der Ton der würdigen Kritik seither so tief gefallen: warum sollte er seinen Namen zum kritischen Mährchen machen? Sein Buch konnte es immer seyn. Mit Fleiß nahm er also verschiedne Rollen: mit Fleiß sprach er in einem eignen Styl, weil er durchaus kein langweiliger claßischer Heiliger seyn wollte: mit Fleiß redete er hinter einer Blumendecke, die nicht sein Kleid ist.

Sein Buch fand Freunde, vielleicht mehr, als es verdiente, gewiß aber auch solche, beren es sich gerne verziehen hätte. Es trat ein Geschlecht berühmter Kunstrichter, dicht hinter ihm her, die da glaubten, auf das, was er gegen ein kritisches Werk, das er noch lange studiren wird, mit Gründen und prüsend eingewandt, ohne Gründe und schmähend weiter bauen zu können: die sich berechtigt fühlten, ihn oft sehr links verstanden, Strecken durch zum Wegweiser zu nehmen, und gemeiniglich am Ende dem Wegweiser selbst eins auf den Kopf zu geben: die sich berechtigt fühlten, so viel Nachtheiliges aus Anekdoten zu erdichten, als sich nicht erzerpiren ließ: die . . . doch was rede ich von Erispin ohne Erispins Namen, ich wende mich also an die Herausgeber der Hallischen und Erfurtischen Bibliotheken, Klop und Riedel.

Und frage diese Herren aus Rechten der Menscheit: wer ihnen das Recht gegeben, so vieles von mir zu wissen, was ich selbst nicht weiß, und dem Publikum ins Ohr zu raunen, was mich selbst nie geträumet? Warum, daß sie meinen armen unschuldigen Namen so verstümmeln," so umtäusen, daß wenn sie Wiedertäuser wären? Warum, daß sie mich so dreust in ein Vaterland, in eine Schule verweisen, wo jenes nie mein Vaterland, und dies noch weniger meine Schule gewesen? Warum, daß sie mir halbgehörte Aemter zuerkennen, und Arbeiten ausbürden, die ich nicht sier meinigen erkenne? Warum, daß sie mich verhaßt machen wollen, wo sie mich nicht klein machen können? Mich mit allen Prosessioren aller deutschen Akademien verheßen, und mir auf

eXI.

224/

<sup>- 71. 3,35</sup>y m

a) Mot. Bibl. St. 1. p. 29, 32. n. f. w. b) p. 161. c) St. 3. p. 60. d) St. 1. p. 161. 62. e) ib. f) p. 162. g) St. 5. p. 33.

burben, als ob ich biefen gangen so achtungswürdigen, so verbienten Stand verachte? Und mir aufburben, als ob ich biefem gangen Stande allen Menschenverftand abspreche? Und mir aufburben," als ob ich glaube, baß auf einer namentlichen berühmten Atademie teine Menfchen und Burger und Unterthanen, fondern nothwendig alsbenn wilbe Uffen lehrten? Barum, mein herr Riebel, baß Sie, um einen Belehrten aufzubringen, bem ich anderweit fo fehr meine Achtung bezeigt, fich burch ein breuftes Siehe!" auf eine neue Auflage meiner Fragmente beziehen, von ber ich gum Bublitum noch nicht gefagt habe: Giebe! und vielleicht auch nicht fagen werbe? Bollen Gie bie Gute haben, mir ben ju nennen, ber auf Schleichwegen in eine Schrift hineinschielt, wo er nicht einsehen follte, um nur gleich jur Sturmglode ju laufen? Ifts nicht gnug, daß Gie und Ihres gleichen bas Recht haben, mir bas Bort Torfo' vorzubuchstabiren, vorzuertlaren, wer Tacitus und Salluft gewesen, burch breißige von Beispielen mir gu bemonftriren, daß Boeten und Profaiften zu einer Beit leben fonnen, mich Dinge zu lehren, die ich mich schämen wurde, Sie gu lehren, ja endlich mich nach Ihrer Urt, bas ift fo fehr auf Roften aller meiner Mitburger," ja aller Brovingen und Schulen Deutschlands' zu loben, daß ich über folch ein Lob mehr erröthe, als über Ihren ärgften Tabel? Durch welche Beleibigung habe ich Ihnen bas Recht gegeben, mich, wo Sie es nur fonnen, angustechen, und was mir noch frankenber ift, anguidmärgen? —

Ich apostrophire nicht weiter. Ich habe zu viel Achtung gegen das Publikum, als daß es sich gegen einen Schriftsteller als Menschen sollte einnehmen lassen, ehe es ihn durch Werke, wo er seinen Namen vorsetzen wird, kennet, und ihn zu verurtheilen, ehe er sich erklärt hat. Im Fall aber, daß Anekdoten der Art, insonderheit mit etwas Galle in Fluß gebracht, zum Charakter-

340/

a) ibid, b) Ueber bas Publitum p. 217. c) Bibl. St, 3. p. 70. d) St. 5. p. 40. e) St. 1. p. 170. f) St. 3. p. 60.

vorzuge der neuesten Bibliotheken von gutem Tone gehören sollten: so stehe ich dieser neuesten Critik und Anekdotenfabrik sehr gerne fernerhin zu Diensten.

Der Berfaffer ber Fragmente über bie neuere Litteratur.

2.

Berlinische privilegirte Zeitung, 34. Stüd, 21. März 1769. Erfurtische gelehrte Zeitung, 26. Stüd, 31. März 1769.

## Nachricht.

Da eine gelehrte Zeitung die kritischen Wälber auf die Rechnung des Verfassers der Fragmente über die neueste Litteratur geseth hat: 1 so erkläret derselbe, daß er an diesem Buch keinen Theil habe, und es in seiner Entsernung selbst noch nicht gesehen.

## 3. 26. I, 32, 196.

1.3

Allgemeine Deutsche Bibliothel IX, 2, 305. 306. Hamburger Correspondent Stild 80. ben 20. Mai 1769.2

Im gemeinen Leben siehet man es als eine Ehrlosigkeits an, in jemandes geheime Papiere einzuschen, und öffentlich davon bösen Gebrauch zu machen; und in der Civil-Gerichtsbarkeit sind Ehren-Strasen darauf gesetzt, wenn man den Namen eines Andern miß-braucht, um ihn nur mißhandeln zu können. In der gelehrten

a) St. 2. p. 103. Vorr. S. 2.

<sup>1)</sup> Erf. Beit.: Da in biefer und andern gelehrten Beitungen bie fritifchen Balber auf die Rechnung bes herrn herbers gefet worben,

<sup>2)</sup> A. D. B.: Auf Berlangen wird folgendes eingerüft. S. C.: AVERTISSEMENT.

<sup>3)</sup> S. C .: ale Ehrlofigfeit

Republik find biese Niedrigkeiten jest die gewöhnlichen Wege gewisser 1 Runftrichter.

Schon vor Jahr und Tag bekam ber Berf. ber Fragmente von Brn. Rlot einen unerwarteten Lobes = und Freundschaftsbrief und bat sich in ber Antwort nur bas aus, seinen Ramen öffentlich ruben zu laffen. Die Klopische Bibliothek fand bieses nicht für gut; und da ber Berfasser sich gegen ihre falsche Anecbotensucht öffentlich beklagte, so hat sie sich die kleine Rache genommen, eine neue Auflage ber Fragmente, ein Buch bas gar nicht heraus ift, vielleicht nach einem burch ben Druderjungen erschlichenen Exemplar niebrig ju recenfiren, um nur nach ihrer löblichen Gewohnheit, mir webe thun ju konnen.

Nicht genug! Es kommen von einem Ungenannten fritische Balber auch über Klopische Schriften heraus. — Ber fann fie geschrieben haben? Nach Hrn. Klot und seinem Anhange kein anderer als ich, und noch immer ich, ob ich gleich seit lange öffents >1. H~ 19, lich bagegen protestiret habe. Da hat man Gelegenheit mein Amt, meinen Stand, meinen Aufenthalt ju beschimpfen und beschimpfen zu lassen, ohne alle Rücksicht auf Ehrbarkeit, Publikum, und Menschliche Rechte. Ich protestire nochmals gegen die fritischen Bälder, mit beren Ton ich eben so wenig zufrieden bin, als Herr Klot; beklage mich aber bei bem unpartheiischen Publikum über solche persönliche Angriffe und Beleidigungen recht empfindlich.

Berber.

<sup>1)</sup> S. C.: unferer

.

.

·

-

## Journal meiner Reise im Jahr 1769.

y' r.xiv. 366.

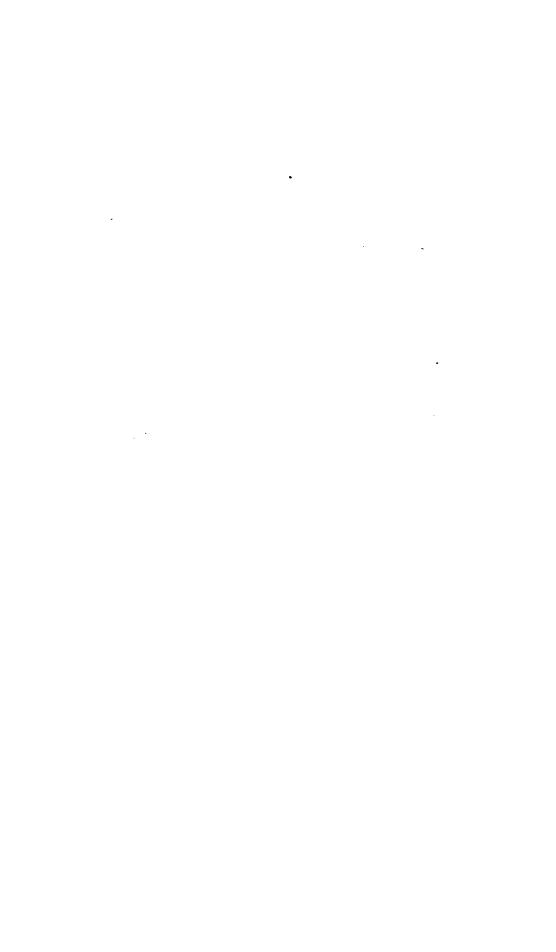

Den 23 Mai / 3 Jun. reisete ich aus Riga ab und ben 25/5. ging ich in See, um ich weiß nicht wohin? zu gehen. großer Theil unfrer Lebensbegebenheiten hängt murklich vom Burf von Zufällen ab. So kam ich nach Riga, so in mein geistliches Amt und so ward ich bekelben los; so ging ich auf Reisen. gefiel mir nicht, als Gesellschafter, weber in bem Kraise, ba ich . war; noch in der Ausschließung, die ich mir gegeben hatte. gefiel mir nicht als Schullehrer, die Sphäre mar [für] 1 mich ju enge, ju frembe, ju unpaffend, und ich für meine Sphäre ju weit, ju fremde, ju beschäftigt. Ich gefiel mir nicht, als Bürger, ba meine häusliche Lebensart Einschränkungen, wenig wesentliche Rusbarkeiten, und eine faule, oft eckle Ruhe hatte. Am wenigsten enblich als Autor, wo ich ein Gerücht erregt hatte, bas meinem Stande eben so nachtheilig, als meiner Person empfindlich war. Alles also war mir zuwider. Muth und Kräfte gnug hatte ich nicht, alle diese Mißsituationen zu zerstören, und mich ganz in eine andre Laufbahn hinein zu schwingen. Ich muste also reisen: und ba ich an der Möglichkeit hiezu verzweifelte, so schleunig, übertäubend, und fast abentheuerlich reisen, als ich konnte. So wars. Den 4/15 Mai Examen: d. 5/16 renoncirt: d. 9/20 Erlaßung erhalten: b. 10/21 bie lette Amts = Berrichtung 9: b. 13/24 Einladung von ber Krone: b. 17/28 Abschiedspredigt, b. 23/3 aus Riga: b. 25/5 in See.

Jeber Abschied ist betäubend. Man benkt und empfindet weniger, als man glaubte; die Thätigkeit, in die unsre Seele sich auf ihre eigne weitere Laufbahn wirft, überwindet die Empfindbar-

<sup>1) &</sup>quot;für" fehlt in der Handschrift. Im Lebensbild: mir fordief f. 1,190.
2) Auf einem Rotigblatt jum Journal: "die letzte Leiche"

feit über bas, was man verläßt, und wenn insonderheit ber Abschied lange bauret: so wird er so ermübend, als im Raufmann pu London. Rur benn aber erftlich fiehet man, wie man Situationen hätte nugen können, die man nicht genutt hat: und so hatte ich mir jest ichon fagen: ei! wenn bu die Bibliothet beger genust hatteft? wenn bu in jebem, bas bir oblag, bir jum Bergnugen, ein Syftem entworfen hatteft? in ber Beschichte einzelner Reiche - Bott! wie nutbar, wenn es Sauptbeschäftigung gemesen wäre! in der Mathematif - wie unendlich fruchtbar, von ba aus, aus jedem Theile berfelben, gründlich überfehen, und mit ben reellsten Kanntnigen begründet, auf die Wigenschaften hinaus ju feben! - - in ber Phyfit und Naturgeschichte - - wie, wenn bas Studium mit Buchern, Rupferstichen und Beispielen, fo aufgeflart ware, als ich fie hatte haben fonnen — und die frangofische Sprache mit alle biefem verbunden und jum Sauptzwecke gemacht! und von da aus also die Henaults, die Bellys, die Montesquieu, bie Boltaire, die St. Marcs, die La Combe, die Copers, Die St. Reals, die Duclos, die Linguets und felbft die Sume's frangofiid ftubirt; von ba aus, die Buffons, die D'Alemberts, die Maupertuis, die la Caille, die Eulers, die Kastners, die Newtone, die Reile, die Mariette, die Toricelli, die Rollets studirt; und endlich die Originalgeister des Ausbrucks, die Crebillons, die Sevigne, die Moliere, die Ninons, die Boltaire, Beaumelle u. f. w. hingu gethan - bas mare feine Laufbahn, feine Situation genutt, und ihrer würdig geworben! Denn mare biefe mein Bergnugen und meine eigne Bildung; nie ermüdend, und nie vernachläßigt gewesen! Und Mathematische Zeichnung, und frangofische Sprachubung, und Bo wohnheit im hiftorischen Bortrage bagu gethan! - Gott! was verliert man, in gewiffen Jahren, bie man nie wieder gurudhaben fann, burch gewaltsame Leibenschaften, burch Leichtsinn, burch Sinreigung in die Laufbahn bes Sagarbs.

Ich beklage mich, ich habe gewisse Jahre von meinem Menschlichen Leben verlohren: und lags nicht blos an mir sie zu genießen? 90 bot mir nicht das Schickal selbst die ganze fertige Anlage dazu bar? Die vorigen leichten Studien gewählt, französische Sprache, Geschichte, Naturkanntnig, schöne Mathematik, Zeichnung, Umgang, Talente bes lebenbigen Bortrages zum Hauptzwecke gemacht — in welche Gefellschaften hatten sie mich nicht bringen können? wie sehr nicht ben Genuß meiner Sahre vorbereiten können? — Autor mare ich alsbenn Gottlob! nicht geworben, und wie viel Zeit bamit nicht. gewonnen? in wie viel Rühnheiten und Bielbeschäftigungen mich nicht verstiegen? wie viel falscher Ehre, Rangsucht, Empfindlichkeit, falscher Liebe zur Wißenschaft, wie viel betäubten Stunden bes Ropfs, wie vielem Unfinn im Lesen, Schreiben und Denken babei entgangen? — Prediger mare ich alsbenn mahrscheinlicher Beise nicht ober noch nicht geworben, und freilich so hätte ich viele Gelegenheit verloren, wo ich glaube, bie besten Einbrude gemacht zu haben: aber welcher übeln Falte wäre ich auch bamit entwichen! Ich hätte meine Jahre geniessen, gründliche, reelle Wißenschaft tennen, und Alles anwenden gelernt, was ich lernte. Ich wäre nicht ein Tintenfaß von gelehrter Schriftstellerei, nicht ein Wörterbuch von Künsten und Wißenschaften geworden, die ich nicht gesehen habe und nicht verstehe: ich wäre nicht ein Repositorium voll Papiere und Bücher geworben, bas nur in die Studierstube gehört. wäre Situationen entgangen, die meinen Beift einschlossen und also auf eine falsche 'intensive' Menschenkanntnig einschränkten, ba er Belt, Menschen, Gesellschaften, Frauenzimmer, Bergnügen, lieber ertensiv, mit der edlen feurigen Neubegierde eines Jünglinges, der in die Welt eintritt, und rasch und unermüdet von einem zum anbern läuft, hätte kennen lernen sollen. Welch ein andres Bebaube einer anbern Seele! Bart, reich, Sachenvoll, nicht Wortgelehrt, Munter, lebend, wie ein Jungling! einft ein gludlicher Mann! einst ein glücklicher Greiß! — D was ists für ein unersätz= licher Schabe, Früchte affektiren zu wollen, und zu müßen, wenn man nur Bluthe tragen foll! Jene find unächt, zu frühzeitig, fallen nicht blos felbst ab, sondern zeigen auch vom Verberben des Baums! "Ich ware aber alsbenn bas nicht geworben, was ich bin!" Gut, und was hätte ich baran verlohren? wie viel hätte ich babei gewonnen!

49. 28. 2, 34/. L. Marphing.

The say

D Gott, ber ben Grundftof Menschlicher Geifter fennet, un To in ihre forperliche Scherbe eingepaßt haft, ifts allein zum Gangert, ober auch jur Bludfeligfeit bes Gingeln nothig gewesen, bag es Seelen gebe, bie burch eine ichuchterne Betaubung gleichsam in biefe Belt getreten, nie wiffen, was fie thun, und thun werben; nie bahin fommen, wo sie wollen, und zu fommen gebachten; nie ba find, wo fie find, und nur durch folde Schauber von Lebhaftigteit aus Buftand in Buftand binüberraufchen, und ftaunen, wo fie fic finden? Wenn o Gott, du Bater ber Seelen, finden biefe Rube und Philosophischen Gleichschritt? in biefer Belt? in ihrem Alter wenigstens? oder find fie bestimmt, burch eben folden Schauer frühzeitig ihr Leben zu endigen, wo fie nichts recht gewesen, und nichts recht genoffen, und alles wie in der Eil eines erschrodnen, weggehenden Wandrers erwischt haben; und alsbenn gar burch einen biefem Leben ahnlichen Tob, eine neue ahnliche Ballfahrt angutreten? Bater ber Menschen! wirft bu es würdigen, mich ju belehren?

So benft man, wenn man aus Situation in Situation tritt, und was gibt ein Schiff, daß zwischen himmel und Meer schwebt, nicht für weite Sphare zu benfen! Alles gibt bier bem Bebanten Flügel und Bewegung und weiten Luftfreis! Das flatternbe Gegel, bas immer mankenbe Schiff, ber raufchenbe Wellenstrom, Die fliegenbe Bolfe, der weite unendliche Luftfreis! Auf der Erde ift man an einen tobten Bunft angeheftet; und in ben engen Rreis einer Situation eingeschloffen. Oft ift jener ber Studierstul in einer bumpfen Rammer, ber Git an einem einförmigen, gemietheten Tifche, eine Rangel, ein Katheber - oft ift biefe, eine fleine Stabt, ein Abgott von Bublifum aus Dreien, auf die man horchet, und ein Einerlei von Beschäftigung, in welche uns Gewohnheit und Unmaßung ftoffen. Wie flein und eingeschränft wird ba Leben, Ehre, Achtung, Wunsch, Furcht, Sag, Abneigung, Liebe, Freund schaft, Lust zu lernen, Beschäftigung, Reigung — wie enge und eingeschränft endlich ber gange Beift. Nun trete man mit Ginmal heraus, ober vielmehr ohne Bucher, Schriften, Beichäftigung und

Homogene Gesellschaft werbe man herausgeworfen - welch eine andre Aussicht! Wo ist das veste Land, auf dem ich so veste stand? und die fleine Rangel und der Lehnstul und das Ratheber, worauf ich mich bruftete? wo find die, für benen ich mich fürchtete, und die ich liebte! == o Seele, wie wird birs fenn, wenn bu aus biefer Belt hinaustrittst? Der enge, veste, eingeschränfte Mittelpunkt ift verschwunden, bu flatterft in ben Luften, ober schwimmft auf einem Meere - bie Welt vorschwindet bir - ift unter bir verichwunden! - Belch neue Denfart! aber fie foftet Thranen, Reue, Berauswindung aus dem Alten, Gelbstverdammung! - bis auf meine Tugend war ich nicht mehr mit mir gufrieden; ich fab fie für nichts, als Schwäche, für einen abstraften Ramen an, ben bie gange Belt von Jugend auf realifiren lernt! Es fei Geeluft, Einwürfung von Seegerichten, unftater Schlaf, ober mas es fei, ich hatte Stunden, wo ich feine Tugend, felbst nicht bis auf bie Tugend einer Chegattin, die ich boch für ben höchsten und reellsten Grab gehalten hatte, begreifen fonnte! Gelbft bei Begerung ber Menschen; ich nehme Menschliche Realitäten aus, fand ich nur Schwächung ber Charaftere, Gelbstpein, oder Anderung ber falschen Seiten - o warum ift man burch bie Sprache, ju abftraften Schattenbilbern, wie gu Rorpern, wie gu erfiftirenben Realitäten verwöhnt! = = Wenn werbe ich so weit segn, um alles, was ich gelernt, in mir ju gerftoren, und nur felbst zu erfinden, mas ich bente und lerne und glaube. - Gespielen und Gespielinnen meiner Jugendjahre, was werde ich euch zu fagen haben, wenn ich euch wieder sehe und euch auch über die Dunkelheit erleuchte, die mir felbit noch anhing! Nichts, als Menschliches Leben und Gludfeligfeit, ift Tugend: jedes Datum ift handlung; alles übrige ift Schatten, ift Raisonnement. Bu viel Reuschheit, Die ba fcmacht; ift eben fo wohl Lafter, als zu viel Unteufchheit : jebe Berfagung follte nur Regation fenn: fie jur Privation, und biefe gar jum Bositiven ber haupttugend zu machen - wo fommen wir hin? -Bespielin meiner Liebe, jede Empfindbarteit, die bu verdammeft, und ich blind gnug bin, um nicht zu erkennen, ist auch Tugend,

447

91 - 20 De

und mehr als die, wovon Du rühmest, und wofür ich mich fürchte. Du bist tugendhaft gewesen: zeige mir beine Tugend auf. Sie ist Null, sie ist Nichts! Sie ist ein Gewebe von Entsagungen, ein Facit von Zeros. Wer sieht<sup>2</sup> sie an dir? Der, dem du zu Ehren sie dichtest? Ober du? du würdest sie wie Alles vergessen, und dich, so wie zu Manchem, gewöhnen? O es ist zweiseitige Schwäche von Einer und der Andern Seite, und wir nennen sie mit dem grossen Namen Tugend!

Die erften Unterredungen find naturlich Familiengespräche, in benen man Charaftere fennen lernt, die man vorher nicht fannte: fo habe ich einen 3 tracassier, einen verwahrloseten Garçon u. f. w. fennen gelernt. Alsbenn wirft man fich gern in 3been gurud, an bie man gewöhnt war: und fo ward ich Philosoph auf bem Schiffe - Philosoph aber, ber es noch schlecht gelernt hatte, ohne Bucher und Inftrumente aus ber Natur zu philosophiren. Satte ich bies gefonnt, welcher Standpunft, unter einem Dafte auf bem weiten Dcean figend, über Simmel, Sonne, Sterne, Mond, Luft, Bind, Meer, Regen, Strom, Fifch, Seegrund philosophiren, und bie Physik alles beffen, aus fich herausfinden zu können. Philosoph ber Natur, bas follte bein Standpunkt fenn, mit bem Junglinge, ben bu unterrichteft! Stelle bich mit ihm aufs weite Deer, und zeige ihm Fatta und Realitäten, und erkläre fie ihm nicht mit Worten, fondern laß ihn sich alles felbst erklären. Und ich, wenn ich Rollet, und Räftner und Newton lesen werbe, auch ich will mich unter ben Maft ftellen, wo ich faß, und ben Funten ber Gleftricität vom Stoß ber Belle, bis ins Gewitter führen, und ben Drud bes Wagers, bis zum Druck ber Luft und ber Winde erheben, und bie Bewegung bes Schiffes, um welche fich bas Bager umschließt, bis zur Geftalt und Bewegung ber Geftirne verfolgen, und nicht

<sup>1)</sup> Zuerst stand geschrieben: "verdammtest, — blind gnug war, — war auch — rubmtest, — fürchtete."

<sup>2)</sup> geftrichen: "fa(be)"

<sup>3)</sup> banach geftrichen: "Niebler"

eher aufhören, bis ich mir selbst alles weiß, ba ich bis jest 1 ... mir selbst Richts weiß.

Wager ift eine schwerere Luft: Wellen und Ströme find seine Winde: die Fische seine Bewohner: der Waßergrund ist eine neue Wer kennet biese? Welcher Kolumb und Galiläi kann sie Belde urinatorische neue Schiffart; welche neue Ferngläfer in biefe Beite find noch ju erfinden? Sind die letten nicht möglich, um die Sonnenstralen bei stillem Wetter zu vereinigen und gleichsam bas Mebium bes Scewaßers, bamit zu überwinden? Was wurde der Urinatorischen Kunst und ber Schiffart nicht baburch für unendliche Leichtigkeit gegeben? Welche neue Seefarten find über ben Ocean hinaus zu entbeden, und zu verfertigen, die jett nur Schiff- und Rlippenkarten find! Belche neue Kräuter für einen neuen Tournefort, wovon die Korallen nur eine Brobe find! Welche neue Welt von Thieren, bie unten im Seegrunde, wie wir auf ber Erbe leben, und nichts von ihnen, Geftalt, Nahrung, Aufenthalt, Arten, Wefen, Nichts fennen! Die Fische, die oben hinauffahren, find nur Bögel; ihre Floßfebern nur Flügel: ihr Schwimmen, Fliegen ober Flattern. Wer wird nach ihnen alles bestimmen wollen, was in ber See ift? wie? wenn fich ein Sperling in ben Mond erhübe, mare er für unfre Erbe Naturregifter? — Der falte Norben scheint bier ber Geburtsort fo gut ber Seeungeheuer ju fenn, als ers ber Barbaren, ber Menschenriesen, und Weltvermüfter gewesen. Ballfische und große Schlangen und was weiß ich mehr? hierüber will ich Pontoppidan lesen, und ich werbe in den Horben ziehender Heeringe, (bie immer feiner werben, je weiter fie nach Guben tommen; fich aber nicht so weit wie die Bandalen und Longobarden, wagen, um nicht, wie sie, weibisch, frank, und vernichtigt zu werben, sonbern zurückziehen) bie Geschichte manbernber norbischen Bölker finden - welche groffe Aussicht auf die Natur der Menschen und Seegeschöpfen, und Climaten, um fie, und eins aus bem anbern und bie Geschichte ber Weltscenen zu erklären. Ift Norben ober Guben. Morgen, ober Abend die Vagina hominum gewesen? Welches ber

Ursprung bes Menschengeschlechts, ber Erfindungen und Runfte und Religionen? Ifts, daß fich jenes von Morgen nach Norden gefturgt, sich da in den Gebürgen der Kälte, wie die Fischungeheuer unter Eisschollen erhalten, in seiner Riesenstärke fortgepflanzt, Die Religion ber Graufamkeit, seinem Clima nach, erfunden, und fich mit seinem Schwert und feinem Recht und feinen Sitten über Europa fortgefturgt hat? Ift dies, fo febe ich zwei Strome, von benen ber Gine aus Drient, über Griechenland und Italien fich ins fübliche Europa fanft fentt, und auch eine fanfte, füdliche Religion, eine Poefie ber Einbildungsfraft, eine Mufit, Runft, Sittfamfeit, Wigenschaft bes öftlichen Gubens erfunden hat. Der zweite Strom geht über Norden von Afien nach Europa; von da überftrömt er jenen. Deutschland gehörte ju ihm, und follte recht in feinem Baterlande fenn, biefe Gefchichte Norbens ju ftubiren: benn es ift Gottlob! nur in Wißenschaft ein Trupp füblicher Colonien geworden. 3ft bies, wird ber britte Strom nicht aus Amerifa hinüberraufden, und ber lette vielleicht vom Borgeburge ber Soffnung ber, und von ber Belt, die hinter ihm liegt! Belche groffe Geschichte, um die Litteratur ju ftubiren, in ihren Ursprüngen, in ihrer Fortpflangung, in ihrer Revolution, bis jest! Alsbenn aus ben Sitten Amerifa's, Africa's und einer neuen füblichen Welt, beger als 3hre, ben Zuftand ber fünftigen Litteratur und Weltgeschichte zu weißagen! Welch ein Newton gehört zu diesem Werte? Wo ist ber erfte Punit? Eben, ober Arabien? China ober Egypten? Abyginien ober Phonicien?1 Die erften beiden find alsbenn entschieden, wenn es bewiesen ift, daß die Arabische Sprache eine Tochter der alt Ebrai ichen sei, und die ersten Monumente bes Menschlichen Geschlechts feine Arabische Berkleidungen find. Die zweiten find benn ent ichieben, wenn China nach ber Deguignischen Spothese als eine Tochter Egyptens bewiesen, ober gar gezeigt wurde, daß fie fic nach Indien, nach Berfien und benn erft nach Afien ausgebreitet. Die britten find benn abolirt, wenn Abnfinien blos als eine Tochter

<sup>1)</sup> Geftrichen: "bie Tartarei"

Egyptens und nicht das Gegentheil gezeigt würde, was Ludolf u. a. behaupten: und Phönicien, als eine Tochter Ufiens ober Aegyptens erschiene, nicht aber, wie es aus ihrem Alphabeth Schein gibt, selbst älter, als Mofes mare. Wie viel Zeitalter ber Litteratur mogen also verlebt senn, ehe wir wiffen und benten konnen! Das Phonicische? ober bas Aegyptische? bas Chinesische? bas Arabische? bas Aethiopische? ober Nichts von Allem! so baß wir mit unserm Moses auf ber rechten Stelle stehen! Wie viel ift hier noch zu suchen und auszumachen! Unser Zeitalter reift bazu burch unsre Dequianes, Michaelis und Starken! == Und bas mare erft Ursprung! Run bie Buge! bie Origines Griechenlands, aus Egypten ober Phonicien? Hetruriens, aus Egypten ober Phonicien, ober Griechenland? - Run bie Origines Rorbens, aus Afien, ober Indien, Und der neuen Araber? aus der Tartarei oder ober aborigines? China! und jedes Beschaffenheit und Gestalt, und benn die fünftigen Geftalten ber Amerikanisch - Africanischen Litteratur, Religion, Sitten, Denkart und Rechte - - Welch ein Werk über bas Menschliche Geschlecht! ben Menschlichen Geift! bie Cultur ber Erbe! aller Räume! Zeiten! Bölfer! Kräfte! Mischungen! Geftalten! Afiatische Religion! und Chronologie und Policei und Philosophie! Aegyptische Kunft und Philosophie und Policei! Phonicische Arithmetik und Sprache und Lurus! Griechisches Alles! Römisches Alles! Norbische Religion, Recht, Sitten, Krieg, Chre! Papistische Zeit, Mönche, Gelehrsamkeit! Rorbisch asiatische Kreuzzieher, Wallfahrter, Ritter! Christliche Beibnische Aufwedung ber Gelehrfamkeit! Sahrhundert Frankreichs! Englische, Hollandische, Deutsche Gestalt! - Chinesische, Japonische Bolitit! Naturlehre einer neuen Welt! fanische Sitten u. s. w. - Groffes Thema: bas Menschengeschlecht wird nicht vergeben, bis daß es alles geschebe! Bis ber Genius ber Erleuchtung bie Erbe burchzogen! Universalgeschichte der Bildung der Welt!

Ich fomme wieder aufs Meer zurück und in seinen Grund. Ist da nicht solch eine Kette von Geschöpfen, wie auf der Erde? Und wo die Seemenschen? Tritonen und Syrenen sind Erdich-Berbers sammt. Werte. VI. tungen, aber bag es nicht wenigstens Meeraffen gebe, glaube ich fehr wohl. Maupertuis Leiter wird nicht voll, bis bas Meer ent bedt ift. Natürlich können fie so wenig schwimmen, wie wir fliegen. Der Fifch fühlt wenig: fein Ropf, feine Schuppen - find, was bem Bogel Febern und sein Ropf, jedes in sein Element. Da fingt ber Luftvogel und dazu sein Ropf: ber Fisch, was thut er? was hat er für neue Bagerfinne, die wir Luft- Erbengeschöpfe nicht fühlen? Sind fie nicht Analogisch zu entbeden? Wenn ein Mensch je die Magnetische Kraft inne würde, so wäre es ein Blinder, der nur hören und fühlen, ober gar ein Blinder, Tauber, Geruch und Geschmadloser, ber nur fühlen könnte: was hat ein Fisch für Sinne? in ber Dammerung bes Bagers fiehet er: in ber ichweren Luft höret er: in ihrer biden Schale fühlt bie Aufter - welch ein Gefühl, daß folche ftarte Saut nöthig war, fie zu beden, daß Schuppen nöthig maren, fie ju überfleiben? aber ein Befühl welcher Dinge! permuthlich gang andrer, als Irrbischer.

Wie sich Welle in Welle bricht: so fließen die Luftundulationen und Schälle in einander. Die Sinnlichfeit ber Bagerwelt verhalt fich alfo wie bas Bager jur Luft in Soren und Seben! Ei wie Geruch, Geschmad und Gefühl? — Wie bie Welle bas Schiff umschließt: so die Luft den fich bewegenden Erdball: biefer hat jum eignen Schwunge feine Form, wie bas unvollfomme Schiff jum Binbe! Jener walgt fich burch, burch eigne Kraft: biefer burchschneibet bas Wager burch Kraft bes Windes! Der Glettrifde Funke, ber bas Schiff umfließt, was ift er bei einer gangen Welt? Nordlicht? Magnetische Kraft? — Die Fische lieben fich, bag sie fich, wo faum eine bunnere Schuppe ift, an einander reiben, und das gibt, welche Millionen Gier! Der unempfindliche Krebs und ber Mensch, welche Einwürfung und Zubereitung haben sie nicht nöthig! — Rennet ber Fisch Gattin? sind die Gesete ber Che anders, als untergeordnete Gefete ber Fortpflangung bes Uni perfum?

Das Schiff ift bas Urbild einer fehr besondern und ftrengen Regierungsform. Da es ein kleiner Staat ift, ber überall Feinde

2, 394

um fich fiehet, Simmel, Ungewitter, Wind, See, Strom, Rlippe, Racht, andre Schiffe, Ufer, fo gehört ein Gouvernement bagu, bas bem Despotismus ber erften feindlichen Beiten nahe fommt. Sier ift ein Monard und fein erfter Minifter, ber Steuermann: alles hinter ihm hat feine angewiesenen Stellen und Umter, beren Bernachläßigung und Empörung insonderheit so icharf bestraft wird. Das Rugland noch feine gute Seeflotte hat: hangt alfo von zwei Urfachen ab. Zuerft, baß auf ihren Schiffen feine Subordination ift, die boch hier die ftrengste fenn follte; fonft geht bas gange Schiff verlohren. Unetboten im Leben Beters zeigen, bag er fich felbst biefer Ordnung unterwerfen, und mit bem Degen in ber Sand in die Cajute habe hineinstoffen laffen muffen, weil er unrecht commandirte. Zweitens, daß nicht jedes feinen bestimmten Blat hat, fondern Alles ju Allem gebraucht wird. Der alte abgelebte Solbat wird Matrofe, ber nichts mehr zu lernen Luft und Rraft [hat], und buntt fich balb, wenn er taum ein Gegel hinanklettern tann, Seemann. In ben alten Beiten mare bies thunlich gemejen, da bie Seefart als Runft nichts war, ba bie Schiffe eine Angahl Ruber und Sanbe und Menschen und Goldaten und weiter nichts enthielten. Jest aber, gibte feine gusammengesettere Runft, ale bie Schiffstunft. Da hangt von einem Berfeben, von einer Unwigenbeit alles ab. Bon Jugend auf mußte alfo ber Ruge fo gur Gee gewöhnt [werben], und unter andern nationen erft lernen, che er ausubt. Aber fagt mein Freund, bas ift ihr Grundfehler in Allem. Leichter nachzuahmen, zu arripiren ift feine Nation, als fie; alsbenn aber, ba fie alles zu wiffen glaubt, forscht fie nie weiter und bleibt alfo immer und in allem ftumperhaft. Go ifts; auf Reifen welche Nation nachahmender? in den Sitten und ber frangofischen Sprache, welche leichter? in allen Sandwerten, Fabrifen, Künften; aber alles nur bis auf einen gewiffen Grab. 3ch febe in biefer Nachahmungsbegierbe, in biefer findischen Neuerungssucht nichts als gute Anlage einer Nation, die fich bilbet, und auf bem rechten Bege bilbet : die überall lernt, nachahmt, sammlet: laß fie sammlen, lernen, unvollsommen bleiben; nur somme auch eine Zeit, ein Monarch,

now be graped a too Vitalle bis out its Book is tam : material worden and he nazionem, bis july nort megafilition, fell grand from Mations of Grands mayor John, Arly and ins freathful, and grand from James John and for - 356 -

10, major 1

ein Jahrhundert, das sie zur Bollsommenheit führe. Welche grosse Arbeit des Geistes ist hier, für einen Politiker, darüber zu denken, wie die Kräfte einer jugendlichen halbwilden Nation können gereift und zu einem Original Bolk gemacht werden. — Peter der grosse bleibt immer Schöpfer, der die Morgenröthe und einen möglichen Tag schuff; der Mittag bleibt noch aufgehoben und das grosse Werk "Kultur einer Nation zur Vollkommenheit!"

Die Schiffsleute find immer ein Bolf, bas am Aberglauben und Bunberbaren für andern hängt. Da fie genöthigt find, auf Wind und Wetter, auf fleine Zeichen und Borboten Acht zu geben, ba ihr Schidfal von Phanomenen in ber bobe abhangt: fo gibt bies ichon Anlaß gnug auf Zeichen und Borboten zu merten, und alfo eine Art von ehrerbietigen Anftaunung und Beichenforschung. Da nun diefe Sachen äußerft wichtig find; ba Tob und Leber bavon abhängt: welcher Menich wird im Sturm einer fürchterlid dunkeln Nacht, im Ungewitter, an Ortern, wo überall der blaff Tod wohnt, nicht beten? Wo Menschliche Gulfe aufhört, fest be Menich immer, fich felbit wenigstens jum Troft Göttliche Gulfund ber unwiffende Menich zumal, ber von gehn Phanomenen be- er Ratur nur bas gehnte als natürlich einfiehet, ben alsbenn bens Bufällige, bas Plögliche, bas Erstaunende, bas Unvermeiblic be schrecket? D ber glaubt und betet; wenn er auch sonft, wie ber meinige, ein grober Ruchlofer mare. Er wird in Abficht auf See binge fromme Formeln im Munde haben, und nicht fragen: no ie war Jonas im Ballfifch? benn nichts ift bem groffen Bott unmöglich: wenn er auch fonft fich gang völlig eine Religion glaubt machen zu fonnen, und die Bibel für nichts halt. Die gange Schiffsprache, bas Aufweden, Stundenabsagen, ift baber in frommen Musbruden, und fo feierlich, als ein Gefang, aus bem Bauche bes Schiffs. - - In allem liegen Data, die erfte Mythologische Beit zu erklären. Da man untundig ber Natur auf Zeichen horchte, und horchen mußte: ba war für Schiffer, bie nach Briechenland tamen und bie Gee nicht fannten, ber Flug eines Bogels eine feierliche Sache, wie ers auch würflich im groffen Expanfum

ber Luft und auf ber wüften See ift. Da ward ber Blitsftral Jupiters fürchterlich, wie ers auch auf ber Gee ift: Bevs rollete burch ben himmel, und schärfte Blige, um fündige Saine, ober Gemäßer zu ichlagen. Dit welcher Chrfurcht betete man ba nicht ben stillen filbernen Mond an, ber so groß und allein da steht und fo machtig wurtt, auf Luft, Meer und Zeiten. Mit welcher Begierbe horchte man ba auf gewiffe Sulfsbringende Sterne, auf einen Raftor und Bollur, Benus u. f. w. wie ber Schiffer in einer neblichten Racht. Auf mich felbst, ber ich alle biefe Sachen fannte, und von Jugend auf unter gang andern Anzeigungen gesehn hatte, machte ber Flug eines Bogels, und ber Blisftral bes Gemäffers, und ber ftille Mond bes Abends andre Einbrude, als fie ju Lande gemacht hatten, und nun auf einen Seefahrer, ber unfundig ber See, vielleicht als ein Bertriebner feines Baterlandes, als ein Jungling, ber feinen Bater erschlagen, ein frembes Land fuchte. Bie kniete ber für Donner und Blit und Abler? wie natürlich bent, in ber obern Luftfphare ben Gig Jupiters gu feben? wie tröftlich bem, mit feinem Gebete biefe Dinge lenken ju tonnen! Bie natürlich bem, die Sonne, die fich ins Meer taucht, mit ben Farben bes fahrenden Phobus, und die Aurora mit aller ihrer Schönheit zu mahlen? Es gibt taufend neue und natürlichere Erflärungen der Mythologie, oder vielmehr taufend innigere Empfindungen ihrer altesten Boeten, wenn man einen Orpheus, Somer, Bindar, insonderheit den erften ju Schiffe liefet. Seefahrer warens, bie ben Briechen ihre erfte Religion brachten: gang Griechenland war an der See Rolonie: es fonnte also nicht eine Mythologie haben, wie Aegypter und Araber hinter ihren Sandwüften, sonbern eine Religion ber Frembe, bes Meeres und ber Saine: fie muß alfo auch jur See gelefen werben. Und ba wir ein folches Buch noch burchaus nicht haben, mas hatte ich gegeben, um einen Orpheus und eine Obyfee zu Schiff lefen zu tonnen. Wenn ich fie lefe, will ich mich dahin gurudfegen: fo auch Damm, und Banier und Spanheim lefen und verbegern und auf ber Gee meinen Orpheus, Somer und Bindar fühlen. Bie weit ihre Ginbildungsfraft dabei gegangen ist, zeigen die Delphinen. Was schönes und Menschen freundliches in ihrem Blicke ist nicht; allein ihr Spielen um das Schiff, ihr Jagen bei stillem Wetter, ihr Ausprallen und Untersinken, das gab zu Fabeln derselben Gelegenbeit. Ein Delphin hat ihn entführt, ist eben so viel, als Aurora hat ihn weggeraubt: zwei Umstände kommen zusammen und sie müssen also die Folge seyn von einander. So ist Virgils verwandelter Mast, die Nymphen, Syrenen, Tritonen u. s. w. gleichsam von der See aus, leicht zu erklären, und wird gleichsam anschaulich. Das Fürchterliche der Nacht und des Nebels u. s. w. Doch ich habe eine besere Anmerkung, die mehr auf das Wundersbare, Dichterische ihrer Erzählungen führet.

Dit welcher Andacht laffen fich auf bem Schiff Beschichte hören und ergalen? und ein Geemann wie fehr wird ber gum Abentheurlichen berfelben bisponirt? Er felbft, ber gleichsam ein halber Abentheurer andre fremde Welten fucht, was fieht er nicht für Abentheurlichfeiten bei einem erften ftupigen Unblid? habe ich baffelbe nicht felbst bei jedem neuen Gintritt in Land, Beit-Ufer u. f. w. erfahren? wie oft habe ich mir gefagt: ift bas bas, was bu zuerst da sahest? Und so macht schon der erste staunende Unblid Gigantische Erzählungen, Argonautika, Obufeen, Lucianische Reisebeschreibungen u. f. w. Das ift bas Frappante ber erften Dammerungsgefichte; mas fiehet man in ihnen nicht? Ein Schiffer ift auf folde erfte Wahrzeichen recht begierig: nach feiner langen Reise, wie wünscht er nicht Land zu feben? und ein neues fremdes Land, was bentt er fich ba nicht für Bahrzeichen? Mit welchem Staunen ging ich nicht ju Schiff? fabe ich nicht jum erftenmal alles wunderbarer, gröffer, ftaunenber, furchbarer, als nachher, ba mir alles befannt mar, ba ich bas Schiff burchspatierte? Dit welcher Neuerungssucht geht man gegen Land? Wie betrachtet man ben erften Biloten mit feinen bolgernen Schuhen und feinem groffen weißen Sut? Man glaubt in ihm die gange frangofische Nation bis auf ihren Ronig Ludwich ben Groffen zu feben? Wie begierig ift man aufs erfte Beficht, auf bie erften Befichter; follten es auch nur alte Weiber seyn; sie sind jest nichts als fremde Seltenheiten, Französinnen. Wie bildet man sich zuerst Begriffe, nach Einem Hause, nach wenigen Personen, und wie langsam kommt man bahin zu sagen, ich kenne ein Land? Nun nehme man diese Begierde, Bunder zu sehen, diese Gewohnheit des Auges zuerst Wunder zu sinden, zusammen: wo werden wahre Erzählungen? wie wird alles Poetisch? Ohne daß man lügen kann und will, wird Herodot ein Dichter; wie neu ist er, und Orpheus und Homer und Pindar und die Tragischen Dichter in diesem Betracht zu lesen!

Ich gehe weiter. Ein Schiffer, lange an folches Abentheuerliche gewohnt, glaubts, ergahlts weiter: es wird von Schiffern und Rinbern und Narren mit Begierbe gehört, forterzählt - und nun? was gibts ba nicht für Geschichten, bie man jest von Oft und Beftindien, mit halbverstümmelten Namen, und Alles unter bem Schein bes Bunberbaren höret. Bon groffen Seehelben und Seeräubern, beren Ropf nach bem Tobe so weit fort gelaufen, und endlich gibt bas eine Denfart, die alle Erzälungen vom Ritter mit bem Schwan, von Joh. Mandevill u. f. w. glaubt, ergählt, möglich findet, und felbst wenn man sie unmöglich findet, noch erzählt, noch glaubt, warum? man hat fie in ber Jugend gelefen: ba pagten fie fich mit allen abentheuerlichen Erwartungen, die man fich machte: fie wedten also bie Seele eines fünftigen Seemannes auf, bilbeten fie zu ihren Traumen, und bleiben unverweslich. Eine fpatere Bernunft, der Unschein eines Augenblicks fann nicht Träume ber Rinbheit, ben Glauben eines ganges Lebens gerftoren: jebe etwas ähnliche Erzählung, die man als mahr gehört (obgleich von Unwigenden, von halben Abentheurern) hat fie bestätigt: jedes Abentheuer, bas wir felbst erfahren, bestätigt - wer will fie wiederlegen? Wie fcwer ifts, ju zeigen, bag es fein Parabies mit feurigen Drachen bewahrt, feine Solle Manbevils, feinen Babylon. Thurm, gebe? Dag ber Raifer von Siam in feinem Golbe bas nicht sei, was er in solcher Dichtung vorstelle? Daß Die weiffen Schwanen und ber Ritter mit ihnen Bogen find? Es

ift schwer zu glauben sagt man höchstens, und erzählts fort: — ober streitet dafür mehr als für die Bibel. Ist aber ein solcher Leichtgläubiger deswegen in jeder Absicht ein Thor, ein dummes Bieh? o wahrhaftig nicht. Solche Träume und geglaubte Posen seines Standes, seiner Erziehung, seiner Bildung, seiner Denkart ausgenommen, und er kann ein sehr vernünftiger, thätiger, tüchtiger, kluger Kerl seyn.

Hieraus wird erstlich eine Philosophische Theorie möglich, Die ben Glauben an eine Mythologie und an Fabeln ber Erzälung erflärt. Unter Juden und Arabern und Griechen und Römern ift biefe verandert: im Grunde aber, in den Borurtheilen ber Rindheit, in der Gewohnheit querft Fabel ju feben, in der Begierbe fie ju hören, wenn unfre eigne Begebenheiten uns bagu auflegen, in ber Leichtigkeit, fie zu faffen, in der Gewohnheit, fie oft zu erzählen, und erzählt zu haben und geglaubt zu fenn, und boch manches bamit erklaren zu konnen, follte es auch nur fenn, bag Gott nichts unmöglich fen ober andre fromme Moralen - bas find die Stilgen, bie fie unterhalten, und bie febr verbienen, erflart zu werben. Sier bietet fich eine Menge Phanomena aus der Menschlichen Seele; bem erften Bilbe ber Einbildungsfraft, aus ben Träumen, Die wir in ber Rindheit lange ftill bei uns tragen; aus bem Einbrud jebes Schalles, ber biefen fausenben Ton, ber in bunteln 3been fortbammert, begunftigt und verftarft; aus ber Reigung, gern Sänger bes Bunberbaren fenn ju wollen; aus ber Berftartung, die jeder fremde Glaube ju bem unfrigen hinguthut; aus ber Leichtigkeit, wie wir aus ber Jugend unvergegliche Dinge ergälen - tausend Phanomena, beren jedes aus der Fabel der ersten Welt ein angenehmes Beifpiel fande, und viel subjektiv in ber Geele, objeftiv in der alten Poefie, Geschichte, Fabel erflärte. Das ware eine Theorie ber Fabel, eine Philosophische Geschichte machender Träume, eine Genetische Erflärung bes Bunberbaren und Abentheuerlichen aus ber Menschlichen Natur, eine Logif für bas Dichtungevermögen: und über alle Zeiten, Bolfer und Gattungen ber Fabel, von Chinefern ju Juben, Juben ju Egyptern, Griechen, Rormannern geführt — wie groß, wie nüglich! Bas Don Duis chotte verspottet, wurde bas erklären, und Cervantes ware bazu ein groffer Autor.

Zweitens fiehet man hieraus, wie eine relative Sache bie Bahricheinlichkeit ober Unwahrscheinlichkeit fei. Sie richtet sich nach erften Einbruden: nach ihrer Maffe, Geftalt und Bielheit. Sie richtet fich nach ber Langwierigkeit und Ofterheit ihrer Bestätigungen: nach einer Anzahl von Concurrenzen, die ihr die Sand ju bieten ichienen: nach Beiten, Sachen, Menschen. Ein Volk hat fie in biefer Sache anders, in andrer Gestalt, und Graben, als ein anders. Wir lachen bie Griechische Mythologie aus, und jeder macht fich vielleicht die seinige. Der Pöbel hat sie in tausend Sachen: ift feine Unmahrscheinlichkeit biefelbe, als bes zweifelnben Philosophen, bes untersuchenden Naturkundigen? Klopstocks bieselbe als hume, ober Mofes in eben ber Sphare? Jeber Erfinder von Sprothesen welche eigne Art Unwahrscheinlichkeiten zu messen: Bermann v. ber Harbt? Harbuin? Leibnig, und Plato, bie beiben gröften Köpfe ju Hypothesen in ber Welt: Desfartes, wie zweifelnb, wie migtrauisch und welche Sypothesen? Es gibt also eine eigne Geftalt bes Gefühls von Wahrscheinlichkeiten, nach bem Maas ber Seelenfrafte, nach Proportion der Einbildungsfraft jum Urtheil, bes Scharffinns jum Bige, bes Berftanbes jur erften Lebhaftigkeit ber Einbrude, u. f. w. welche Theorie ber Wahrscheinlichfeit aus ber Menschlichen Seele hinter Sume, Moses, Bernouille, und Lambert.

Jeber Stand, jebe Lebensart hat ihre eignen Sitten: Hume hat in Geschichte und Politischen Bersuchen viele solcher Charaktere sehr auszeichnend gegeben: ich lerne aus einzelnen Menschen Classen und Bölker kennen. Sin solcher Schiffer — welch Gemisch von Aberglauben und Tollkühnheit: von roher Größe und Unnutzbarkeit: von Zutrauen auf sich und Feindseligkeit mit andern; in vielen Stücken wird ein alter Held kennbar: Wie er von sich erzälet, auf seine Kräfte pocht, seine Belesenheit für untrüglich, die Summe gemachter Entbedungen für die höchste, Holland auf dem höchsten

Grade hält: seine rohen Liebesbegebenheiten, die eben so unwahrsschild sind, seine Helbenthaten u. s. w. daher kramet - doch gnug von solcher Charakteristis des Böbels. Es wäre beßer gewessen, wenn ich einen Euler oder Bouguer und La Caille von der Schiffart, Schissdau, Pilotage u. s. w. gehabt hätte — ein Theil der Mathematis, den ich noch nothwendig lebendig studiren muß. Jest wenn ich den Hiod aus der Sandwüste las, so war es dem Ort eben so unangemeßen, als ein Hebräsches Lexicon zu studiren. Auf dem Meer muß man nicht Gartenidyllen, und Georgika, sondern Romane, abentheurliche Geschichten, Robinsons, Odyßeen und Aeneiden lesen! So sliegt man mit den Fittigen des Windes, und schifft mit dem abentheurlichen Seehelden: statt daß jest die Bewegung des Geistes und des Körpers entgegen streben.

Man bilbet fich ein, bag man auf Meeren, indem man Länder und Welttheile vorbeifliegt, man viel von ihnen benten werbe: allein biefe Länder und Welttheile fiehet man nicht. Sie find nur fernher stehende Rebel, und fo find auch meiftens bie Ibeen von ihnen für gemeine Seelen. Es ift fein Unterschieb, ob bas jest bas Curifche, Preußische, Pommersche, Danische, Schwedische, Norwegische, Sollandische, Englische, Frangofische Meer ift: wie unfre Schiffart geht, ifts nur überall Meer. Die Schiffart ber Alten war hierinn anbers. Sie zeigte Ruften, und Menschengattungen: in ihren Schlachten rebeten Charaftere und Menschen — jest ift alles Runft, Schlacht und Rrieg und Seefahrt und Alles. 3d wollte ben Reifebeschreiber ju Sulfe nehmen, um an ben Ruften jebes Landes baffelbe zu benten, als ob ichs fabe; aber noch vergebens. Ich fand nichts, als Ofularverzeichniße und sahe nichts, als entfernte Ruften. Liefland, bu Proving ber Barbarei und bes Luxus, ber Unwigenheit, und eines angemaaften Beschmads, ber Freiheit und ber Sklaverei, wie viel mare in bir gu thun? Bu thun, um die Barbarei ju gerftoren, die Unwigenheit auszurotten, bie Cultur und Freiheit auszubreiten, ein zweiter Zwinglius, Calvin und Luther, diefer Proving zu werben. Kann ichs werben? habe

ich bazu Anlage, Gelegenheit, Talente? was muß ich thun, um es zu werben? was muß ich zerftören? Ich frage noch! Unnüße Crititen, und tobte Untersuchungen aufgeben; mich über Streitigfeiten und Bucherverbienfte erheben, mich jum Rugen und gur Bilbung der lebenden Welt einweihen, bas Butrauen ber Regierung, bes Gouvernements und hofes gewinnen, Frankreich, England und Italien und Deutschland in biefem Betracht burchreifen, Frangofifche Sprache und Bohlftanb, Englischen Geift ber Realität und Freiheit, Italienischen Geschmad feiner Erfindungen, Deutsche Brundlichfeit und Renntniße, und endlich, wo es nothig ift, Sollanbische Belehrfamfeit einfammlen, groffe Begriffe von mir, und groffe Absichten in mir erweden, mich meinem Zeitalter bequemen, und den Beift der Besetgebung, bes Commerges und ber Bolicei gewinnen, alles im Gefichtspunft von Politif, Staat und Finangen einzusehen magen, feine Blößen mehr geben und die vorigen so furz und gut, als möglich zu verbegern suchen, Rächte und Tage barauf benten, diefer Genius Lieflands zu werben, es tobt und lebendig kennen zu lernen, alles Praktisch zu benken und zu unter= nehmen, mich anzugewöhnen, Welt, Abel und Menschen zu überreben, auf meine Geite ju bringen wiffen - ebler Jüngling! bas alles schläft in bir? aber unausgeführt und verwahrloset! Die Rleinheit beiner Erziehung, die Stlaverei beines Geburtslandes, ber Bagatellenfram beines Jahrhunderts, die Unftätigkeit beiner Laufbahn hat bich eingeschränft, bich so herabgesentt, bag bu bich nicht erfennest. In Critischen unnüten, groben, elenben Balbern verlierst du das Feuer deiner Jugend, die beste Sitze beines Genies, Die gröfte Starte beiner Leibenschaft, ju unternehmen. Du wirft eine fo trage, lache Seele, wie alle Fibern und Nerven beines Körpers: Elender, was ifts, das bich beschäftigt? Und was bich beschäftigen follte? und nach Gelegenheit, Anlag und Bflicht beschäftigen fonnte? - D bag eine Comenibe mir in meinen Balbern erschiene, mich zu erschrecken, mich aus benselben auf ewig zu jagen, und mich in die groffe nutbare Welt zu bannen! Liefland ift eine Proving, den Fremden gegeben! Biele Fremde haben es,

aber bisher nur auf ihre Raufmännische Art, jum Reichwerben, genoßen; mir, auch einem Fremben, ifts ju einem höhern Zwede gegeben, es zu bilben! Dazu fei mein geiftliches Umt; bie Colonie einer verbegerten Evangelischen Religion zu machen: nicht schriftlich, nicht burch Feberfriege, sonbern lebendig, burch Bilbung. Dazu habe ich Raum, Beit, und Gelegenheit: ich bin ohne brudenbe Aufficht: ich habe alle Groß = Gut = und Ebelbenkenbe, gegen ein paar Bebanten, auf meiner Seite: ich habe freie Sanb. Laget uns also anfangen, ben Menschen und Menschliche Tugend recht fennen und predigen ju lernen, che man fich in tiefere Sachen mischet. Die Menschliche Seele, an fich und in ihrer Erscheinung auf biefer Erbe, ihre finnlichen Werfzeuge und Gewichte und Soffnung en und Bergnügen, und Charaftere und Pflichten, und alles, was Menschen bier gludlich machen fann, fei meine erfte Ausficht. Alles übrige werbe blos bei Seite gefest, fo lange ich hiezu Daterialien fammle, und alle Triebfebern, die im Menschlichen Bergen liegen, vom Schrechaften und Bunberbaren, bis jum Stillnadbenfenden und Sanftbetäubenben, fennen, erweden, permalten und brauchen lernen. Siezu will ich in ber Geschichte aller Zeiten Data fammlen: jebe foll mir bas Bilb ihrer eignen Gitten, Ge bräuche, Tugenben, Lafter und Glüdfeligfeiten liefern, und fo will ich alles bis auf unfre Beit jurudführen, und biefe recht nugen Iernen. Das Menschliche Geschlecht hat in allen seinen Zeitaltern, nur in jebem auf anbre Urt, Bludfeligfeit gur Summe; wir, in bem unfrigen, schweifen aus, wenn wir wie Rougeau Zeiten prei 3 fen, die nicht mehr find, und nicht gewesen find; wenn wir aus biefen zu unferm Difvergnugen, Romanbilber ichaffen und uns wegwerfen, um uns nicht felbft zu genießen. Suche alfo auch felbst aus ben Zeiten ber Bibel nur Religion, und Tugend, und Borbilder und Blüdfeligfeiten, Die für ung find: werbe ein Brediger ber Tugend beines Zeitalters! D wie viel habe ich bamit zu thun, daß ichs werde! wie viel bin ich aber, wenn ichs bin! -Welch ein Großes Thema, ju zeigen, bag man, um ju fenn, was man fenn foll, weber Jube, noch Araber, noch Brieche, noch Bilber,

( alforested

noch Martrer, noch Ballfahrter fenn muffe; fonbern eben ber aufgetlärte, unterrichtete, feine, vernünftige, gebildete, Tugendhafte, 1/ genieffenbe Menich, ben Gott auf ber Stuffe unfrer Cultur fobert. hier werbe alles bas Gute gezeigt, was wir in unserm Zeitalter, Runften, Söfflichkeit, Leben u. f. w. für anbern Zeitaltern, Gegenben, und Ländern haben; alsbenn bas Groffe und Gute aus anbern baju genommen, follte es auch nur jur Nacheiferung fenn, fo weit es möglich mare, es zu verbinden - o was schläft in alle Das ift eine Tugend, und bem für Aufwedung ber Menschheit. Glugeligfeit und Erregung, gesammlet aus mehr als aus Melins Geschichte, aus bem lebendigen Borftellen ber Bilber aller Zeiten und Sitten und Bolfer; und gleichsam baraus bie Geschichte eines Mgathon in jeber Nation gebichtet! Welch ein groffes Studium! für Ginbilbungetraft und Berftand und herz und Affetten! Giner aus Jubaa und ein Siob aus Arabien, und ein Befchauer Megyptens, und ein Römischer Beld, und ein Pfaffenfreund, und ein Kreuzzieher und ein Birtuofe unfres Jahrhunderts gegen einanber und in allem Geift ihres Zeitalters, Geftalt ihrer Seele, Bilbungsart ihres Charafters, Produft ihrer Tugend und Glüdfeligfeit. Das find Fragmente über bie Moral und Religion aller Bölker, Sitten und Zeiten, für unfre Zeit — wie weit lage ich bamit hinter mir bie Bruders und bie Postillenprediger und bie Dosheimiden Moral iften |. 1 Gin foldes groffes Gefchafte, in seiner Bollenbung, welch ein Wert wurde es für die Welt! Aber was forge ich für die Welt; da ich für mich, und meine Welt und mein Leben zu forgen und also aus meinem Leben zu schöpfen Bas also zu thun? Dies in allen Scenen zu betrachten und zu ftubiren! Die ersten Spiele ber Einbildungskraft ber Rugend, und die ersten starken Einbrude auf die weiche empfindbare Seele zu behorchen; aus jenen vieles in ber Beschichte unfres Geschmads und Denkart erklären; aus biefer alles Rührenbe und Erregende brauchen zu lernen. Das erste Verberben eines guten

1) 3m Mfc.: Doral. L.: Moraliften.

I, 303.

Junglings auf seine Lebenszeit, was gibts auch aus meinem Leben für rührende Büge, die noch jest alle meine Thränen loden, und fo viel homogene ähnliche Berwirrungen und Schwächungen auf mein ganges Leben würfen. Alsbenn bas Wunderbare und Immer Bute, mas jeber Schritt unfres Lebens mit fich bringet - weiter! ein Bild von allen Gesichten und Nationen und merkwürdigen Charafteren und Erfahrungen, die ich aus meinem Leben mich erinnere - mas für Geift und Leben muß bies in meine Dentart, Bortrag, Bredigt, Umgang bringen. So lernte ich gang mein Leben brauchen, nuten, anwenden; fein Schritt, Gefchichte, Erfahrung, mare vergebens: ich hatte alles in meiner Gewalt: nichts ware verlöscht, nichts unfruchtbar: alles wurde Bebel, mich weiter fortzubringen. Dazu reise ich jest: dazu will ich mein Tagebuch schreiben: bagu will ich Bemerfungen fammlen: bagu meinen Geift in eine Bemerfungslage fegen: bagu mich in ber lebendigen Anwendung beffen, mas ich febe und weiß, mas ich gefehen und gewesen bin, üben! Wie viel habe ich ju biefem Brede an mir aufzuweden und ju anbern! Dein Geift ift nicht in ber Lage zu bemerken, sonbern eber zu betrachten, zu grübeln! Er hat nicht die Wuth, Kenntniße zu sammlen, wo er fie kann; sondern schlieffet fich schlaf und mube in ben erften Rreis ein, ber ihn festhält. Dazu befige ich nicht die Nationalsprachen, wohin ich reise. 3ch bin also in Franfreich ein Rind: benn ich mußte Frangöfisch können, um nicht geltend zu machen, um Alles zu feben, ju erfragen, fennen ju lernen, um von meinem Orte und aus meinem Leben zu erzählen und also dies auf gewiße Art zu wiederholen und gangbar zu machen. Ich bin also, ohne dies alles, in Frankreich ein Rind, und wenn ich gurud tomme, eben baffelbe: Frangöfische Sprache ift bas Mebium um ju zeigen, bag man in 365. 468. Frankreich gelebt und es genoffen hat — so auch mit andern Sprachen - wie viel habe ich zu lernen! mich felbft zu zwingen, um nachher Giner fenn zu fonnen, ber Franfreich, England, Italien, Deutschland genoffen hat, und als folder ericheinen barf! Und fann ich als folder erscheinen, was habe ich in Liefland als Prediger, für Borzüge und Geltungsrechte! Mit allen umgehen, von allem urtheilen zu können, für eine Sammlung von Känntnißen der policirten Welt gehalten zu werden! Was kann man mit diesem Scheine nicht thun! nicht ausrichten! Wie viel liegt aber vor mir, diesen Schein des Ansehens zu erreichen, und der Erste Menschenkenner nach meinem Stande, in meiner Provinz zu werden!

Bin ichs geworben, so will ich biesen Pfab nicht verlaffen, und mir felbst gleichsam ein Journal halten, ber Menschenkanntniße, die ich täglich aus meinem Leben, und berer, die ich aus Schriften sammle. Ein solcher Plan wird mich beständig auf einer Art von Reise unter Menschen erhalten und ber Falte zuvorkom= men, in die mich meine einförmige Lage in einem abgelegnen Schtischen Winkel ber Erbe schlagen könnte! Dazu will ich eine f. beständige Lecture ber Menscheitsschriften, in benen Deutschland jest seine Beriobe anfängt, und Frankreich, bas gang Convention und Blendwerf ift, die seinige verlebt hat, unterhalten. Dazu die Spalbinge, Resemite und Moses lefen; bagu von einer anbern Seite Die Mofers, und Bielands und Gerftenbergs brauchen; baju ju unsern Leibnigen bie Shaftesburis und Lode's; ju unfern Spalbings bie Sterne's, Fofters, und Richarbsons; ju unfern Mofers, bie Browne und Montesquieus; ju unfern Somileten jebes Datum einer Reisebeschreibung ober merkwürdigen Siftorie baju thun. Sahrbuch ber Schriften für bie Menich = heit! ein groffer Plan! ein wichtiges Bert! Es nimmt aus Theologie und homiletif; aus Auslegung und Moral; aus Kirchengeschichte und Ascetif, nur bas, mas für die Menschheit unmittelbar mift; fie aufklaren hilft; fie ju einer neuen Bobe erhebt, fie ju einer . gewisen neuen Seite verlentt; sie in einem neuen Licht zeigt; ober mas nur für sie zu lefen ift. Dazu bient alsbenn Siftorie und Roman, Politik, und Philosophie, Poesie und Theater als Beihülfe: bei ben letten Allen, wird bies nicht hauptgesichtspunkt, aber eine fehr nutbare und bilbenbe Aussicht! Ein folches Journal

ware für alle ju lesen! Wir habens noch nicht; ob wir gleich

Materialien bagu haben! Es wurde in Deutschland eine Zeit ber Bilbung ichaffen, indem es auf die Sauptausficht einer zu bilben ben Menschheit merfen lehrte. Es wurde bas Glud haben, was fein Journal fo leicht hat, Streitigfeiten und Bieberfpruch ju vermeiben; indem es fich von allem fondert, und nur bilben will. Es wurde feinen Autor berühmt, und mas noch mehr ift, beliebt machen: benn das Menschliche Berg öfnet fich nur dem, ber fich bemfelben nabert und bas ift ein Schriftfteller ber Denfcheit! 36 D auf biefer Bahn fortzugeben, welch ein Biel! welch ein Rrang! Benn ich ein Philosoph senn borfte und fonnte; ein Buch über bie Menschliche Seele, voll Bemerfungen und Erfahrungen, bas follte mein Buch fenn! ich wollte es als Menfch und für Menfchen ichreiben! es follte lehren und bilben! Die Grundfage ber Bincho logie, und nach Entwidlung der Geele auch ber Ontologie, ber Rosmologie, ber Theologie, ber Phyfit enthalten! es follte eine lebendige Logit, Aefthetit, hiftorifche Wißenschaft und Runftlehre werben! aus jedem Ginn eine icone Runft entwickelt werben! und aus jeber Rraft ber Seele eine Wifenschaft entstehen! und aus allen eine Geschichte ber Gelehrsamfeit und Wißenschaft überhaupt! und eine Geschichte ber Menschlichen Seele überhaupt, in Beiten und Bölfern! Belch ein Buch! - - und fo lang ich bies nicht fann! fo follen meine Bredigten und Reben und Abhandlungen und was ich fünftig gebe, Menschlich seyn! und wenn ichs fam, ein Buch gur Menichlichen und Chriftlichen Bilbung liefern, das fich, wie ein Chrift in der Ginfamfeit u. f. w. lefen laffe, was empfunden werde, was fur meine Zeit und mein Boll und alle Lebensalter und Charaftere bes Menschen fei! - Das wird bleiben! -

Ein Buch zur Menschlichen und Christlichen Bilbung! Es finge von der Känntniß sein selbst, des weisen Baues an Leibe und Geist an: zeigte die Endzwecke und Unentbehrlichseiten jedes Gliedes an Leib und Seele; zeigte die Mancherleiheit, die dabei statt fände, und das doch Jedes nur in dem Maas möglich und gut ist, wie wirs haben: alsdenn Regeln und Anmahnung, sich

NA.

an Leib und Geift so auszubilben, als man fann. Dies erft an sich, und so weit ift Roußeau ein groffer Lehrer! Was für Anreben find babei an Menschen, als Menschen, an Eltern und Rinder, an Junglinge und Erwachsne, an mancherlei Charaftere und Temperamente, Fähigkeiten und Menschliche Seelen möglich! Alsbenn tommt ein zweiter Theil für bie Gefellichaft, mo Roußeau fein Lehrer seyn fann. Hier ein Catechismus für bie Bflichten ber Kinder, ber Junglinge, ber Gesellschafter, ber Burger, ber Chegatten, ber Eltern; alles in einer Ordnung und Folge und Rusammenhang, ohne Wieberholungen aus bem vorigen Theile, ohne Ginlagung auf Stände und blos Politische Ginzelnheiten mare ein ichweres Werk. Drittens ein Buch für bie Charaktere aus Ständen, um bie bofen Falten ju vermeiben, bie ber Solbat und Brediger, ber Kaufmann und Weise, ber handwerker und Belehrte, ber Rünftler und Bauer gegen einander haben; um jedem Stande alle feine Privattugenben ju geben, alle mit einander aus ben verschiednen Naturen und Situationen ber Menschheit zu erklären, und zu verföhnen, alle bem gemeinen Beften ju ichenten. fangt sich ein vierter Theil an, wo Unterthanen und Obrigkeiten gegen einander tommen; vom Bauer an, ber bem Sklaven nabe ift, benn für Stlaven gibts keinen Catechismus, ju feiner burgerlichen herrschaft, jum Abel, jum Pringen, jum Fürften binan; alsbenn bie mancherlei Regierungsformen, ihre Bor = und Nachtheile und endlich Grundfate eines ehrlichen Mannes, in der, wo er lebt. Bieraus werben fünftens bie iconen, überflüßigen Bedürfnisse: Runft, Bigenschaft, gesellschaftliche Bilbung: Grundrig zu ihnen: ihre Erziehung nach Temperamenten und Gelegenheiten: ihr Gutcs und Böses: Auswahl aus ihnen zum orbentlichen, nüplichen und bequemen Leben unfres Jahrhunderts: und hier also Philosophic eines Privatmannes, Frauenzimmers u. f. w. nebst einer Bibliothet bazu: Sechstens: Mängel, die dabei bleiben, uns zu unterrichten, ju beruhigen, jurudzuhalten, aufzumuntern: Chriftliche Kanntniße, als Unterricht, Beruhigung, Rückhalt, und Erhebung: Bas Menschen bavon wissen konnten und wie Gott sich Dlenschen geoffen-

baret hat, in Absicht auf die Schöpfung, Ursprung bes Uebels in ber Belt, Banberungen bes Menschengeschlechts, Erlösung, Beiligung, kunftige Welt. Begriffe von der Theopnevftie überhaupt; von ber Gestalt ber Religion in Jubaa; im alten und neuen Teftament, und in ben verschiednen gabrhunderten. Gesichtspunkt ber Menschheit — und hieraus Lehren für Tolerang: Liebe jur Protestantischen Religion: mahrer Geift berfelben im Atabemischen Lehrer, Prediger, Zuhörer, Privatchriften. Chriftliche Erziehung: Taufe: Confirmation: Abendmal: Tod, Begräbnis. - - 3ch liefre nur turze Gesichtspunkte, wohin murbe bie Ausarbeitung nicht führen! — Roch ift alles Theorie: es werte Praxis und bazu biene bie Seelensorge meines Amts. ein Felb, sich Liebe, Zutrauen und Kanntniße zu erwerben: ein Felb, zu bilben und Nupen zu schaffen — wenn die Religion 3. E. bei Trauungen und Taufen und Gebächtnifreben und Rramfenbesuchen, ben Groffen ebel und groß und vernünftig; ben Ge schmadvollen mit Geschmad und Schönheit; bem garten Geschlecht gart und liebenswürdig; bem fühlbaren Menschen fühlbar und ftart; bem ungludlichen und sterbenben tröftlich und hoffnungsvoll gemacht Und hier ift ein Felb besonders für mich. Sich vor einer Gewohnheits = und Kanzelsprache in Acht nehmen, immer auf bie Buhörer feben, für bie man rebet, fich immer in bie Situation einpassen, in ber man die Religion sehen will, immer für ben Beift und bas Berg reben: bas muß Gewalt über bie Seelen geben! ober nichts gibts! == Hier ist bie vornehmfte Stelle, wo fich ein Prediger murbig zeigt: hier ruhn die Stäbe seiner Racht

Alles muß sich heut zu Tage an die Politik anschmiegen; auch für mich ists nöthig, mit meinen Planen! Was meine Schule gegen den Luxus und zur Verbeßerung der Sitten seyn könne! Was sie seyn müsse, um uns in Sprachen und Bilbung dem Geschmack und der Feinheit unsres Jahrhunderts zu nähern und nicht hinten zu bleiben! Was, um Deutschland, Frankreich und England nachzueisern! Was, um dem Abel zur Ehre und zur Bilbung zu seyn! Was sie aus Polen, Ruß- und Kurland hossen

Bas fie für Bequemlichkeiten haben, ba Riga ber Git ber Provinzcollegien ift, und wie unentbehrlich es sei, die Stellen tennen zu lernen, zu benen man bestimt ift. Wie viel Auszeichnenbes eine lieflanbische Baterlandsschule haben könne, mas man auswärtig nicht hat. Wie fehr bie Wünsche unfrer Raiserin barauf geben, und daß zur Rultur einer Nation mehr als Gefete und Colonien, insonberheit Schulen und Ginrichtungen nöthig find. Dies Alles mit Grunden ber Politif, mit einem Laterlandseifer, mit Feuer der Menschheit und Feinheit des Gesellschaftlichen Tons gefagt, muß bilben und loden und anfeuren. Und zu eben ber Denfart will ich mich so lebend und gang, als ich bente und handle, erheben. Geschichte und Bolitif von Licf = und Rugland aus, ftubiren, ben Menschlich wilben Emil bes Rougeau jum Rationalkinde Lieflands zu machen, bas, mas ber groffe Montes quieu für ben Beift ber Befete ausbachte, auf ben Beift einer Rationalerziehung anwenden und mas er in bem Beift eines friegerischen Bolts fand, auf eine friedliche Proving umbilben. Lode und Rougeau, und Clarke und Franke und Heders und Ehlers und Buschings! cuch eifre ich nach; ich will euch lesen, burchbenken, nationalisiren, und wenn Redlichkeit, Gifer und Feuer bilft, so werbe ich euch nugen, und ein Werk ftiften, bas Ewigfeiten baure, und Jahrhunderte und eine Proving bilbe.

Die erste Einrichtung meiner Schule sei, so viel möglich, im Stillen, und mit Genehmigung meiner Mitlehrer: auf solche Art ist die Bewestigung seiner Absichten natürlich, und ich sichere mich ber Liebe meiner Collegen. Ists möglich, einzusühren, daß jeder seine Arbeiten wählt, die für ihn sind, Stunden wählt, die für ihn sind, Stunden wählt, die sür ihn sind, seinen Unterschied an Classen und Ordnungen sindet und sinden will: wie viel wäre damit ausgerichtet. So hat jeder seine Lieblingsstunden und Arbeiten: so fällt der Rangstreit weg, und das, was da bleibt, ist nur Ordnung: so wird die Achtung der Schüler unter die Lehrer vertheilet: so wird der Einförmigkeit und dem verdrüßlichen Einerlei, immer einen Lehrer und eine Methode zu haben, abgeholsen: so wird Beränderung in das Ganze der

1/2

felichi.

Schule gebracht, und alle Classen nehmen baran Theil: so wird feine gang und gar verwilbert, ba boch alle Subjette bei einer Schule nicht Alle gleich gut fenn können: fo wird ein größeres Band unter Lehrern und Schülern: fo bekommt jeber bie gange Schule auf gewiffe Art zu übersehen, zu unterrichten, und wird ein Bohlthater bes Gangen: fo bekommt ber Auffeher bas Gange ber Schule mehr zu tennen: fo und überhaupt fo ift bie Bertheilung Run wird nicht Alles ber Lateinischen Sprace bie natürlichste. aufgeopfert und ihr gleichsam zu Liebe rangiret: nun tann jeber Schüler, nach jeber Fähigkeit, hoch und niedrig und gerade an seinem Ort senn: nun barf keiner, um einer Rebensache willen, in Allem verfaumt werben: bas Papiftisch Gothische, bas bie Lateinische Sprache gur Berrscherin macht, wird weggenommen, und Alles wird ein regelmäßiges natürlich eingetheiltes Bange. Rebem Lehrer bleibt sein Name, sein Rang, seine Lateinische eigne Claffe; nur jebe andre Wißenschaft, Theologie, Physik, Briech. Ebr. Franz. Sprace, Geographie, Historie, Realien, Poefie u. f. w. wird vertheilt.

Eine Realflaffe fängt an. Die erften Känntniße mehr ber Naturgeschichte, als ber Naturlehre, mehr von sich, als von Entferntem Fremben, von Rörper, Seele, merkwürdigen Sachen, bie man täglich braucht, und siehet und nicht kennet, Kaffee und Thee, Buder und Gewürze, Brot und Bier und Bein u. f. w. Die gange äußere Geftalt ber Welt, in beren Mitte bas lernende Kind fteht, wird erklärt. Er auf ben Unterschied, und Ahnlichkeiten und Beschaffenheiten ber Thiere geführt, die er so liebt: bie I gemeinsten Bedürfniffe bes Lebens, Erfindungen und Runfte ibm gezeigt, damit er sich selbst kennen, in seinem Umkreise fühlen, und Alles brauchen lerne. Das wird ihn zu keinem Fremblinge in ber Welt machen, wo er ift: ihm keine unverstandnen Ibeen laffen, die er sonst mit Sprache und Gewohnheit lernt, ihn auf weden, selbst zu betrachten, und überhaupt bem groffen Zwede nach eifern, ihm bas zu erklären, ober ihm bie Erklärung von Alle bem finden zu lehren, mas ihm die Sprache, als Borurtheil einprägte. bier brauchts feines Genies für Lehrer und Schüler; nur Treue,

Fleiß und Aufmerksamkeit. Hier kommen lebendige Sachen und Rupfer ju Gulfe: er fennet seine Belt: hier wird Alles lebendig: er findet fich, daß das eben daffelbe ift, mas er muste und nicht weiß, zu kennen glaubte und nicht kennet, spricht und nicht benket. Belche Betteiferungen! welche Revolution in ber Seele bes Anaben! welche Erregung von unten auf! Eifer, nicht blos Akademisch tobter Erklärungen, sondern lebendiger, lebendiger Känntniße; das erweckt bie Seele. Das gibt Luft zu lernen und zu leben: bas bebt aus ber Einschläferung ber Sprache; bas läfft fich ben Eltern, jum Ruhm ber Kinder, vorpredigen; das läßt sich anwenden: das bilbet auf Beitlebens. Buffons Naturhiftorie ift hier für ben Lehrer, mit | Auswahl, ein gutes Buch: die Artikel von der Menschheit, von vielen einzelnen Thieren, ohne Suftem, ift blos für die Jugend und sonft kaum gut. Hoffmanns Kinderphysik mar es sonft, und muß es, in Ermanglung eines Begern, noch seyn: Rothe ist so ein Stymper, wie Baumeifter: und nichts weniger, als eine Raturlehre für Rinber.

Man siehet, daß sich mit dieser Klasse von selbst manches zusammen schlinge, insonderheit aus der Geschichte der Künste, der Handwerke, der Ersindungen; nur daß dieses alles blos untersgeordnet bleibt und kein Hauptzweck wird, wie in der Domschule. Ein Schüler, der von Künsten und Handwerken ohne lebendige Anschauung allgemein hin schwatzt, ist noch ärger, als der von Allem nichts weiß: der aber, dem jede Kunst dienet, um andres von lebendigen Känntnißen, die er als Knabe schon haben muß, zu erklären; der bleibt noch immer Knabe, indem er auch davon hört, und wird nicht ein Maulasse von einem unwissenden nachplauderns den Lehrjungen.

Man siehet, daß Mathematische Begriffe eben so gut hiezu gehören, aber nicht, wie sie in unsern Büchern stehen, sondern wie sie der Hauptbegriff einer ganzen Wißenschaft sind, Töne, Farben, Waßer, Luft, Figuren, Erscheinungen, Maschienen u. s. w. kommen als Spielwerk, hieher und werden die Basis zu einem sehr grossen Gebäude. Erzählungen von dieser und jener Begebenheit, Sache,

Erscheinung, Erfindung, Denkwürdigkeiten, weben fich überall ein, plundern Siftorie und Geographie, ohne von beiden einen pedantischen Schatten zu leihen, murzen und beleben Alles, geben lauter Data, und Merkwürdigkeiten, ob fie gleich nur immer, es war einmal! ergählen: von ber beiligen Siftoric fnupft fich bier nichts ein, als was würklich Menschlich ist: Abam, bie Schöpfung, bas Baradies, die Sündfluth: Rirchenceremonien, die von Chrifto berkommen, Taufe und Abendmal, machen beffen Geschichte unentbehrlich und rührend; alles blos Jübische und noch mehr Argerliche wird vermieben: cs wird Hauptzweck, bem Anaben von alle Dem lebenbige Begriffe ju geben, mas er fieht, fpricht, geniefft, um ihn in seine Welt zu seten, und ihm ben Genug berfelben auf Mit einem folchen Anfange seine ganze Lebenszeit einzuprägen. wird er nie ber Wiffenschaften und noch weniger bes Lebens überbrußig werben; nie seine Schulzeit beklagen: fich nie in einer andern Welt gebohren zu fenn munichen, weil ihm burch feine andre ber Ropf verrudt ift, und die seinige fein erfter Horizont Schone Rlaffe: Die erfte und befte ben Menschlichen Geift murbe. zu bilden: die angenehmste, die Entwicklung einer schönen jugendlichen Seele zu behorchen, und fie auf ihre gange Lebenszeit weife, grundlich, von Borurtheilen frei, und gludlich ju machen. Sie verschließt auf immer ben faulen morraftigen Beg, auf Borter, Bücher und Urtheile andrer stolz hinzutreten und ewig ein schwatender Unwissender zu bleiben. D mare ein solches Buch geschrieben! ober vielmehr hatte ich einmal einen solchen Gurfus durchgelehrt! und noch mehr ihn selbst burchgelernt! und zuerst burchgelernt! und mare so gebildet! Run bleibt mir nichts, als eine zweite Erzichung übrig: ich will mich in Frankreich bemüben, bie Buffons, und Rollets recht ichaten zu lernen, überall Runft und Natur und Auftritte ber Menschen aufzusuchen, und in mich ju prägen und recht ju genieffen: und die rechten Quellen von Büchern fennen lernen, um mich nach ihnen, wenn ich fie habe, zu bilben — Genius meiner Natur! wirft bu mich an mein Bersprechen, bas ich bir und mir thue, erinnern!

Kur bas Berg gehört eben eine folche Klasse. Der Catechismus Luthers muß recht innig auswendig gelernt werden und ewig Erklärungen über ihn find ein Schat von Pflichten und Renschenkanntnigen. Bas auch Basedow über bas Judische ber gehn Gebote fage, mit rechten Erflarungen und leichten Ginleitungen find sie eine schöne Moral für Kinder. Das Artikelbekanntnig, ist bem erften Stud nach, vortreflich und mit jedem Bort ber Erklarung groß: bas zweite führt auf bie Lebensgeschichte Jefu, für Rinder so rührend und erbaulich: bas britte mehr nach ben Worten bes Artifels felbft, als jebem Buchftaben ber Erflärung fehr nüglich und gleichsam bie Bafis jum Bekenntnig beffen, mas Chriftliche Republit ift. Luther ift nicht in seinen Sinn eingebrungen, ber mit jedem Bort eine Bolitische Einleitung ift, schön und unter-Das Gebet Chrifti ist schwer zu erklären und Luther zu weitläuftig: es ift im Sinn und mit Worten ber Zeit Jesu; jum Theil auch nach ben Borurtheilen ber Junger, die auf Gin begeres mit ihren eignen Ausbruden gelenkt werben: es hat also eine Jubifch-Bellenistische Farbe, und muß, ba es einmal täglich in unferm Munde ift, in folde Worte, eben fo furz und verständlich übersett werben, als es ein Christus jest, für Kinder beten wurde. Das Saframent ber Taufe ift vortreflich, um zu bilben, um daran ju erinnern, mas man versprochen, um Chriftliche Burger ju Gine Taufe ohne Unterricht nach berfelben ift Richts; mit biefem, in ben erften fruheften Jahren, Die nugbarfte Sache von Das Abendmal ift bas, worauf fie zubereitet werben sollen und nicht zeitig und innig gnug zubereitet werben können. Das foll einer meiner gröften Zwede fenn, dies Saframent murbig ju machen, es ju erheben, die Confirmation in alle Feier ihres Ursprungs ju seten, und bie ersten Einbrude so ewig ju machen, als ich kann. Dazu will ich Karfreitag und Alles Rührenbe zu bulfe nehmen, um es wenigstens von Außen fo chrwurdig ju machen, als ich kann: die ersten Einbrucke in ihrem ganzen Ginfluße aufs Leben ju zeigen, ben Bobel ju emporen, bie schönen Beifter ju überzeugen, die Jugend zu erbauen.

Der Catechismus ber Menschheit, wie ich ihn oben entworfen, fängt hier an, und wie schließt er fich mit Luthers Catechismus zu-Büge, Portrate, Geschichte, Leben aus aller hiftorie fammen. fommt bazu, um Menschlich zu bilben: aus ber Bibel wenig -Kain, die Sündfluth mit gehörigen Einschränkungen, die Geschichte Josephs, Eli, einiges von David, die Geschichte von Jesu in einigen Sandlungen u. f. w. Die Geschichte andrer Bölker und Beiten, in groffen Beispielen und Borbilbern brangt fich Saufenweise heran: lebendig werbe sie erzählt, wieder erzählt, nie gelernt, nie Pedantisch burchgefragt und burchgeknätet: so bilbet fich Seele, Gebächtniß, Charatter, Zunge, Bortrag, und nachdem wird sich in späterer Zeit, auch Styl, auch Denkart bilben. Mit jedem folder Geschichten wird die Seele bes Knaben in einen auten Ton gewiegt: ber Ton trägt sich stille fort, wird sich einprägen, und auf ewig bie Seele ftimmen. -

Die zweite Realclasse ist schon ein completerer Cursus, ber sich dem Wißenschaftlichen mehr nähert. Die Naturhistorie wird schon mehr Naturlehre, allgemeiner, zusammenhangender, mit Instrumenten und Erfahrungen. Da bekommt ber Jüngling Bunberbinge zu fehen und noch mehr, zu arbeiten: wie bin ich aber hierinn verfaumt? Beig ich Instrumente zu mablen, zu brauchen, ju verbegern? hier muß mir meine Reise ju bulfe tommen, ober alles ist vergebens. Die erste beste Instrumentensammlung, wo ich fic finde: wo ich mit einem Manne bekannt werbe: insonderheit in Deutsch = und Holland, wo ich ber Sprache mächtig bin - ich will sie sehen, und kennen lernen, und jeden Mann nuten, mit bem ich umgehe, und mich zu solchen brangen, mit benen ich umgehen kann, und keinen Winkel leer laffen. Gine Reisebeschreibung jedes Landes soll mir die Merkwürdigkeiten in Natursachen, Instrumenten und Rupfern sagen, die da zu sehen sind: und da jeder Mann gem seine Sachen erklären mag, so hoffe ich Erklärer zu finden. wenn ich zurück komme: o so will ich alles erregen, um die Rusbarkeit und Unentbehrlichkeit folder Sachen bes Anschauens ju zeigen, ich will das Elende der Worterzählungen beweisen und nicht ruhen, bis ich ber Schule einen Schatz von Instrumenten und Raturalien verschaffe, und nachlasse. Bielleicht wird sich, wie Büsching bas Glück gehabt, solche zu sinden, auch für mich und meine Absichten Beförderer sinden —

Die Raturgeschichte wird in das Entferntere fortgeset; burch Kupfer und Natursachen. Buffon, Swammerdam, Reaumur, Röseler u. s. w. sollen hier spielende Bücher seyn, deren Bilber mit Erzäh-lungen begleitet werden. Wie vieles habe ich hier selbst zu lernen, was ein Philosoph, wie Reimarus wuste.

Eben hiemit wird ein Weg ju Buschings Vorbereitung jur Beographie: ein Buch, bas ich munichte, wie ein Collegium, in seinem Umfange, durchzuwissen. Die Naturhistorie verschiedner Reiche führt auf die Geographie, die in ihrem Anfange am schwersten ift. Wie ich von meiner sichtlichen Situation ausgehe? wie Naturanficht einer Insel, Halbinfel, festes Land u. f. w. auf eine Karte tomme? wie ich biese in der Natur finde? wie eine Karte der Welt werbe? wie fich Meer und festes Land im Gangen verhalte? wie Muße und Gebürge werben u. f. w.? wie die Erde rund senn tonne? wie sie sich umschiffen lasse? wie sie in der Luft schwebe? wie Tag und Nacht werbe? — siehe da! so wird der Anfang der Geographie natürlich Physische Geographie. Sier versammelt fich Raturlehre, Naturhistorie, etwas Mathematik und viel Data, viel Erscheinungen, viel Geschichten. Es ist nicht zu sagen, wie schwer manches ben Kindern zu erklären sen, wovon sie immer schwaten; aber cben auch ifts nicht zu fagen, wie nutbar ein folcher Curfus seyn muße. Hier wird bie vorige Naturgeschichte ausgebreitet: ich finde, daß jedes Land seine Menschen, und Geschöpfe habe; ich lerne fie überall fennen, jebes an feine Stelle feten, und ben ganzen Umfang einsehen, in ben Alles gehört, ben ganzen Rörper Man läßt sich also in jedes Landes einzelnes und am wenigsten Politisches Detail noch nicht ein: von allem die hauptbegriffe, und wie Alles insonderheit zum Ganzen gehört. bleibt also Natur und die Erste: Menschengattungen, politische und wilbe und halbwilbe Welt, in ihrer Geftalt, Rleibung, Lebensart:

also nur hauptstädte, aber viel Data von Sitten, haupteinrich tungen und Zuständen: was fie haben und liefern, find und nicht sind: wiefern alles ein Ganzes ist, ober nicht ist. Bei allem kommt Erzählung und Bilb zu Hülfe; bie ganze Geographie wirb eine Bilbersammlung. Wenig und keine erzwungene Reflexion, keine Charafteriftit, noch keine einseitige Jbeen; aber Data, Erzählungen. Da lernt ber Jüngling aus seinem Winkel hinaus sehen, er lernt humanität, nichts blind verachten und verspotten, alles fehr kennen, und seinen Zustand geniessen, ober sich einen begern suchen. Groffes Studium! mer mirb babei ermuben? Linbingers Charattere finb ein elendes Werf: die Geographie in Dobsleis Lehrmeifter ift ein Unfang: aus ben beften Reisebeschreibungen, aber im Geschmade eines Reisenden, wie Roußeau (f. Emil 4. Theil über bie Reisen) muß ein lebendiger Auszug alles beleben! Belche Belt bier für ben Süngling! ju hören! ju behalten! wieber ju erzählen! aufzufcreiben! Styl, Denfart, Bernunft ju bilben! abjumechseln welche Welt! Was Pikard in Absicht auf Religionen allein ift, ift bies auf Alles!

Mathematif wird noch nicht anders getrieben, als mit Physit verbunden: wie viel aber kann und muß da schon getrieben werden, um jene nicht zu verlassen. Zur Geographie schließt sich Ustronomie, Chronologie, Gnomonik: zur Känntniß des Lichts, der Luft, des Waßers, der Körper, Optik, Aerometrie, Hydrostatik, Mechanik: zur Känntniß der Karten Geometrie und Perspektiv — von allem also lebendige, nette, vollständige Begriffe; ist der Raum klein oder groß?

Aber es kommt noch ein grösserer, die Historie: biese muß jeto schon eine Historie der Bölker werden, und wie das? Daß sie dem andern treu bleibe, nur die Hauptveränderungen und Revolutionen jedes Bolks erzähle, um seinen jetigen Zustand zu erklären, alsdenn nur die Hauptveränderungen und Revolutionen zu erzählen, wie der Geist der Cultur, der Bekanntheit, der Religion, der Wißenschaften, der Sitten, der Künste, der Ersindungen von Welt in Welt ging: wie vieles dahin sank und sich verlor: andres neues

berauf tam und sich fortpflanzte: wie bieser mit jenem Geschmack // abwechselte, und weiter fortging, und der Strom der Zeiten sich immer fortsentte, bis er unfre Beit gab, ben Punft, auf bem wir stehen. Man sieht, diese Historie ist nichts, als eine Reihe von Bilbern, in vielen Gattungen: nur muß in keiner fein einziger tobter Begrif gegebent werben, fonft ift alles verlohren. Gefcmad, Erfindung, Kunft keine Geschichte gegeben werben, wo nicht ber Begrif schon in der ersten Klasse liegt, von keinen Revolutionen g. E. in ber Politit, feinen Kriegslehre u. f. w. erzählt werben, wo nicht ber Gesichtspunkt schon vorgesteckt ist. fieht, bag bier nichts von unfrer Geschichte bleibt: teine Reihe von Rönigen, Schlachten, Rriegen, Gefeten, ober elenben Charafteren; alles nur aufs Gange ber Menscheit, und ihrer Buftanbe, ber Bolferwanderungen und Einrichtungen, Religionen und Gefete und Dentarten, Spracen und Runfte - Touter Sauptbegriffe. Reine Geschichte einer einzelnen Runft wird hier vollständig gegeben, fo wenig, als eine einzige vollständige Theorie jum Grunde lag; aber ber Same zu allen Theorien und allen Geschichten, einzelner Runfte, Bigenschaften, Gefete u. f. w. fo fern er im Strom ber Beiten lebendig herbei geschwommen, barfteht. Wir haben gnug Geschichten des revolutions von Frangosen und Engländern; alle find fehr zu brauchen und feine foll vergebens ba fenn; nur feine muß, wie fie ift, gebraucht werben, und Rollin am wenigsten. Gefchichte ber Juben, von Brideaug, ber Aegypter von Marigni, Mallet, mit Sham, mit Bocod verbunden, ber Chinefer von Duhalbe, ber Japaner von Rämpfer, ber Tartaren von be Buigne, ber Indianer und Perfer von Taver =nier, ber Araber von Marigni, ber Briechen von Linguet, Bintelmann, Mably u. f. w. von Tofcana, von Rom, von ben neuern Bölkern — welche groffe Anzahl Sammlungen, in ber ich nicht eher ruhen will, bis ich eine kleine complete Sammlung ber besten in jeber Gattung habe, und mir baraus eine Befdichte bes Menfchlichen Gefdlechts mache. Abbt unternahm fie, und führte fie nicht aus; Bogvet hat einige vortrefliche Bilber,

und Boltaire noch nutbarere Betrachtungen: bie Boifens und haberlins fammlen vor: bie Mehegans u. f. w. behandeln auf ihre Art: die Gatterers streiten über Historische Kunst; ich will nichts als eine bilbenbe, Materielle Geschichte bes Denfchtesquieus Geist der Gesetze, und Römer, Hume über England, Boltaire, Mably, Goguet, Winkelmann u. s. w. sind hiezu lichen Geschlechts fuchen, voll Phonomena und Data. groffe Leute! Doch ich gerathe zu weit.

In biefem groffen Fortfluß ber Geschichte, ift Griechenland ein kleiner Blat, und in diesem kleinen Blat die Mythologie eine Einzelne Merkwürdigkeit - immer merkwürdiger, als hundert andre Mythologien, da sie sich über drei grosse Bölker und so viel Beiten und Dichter und Weltweisen und Künftler erftredt, die die Lehrer ber Welt find. In der Kunst und Dichtfunft ift diese Mythologie am fichtbarften, am schönften, am anschaulichften: in jener wird sie wie eine lebendige Daftpliothet für Runft und Dentart und Poesie und Nationalgeist studiret: und allerdings ist sie ein groffer Beitrag jur Geschichte bes Griechischen Geiftes. ber bloffen gerftudten Erklarungen konnte man für bie Jugenb schöne Stellen ber Dichter, ganze Beschreibungen und ganze Gebichte aufsuchen und die todte Kunst durch die lebendige Poesie beleben. Ueberhaupt fann man nicht zu viel thun, um bas blos Fabelhafte in ber Mythologie ju zerftoren; unter folchem Schein, als Aberglaube, Lüge, Borurtheil hergebetet, ift fie unerträglich. Poefic, als Kunft, als Nationalbenkart, als Phanomenon des Menschlichen Geistes, in ihren Gründen und Folgen fludirt: ba ift fie groß, göttlich, lehrend!

Den Uebergang von Mythologie ber Griechen auf Geschichte unfrer Religion ift rasch und hier nichts als Zufall: biefe ift hier, wie eine Geschichte ber biblischen Bücher aus Zeit, Bolf, Nation, Denkart zu studiren. Michaelis Einleitung ins A. T. wurde das beste Buch hier senn, wenn wir sie hatten; jest wird aus seiner Einleitung ins N. T. nur ein weniges merkwürdiges herausgezogen, mas für die Jugend wißenswürdig ist: und bei dem A. T. ist auf

seine Uebersetzung zu warten und indessen ein Karpzow, Molbenhawer u. d. gl. zu brauchen. Es ist nicht zu sagen, was ein solches Pragmatisches Studium der Religion für Ruten brächte: noch ist kein Kompendium, kein System in der Seele der Jugend präetablirt: noch ift nichts als Chriftliche Dekonomik ber Rirche nach Luthers Catechismus getrieben; jest wird Geschichte, Die es aus Reit und Bolf erklärt, wie Theopnevstie, und die Schriften ber Theopneoftie muffen verstanden werden. Das wird angenehm, wie Geschichte, wie lebendige Eregetik, wie ein Hinwandeln in andre Beiten und Länder. Das wird bilben, und Pragmatische Ginleitung jur Quelle ber Theologie. Das gibt auf Lebenslang Hochachtung und Berstand der Religion: das ist das beste Mittel, ein neues Chriftliches Bublifum ju schaffen. Dit bem Catechism jur Menschheit wird dabei fortgefahren, und er ift das Buch zur Bildung. Ordnung bes Beils wird nicht anders getrieben, als so fern fie jedesmal aus der Bibel im Zusammenhange der Zeit, Geschichte und Sinnes folgt: bas einzige Mittel eine mahre Dogmatif zu bekommen, bie weber eine Sammlung Biblischer Sprüche, noch ein Scholaftisches Syftem sen.

In diesem Zeitraum muß die Einbildungskraft leben; wie im ersten Gedächtniß, Neugierde, Sinn und Empfindung befriedigt wurden. Hier ist Alles Bild, Gemälbe, der erste Schritt von der Erfahrung zum Raisonnement, was jest folgt.

Und das wird britte Klasse. Hier wird die Physik schon in ihren Abstrahirten Grundsäßen, im Zusammenhange einer Wißensichaft gezeigt. So auch die Mathematik und hier wirds also schon Gesichtspunkt, eine Schlußreihe zu übersehen, wie sie die Newtone gedacht und ausgedacht haben. Ebenfalls nähert sich die Natursgeschichte einer Kette; blos der Ordnung und des Uebersehens wegen; blos also aus Schwäche und nicht aus Nothwendigkeit. In allem diesen offenbart sich jest Philosophie der Natur; allgemeine grosse Aussichten, um so viel als möglich die Kette der Wesen anzurühren, die in der Natur herrscht. Von Newton dis Maupertuis, von Euler dis Kästner gibts hier Lehrer des Menschlichen Geschlechts,

Propheten der Natur, Ausleger der Gottheit. Auf solche Art wird das System nicht zu frühe Geist der Erziehung; es kommt aber auch nicht zu spät: es schichtet die Seele, gibt der Jugend den letzten Druck, und Aussichten auf die ganze Zeit des Lebens. Hier bediene man sich des Sulzerschen Geistes der Encyklopädie, um dei allem Stuffe der Vollkommenheit, Mängel, und wahre Beschaffensheit zu zeigen: man werde überall, wie Bacon, um auf Lebenszeit zu entzünden und den Jüngling auf die Akademie zu lassen, nicht als einen, der seine Studien vollendet hat, sondern sie jetzt erst anfängt, jetzt erst ein Bürger der Republik wird, jetzt erst zu denken anfängt und dazu auf die Akademie und auß ganze Leben eingeweihet wird. Eltern, Obrigkeiten, könnt ihrs gnug belohnen, daß man dadurch Faulheit und Ausschweifung dei eurer litterarischen Jugend auf Akademien sast unmögelich, Moralisch wenigstens unmögelich macht.

Die Geographie wird hier chen so vollenbet. Ein lebenbiger Abrig ber Statistit jebes Lanbes, und bes Zusammenhanges aller Länder durch Sprache, Commerz, Politif u. f. w. hier wird, wer Beift bagu hat, eingeweihet, um ein Schutgeift ber Nationen ju werben; ihr Interege gegen einander wird gewogen; er vergleiche, benke, mahle, verbegre, ordne. Wie viel Unterwißenschaften öfnen fich hier! Dekonomie bes Landes, Gesetgebung, Sandel, in allen ihren Zweigen! Zu allem die Samenkörner, zu allem die Morgenröthe zu einem glücklichen Tage. — Dier schließt fich die Geschichte Sie läßt sich schon auf jedes Reich im Detail ein, und so werben Könige, Reihen, Geschlechter, Namen, Kriege u. f. w. unvermeiblich. Alles aber wird nie eine Geschichte ber Könige, ber Geschlechter, ber Kriege: sonbern bes Reichs, bes Landes, und alles beffen mas zu beffen Glückfeligkeit ober Abfall beigetragen bat, ober nicht. Es versteht sich, daß es hieher gehört, wie sich alle Reiche zusammenschlingen, auch blos in Politischen Berträgen betrachtet: bies ist ber lette und veränderlichste Theil ber Geschichte: nach welchen Aussichten über alle Zeiten und Bölker nach bem Benie bes Montesquieu, bem Bemerkungsgeift eines Mabli, ber Politik

eines Hume u. s. w. — Erziehung, die für unser Zeitalter, wo ber Kriegerische und Religionsgeist aufgehört hat, wo nichts als der Commerz- Finanzen - und Bildungsgeist herrscht, sehr nöthig und nütlich ist.

So wie jede Lehre auf dieser Classe schon überhaupt näher bem Wikenschaftlichen wird: so auch die Künfte und Sandwerke. bier muffen einige g. E. Zeichnung, Malerei, in besonbern Stunden vorausgesett, und mit Sulfe biefer von andern durch Nachzeich= nungen u. f. w. Nachricht gegeben werben. Alle Inftrumentalkunfte find in biefem Felde die schwersten: was foll man von ihnen zeigen? Instrumente? bie würken nur, indem fie würken und diese Momente find in ihnen nicht fichtbar. Wortbeschreibungen? wie elend, wie schwach, wie leicht werben fie bie Sprache eines Halle. Man befuche also die Buden einiger Künstler, 3. E. Uhrmacher u. s. w. und pflanze nur bem jungen Menschen Lust ein, die andern selbst zu Man zeige ihm, wie viel Geift, Fleiß, Erfindung, Verbefuchen. beferung, Bollfommenheitsgabe in allen ruhe, und daß diefer Theil ber Menschen ber nächste sen an ber unnachahmlichen Runft ber Thiere, die gewißermassen Runft der Natur selbst ift. hier siehet er ben gröften Schauplat bes Menschlichen Geiftes, ben ber Jungling so leicht und gern verkennen lernt, und darinn blind bleibt.

Auf dieser Klasse ists erst Ort zur völlig Abstrakten Philosophie und Metaphysik, mit der man sonst zu frühzeitig ansängt: die aber hier unentbehrlich ist, und auch eine ganz andre Gestalt annimmt. Sie ist hier das Resultat aller Ersahrungswissenschaften, ohne die sie freilich nichts als eitle Spekulation wäre, hinter denen sie aber auch der dildendste Theil ist. Die Psychologie, was ist sie anders, als eine reiche Physik der Seele? Die Cosmologie anders, als die Krone der Rewtonischen Physik? Die Theologie anders, als eine Krone der Cosmologie, und die Ontologie endlich die bildendste Wissenschaft unter allen. Ich gestehe es gern, daß wir noch keine Philosophie in dieser Methode haben, die recht Jüngslinge bilden könnte, und die Ontologie insonderheit, die vortrefslichste Lehrerin grosser Aussichten, was ist sie, als Terminologie

GROPE

geworben! D was ware hier eine Metaphyfit in biesem Geiste burchgängig, seine Aussichten von einem Begriffe auf einen höhern auszubreiten, im Geist eines Bako, was ware bas für ein Wert! Und ein lebendiger Unterricht barüber im Geist eines Kants, was für himmlische Stunden!

Die Logik wird nichts als eine Experimental Seelenkehre der odern Kräfte, und so wird sie ein ganz ander Ding, als sie ist. Welch ein Abgrund von Erfahrungen, wie die Seele Ideen sammlet, Urtheilet, schliesset, liegt hier verdorgen, und was ist die kleine elende A. d. c. Tasel die unsre Logik enthält. Man muß immer verdergen, daß man lehren will, und nur Ideen auswecken, die in und schlasen; unsre Logik thut das Gegentheil, nichts als lehren thut sie und siehe! sie lehrt trocken und erdärmlich. — Eden hieraus leuchtets hervor, was für ein kleiner Theil in ihr entdeckt servor, was sür ein kleiner Theil in ihr entdeckt serv welch ein weit grösserer ist die Aesthetik, als eine Philosophie der Sinne, der Einbildungskraft, der Dichtung! — Welch ein grösserer, die Philosophie des eigentlichen Bonsens, worunter das Wahrscheinliche, das Phänomenon u. s. w. nur kleine Funken sind, und die die wahre Lehrmeisterin des Lebens wäre.

Eben so die Moral mit der Seelenlehre, die Ethik mit der Menschlichen Natur, die Politik mit allen Phänomenen der Bürgerslichen Haushaltung verbunden! wie schließt sich alles an, was für ein Bako gehört dazu, um dies alles nur zu zeigen, wie es in den Plan der Erziehung und Ausweckung einer Menschlichen Seele gehört! der es aussühre und selbst dahin bilde!

Die Theologie tritt hier heran, wird ein System, aber voll Philosophie eines Reimarus, so wie sie in der vorigen Klasse voll Philosogie eines Michaelis und Ernesti war. Alsdenn wird sie weder ermüden, noch vereckeln: sie wird denkende Christen und Philosophische Bürger machen — und wohl dem, der mit ihr, als Theologe, auf die Akademie geht.

Auf die Afademie geht, und fiehe da! eine Krone aller Philosophie, ben Jüngling zu erheben, baß er sich selbst bestimme, seine Studien recht einzurichten wiffe, gut lefe, hore, betrachte,

geniesse, sebe, fühle, lebe, daß er wiffe sein eigner Herr zu seyn. Welch ein Pythagoräisch Collegium! wie ein Gespräch mit sich selbst beym Schluß des Tages! Geßners Encyklopädie, mit mehr Realität durchwürzt, wäre darüber das beste Lehrbuch, und Sulzer ihm zur Seite. Jener, um die Menschliche, dieser um die gelehrte Seite bes Jünglings zu beden: jener mit dem Geist eines Roußeau, dieser eines Bako erklärt: das muß anseuren, bilden, und auf die ganze Lebenszeit anstossen!

388 H.

Ich habe mich über Sprachen nicht ausgelaffen und also nur brei Classen gesett: benn es ist besser, daß man lange auf einer Claffe bleibe, als zu geschwinde springe. Ift ber Lehrer berselbe: so ift eine folche zu öftere Beränderung nur ein Name; ist er andrer, ift seine Methode anders, so ift ber zu öftere Sprung schäblich. Ueberbem gibts bier murklich brei Stuffen in ber Natur ber Sache: bas Kind lernt nichts, als sich alles erklären, mas um ihn ift, und er sonst nur schwatzen wurde, und legt burch Reugierbe, Sinnlichkeit und Empfindung ben Grund ju allem: ber Anabe behnt sich in Aussichten und Ränntnigen der Einbildungs= kraft so weit aus, als er kann, und überfliegt das Reich der Wiffenschaften in hellen Bilbern: ber Jüngling steigt auf alles berunter, und erforscht mit Berftand und Bernunft, was jener nur übersahe. Sinn und Gefühl ist also bas Instrument bes ersten: Phantafie bes andern, und gleichsam Gesicht ber Seele: Bernunft bes britten und gleichsam Betaftung bes Beistes! Der Materie nach theilte sich jebe Stuffe wieder in brei Behältniße, Naturlehre, Menschliche Geschichte, und eigentliche Abstrafte Philosophie. 3. E. in ber erften Klasse: Naturlehre, Geschichte, Chriftlicher Catedismus. In der zweiten, Naturlehre, mit Naturhistorie und Mathematif: Geographie und Geschichte: Einleitung in die Geschichte ber Religion und Catechismus der Menschheit. In der britten Mathematit und Physit und Künste: Geographie, Geschichte und Politif: Metaphyfit, Philosophie, Theologie, Encyflopabie. Die Eintheilung ist überall natürlich. Der Physifer kann nicht ohne Mathematik und umgekehrt; ber hiftoriker nicht ohne Geographie und umgekehrt: ber Philosoph nicht ohne Religion seyn und vice versa. Das erste ist für den Sinn, das andre fürs Gesicht des Geistes und Sindbildung, das dritte für Berstand und Bernunst: so werden die Seelensträfte in einem Kinde von Jugend auf gleichmäßig ausgebessert, und mit Proportion erweitert. Das ist das Kunststüd aller Erziehung und der Glückseligkeit des Menschen auf sein ganzes Leben!

Hiezu habe ich also brei Lehrer, ober neun Lehrer, ober im höchsten Rothfall nur Einen nöthig. Das erste ift bas beste, und jeber ber breien lehrt auf brei Stuffen seiner Rlasse: bies ift von außen gut, um ihm burchgängiges Ansehen zu verschaffen; und von innen, um ihm mehr Raum ju geben, von unten auf feine Bifenschaft zu ercoliren, die mancherlei Stuffen berfelben in Gvibenz, Nothwendigkeit und Bilbung ju zeigen, Methobe bes Menschlichen Beiftes in brei Classen zu lernen, und ihm endlich, wenn er sich seinem Felbe gibt, Rube von außen und von andern Arbeiten und Berwirrungen zu verschaffen. Der Schüler wieberum wirb an eine fortgebenbe Methobe gewöhnt, fieht, bag es immer ber Lehrer ift ber vorher mit ihm Kind war, jest Knabe, jest Jungling wird, und gewinnt ihn besto lieber, indem er ihn immer beger versteben, nuten, anwenden lernt. So wird bas Gebäube ohne Berwirrung und ohne Unordnung, und da ber Bormittag vier Stunden gibt: so bleibt jeber eine übrig, und bie vierte zu einer Sprache. ganze Realschule wird also ein simpler Plan von 3. Classen, 3. Lehrern; 9. Abschnitten und 9. Hauptarbeiten, die aber viel unter sich begreifen. 1

Es ist natürlich, daß ich dazu fähige, willige, jugendliche Subjekte von Lehrern nöthig habe: Obern, die mich äußerlich unterstüßen, mit Raum, Zeit, Instrumenten, Bildern: und dem Lehrbücher. Es wäre nicht unnüß, wenn der Aufseher einer Schule selbst Schemata zu den letzten gebe, wo wir sie noch nicht gedruckt haben: gedruckt aber sind sie in gewisser Maasse nach unser Welt besser, und nach der Pothagoräischen schlimmer.

<sup>1) 3</sup>m Mic. folgt hier bie auf ber nachsten Seite abgebruckte Tabelle.

|                            | 387 1                    |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                     |  |  |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                            | Claffe 3.<br>Abfirattion | Catechismus: Sprlice: Empfind.<br>Deutsche Poesie: und Sprace:                    | Einleitung in die Geschichte der<br>Religion und Catechismus der<br>Wenschieit.         | Philosophie und Metaphysis<br>Logis, Achheis, Bonsens<br>Moral, Politis, Cthis<br>Theologie, Abschieb, Encyklopädie |  |  |
| [3u &. 386 <sup>1</sup> .] | Claffe 2.<br>Geschickte  | lebendige Geschichte aus aller Zeit<br>einzeln                                    | Gefchichte und Geographie<br>klinflich Bilder aller Böller<br>aller Zeit<br>unfrer Zeit | Geschichte und Geographie<br>politisch: Erund aller Zeiten<br>aller Bölfer<br>unfrer Zeit                           |  |  |
|                            | Claffe 1.<br>Natur       | Ordnung 1. lebendige Naturhiftorie lebendige Geschichte aus aller Zeit<br>einzeln | Orbnung 2. Naturlehre.<br>tlinftl. Mathem. }<br>\$\$9fit.                               | Drbnung 8. Raturwiffenschaft<br>feients. Rather<br>Kipfil<br>Baturlehre<br>Kinste                                   |  |  |

Best Sprachen! - Sprachen? - Es wird immer einen ewigen Streit geben, gwifden Lateinischen und Realfchulen: biefe werben für einen Ernefti zu wenig Latein, jene für bie gange Welt zu wenig Sachen lernen. Man muß alfo Studweise fragen. Ift die Lateinische Sprache Sauptwert ber Schule? Rein! Die wenigsten haben fie nothig: Die meisten lernen fie, um fie ju vergeffen. Die wenigsten wiffen fie auch auf foldem höllischen Wege in ber Schule felbst: mit ihr geben die beften Jahre bin, auf eine elende Beise verdorben: fie benimmt Muth, Genie und Ausficht auf Alles. Das ift also gewiß, daß a) feine Schule gut ift, wo man nichts, als Latein lernet; ich habe ihm zu entweichen gesucht, ba ich brei völlig unabhängige Realklaffen errichtet, wo man für bie Menschheit und fürs gange Leben lernet; b) bag teine Schule gut ift, wo man nicht bem Latein entweichen fann: in ber meinigen ifts. Wer gar nicht nothig batte, Latein ju lernen, batte Stunden gnug, in bem mas gezeigt ift und gezeigt werben foll; c) bas feine gut ift, wo fie nicht wie eine lebenbige Sprache gelernt wird. Dies foll entwidelt werben.

Man lobt das Kunftstück, eine Grammatik, als Grammatik, als Logif und Charafteristik des Menschlichen Geistes zu lernen: schön! Sie ists, und die Lateinische, so sehr ausgebildete Grammatik ist dazu die beste. Aber für Kinder? die Frage wird stupide. Welcher Quintaner kann ein Kunststück von Casidus, Deklinationen, Conjugationen und Syntaxis Philosophisch übersehen? Er sieht nichts, als das todte Gebäude, das ihm Quaal macht; ohne Materiellen Ruten zu haben, ohne eine Sprache zu lernen. So quält er sich hinauf und hat nichts gelernt. Man sage nicht, die todten Gedächtniß Eindrücke, die er hier von der Philosophischen Form einer Sprache bekommt, bleiben in ihm, und werden sich zeitig gnug einmal entwickeln. Nicht wahr! kein Mensch hat mehr Anlage zur Philosophie der Sprache, als ich, und was hat sich aus meinem Donat je in mir entwickelt?

Beg also das Latein, um an ihm Grammatik zu lernen; hiezu ift keine andre in der Welt als unfre Muttersprache. Bir

BESCHEDEN

lernen biese bumm und unwiffend: burch sie werben wir klug im Sprechen und schläfrig im Denken: wir reben frember Leute Worte und entwöhnen und eigner Gebanten. Bas für Geschäfte hat hier bie Unterweisung und welches ware früher, als bieses! Die gange erfte Rlaffe von Naturhiftorie ift ein lebendig Philosophisches Borterbuch ber Begriffe um uns, fie ju erklaren, ju verftehen, anguwenben: ohne Bedanterei der Logik, ohne Regeln der Grammatik. Die ganze erfte Klaffe Ber Geschichte ift Uebung in ber leichteften, lebenbigften Syntagis, in ber Erzälung bes hiftorischen Styls. Die ganze erste Rlaffe für die Empfindungen ist Rhetorit, erste Rhetorit ber Sprachenergie: alles lebenbige Uebung. Nur fpat, und wenig aufschreiben; aber mas aufgeschrieben wirb, sei bas lebenbigste, befte, und mas am meiften ber Ewigkeit bes Gebachtnißes murbig ift. So lernt man Grammatif aus ber Sprache; nicht Sprache So lernt man Styl aus bem Sprechen: aus ber Grammatif. nicht Sprechen aus dem fünstlichen Styl. So lernt man bie Sprache ber Leibenschaft aus ber Ratur; nicht biefe aus ber Runft. So wirds Gang, erft fprechen b. i. benfen, fprechen b. i. ergablen, sprechen b. i. bewegen ju lernen; und wozu ist hier nicht ber Grund gelegt! Die erfte Rlaffe ber Sprache sei alle 1 Mutterfprache, die fich mit ben vorigen zusammenschlingt, und immer Gine Arbeit auf Gine Seele fortfete. Der Lehrer lehre benten, erzählen, bewegen: ber Schüler lerne breies: so lernt er sprechen: biese Rlaffe ift also nicht von ben 2 vorigen, ber ersten Ordnung durch alle Die Wiederholung und Methode bes 3. Rlaffen unterschieden. Lehrers ift icon Sprachübung.

Aus biefer erften Ordnung des Sprechens folgt in der zweiten, das Schreiben: und also der Styl. Laß den Schüler die Erfahrungen und Bersuche, die er sieht, in aller Wahrheit aufschreiben: die Bilber der historie und Geopraphie in allem ihrem Lichte aufschreiben: die Einleitung in die Geschichte der Religion und Menschheit in aller Stärke aufschreiben: und er hat

<sup>1)</sup> L .: also

<sup>2) 2.:</sup> ber

alle lebungen ber Schreibart, weil er alle ber Denfart hat. Er lernt zwar freilich bamit nicht Sachenlofe edle Briefe, Chrien, Berioben, Reben, und Turbatverse machen, bie bei aller Ordnung noch Turbatverfe, bei allen Materialien Schulchrien, bei aller Runft ber Benbung, linfe Berioben, bei allem Befchrei falte Reben bleiben; aber er lernt was Beffers: Reichthum und Genauigfeit im Bortrage ber Bahrheit: Lebhaftigfeit und Evibeng, in Bilbern, Geschichten und Gemälben: Stärte und unaufgebunftete Empfindung in Situationen ber Menschheit. Jene erfte Methode verbirbt in Briefen, Reben, Berioben, Chrien und Berfen auf ewig: fie verbirbt Dentund Schreibart: gibt nichts, und nimmt vieles, Bahrheit, Lebhaftigfeit, Starte, furg Ratur: fest in feine gute; fonbern in hundert üble Lagen, auf Lebenszeit, macht Sachenlose Bedanten, gefräuselte Beriobiften, elenbe Schulrhetoren, alberne Brieffteller, von benen Deutschland voll ift, ift Gift auf Lebenszeit. Die meinige lehrt alles, indem fie nichts zu lehren scheint: fie ift bie bilbenbfte Rlaffe bes Style, indem fie nichts als ein Regifter andrer Rlaffen ift, so wie auch würklich bie Worte nur Register ber Bebanten find. Sie gewöhnt alfo bagu, nie Gins vom andern au trennen, noch weniger fich auf eins ohne bas andre mas einaubilben, und am wenigften, bas Gine gegen bas anbre gu verachten. Mit ihr erspart man unendlich viel Beit, unnute und unmögliche Mühe, die auf jedem andern Bege fenn muß, thut mit Einem, was nicht burch 7. gethan werben [tann] 1, bilbet Gachenreiche Röpfe, indem fie Worte lehret, oder vielmehr umgefehrt, lehrt Worte, indem fie Sachen lehret, bilbet ben Philosophen, indem fie ben Naturlehrer unterrichtet, und hebt also zwischen beiben ben emigen Streit auf: bilbet ben Schriftfteller ber Ginbilbungstraft, indem fie aus ber Geschichte und Weltfarte unterrichtet, und bebt also gwischen Beiben ben ewigen Streit auf: bilbet ben Redner, indem fie ben Philosophen ber Menschheit?

<sup>1) &</sup>quot;tann" von G. Miller im Difc. zugefett.

<sup>2)</sup> ausgelaffen: "bilbet,"

und hebt also zwischen Beiben ben ewigen Streit auf. Der Logiker und der Naturerklärer wird Sins: was er ursprünglich auch ist, und in den Tsirnhausens, Pascals, Wolfen, Kästners und Lamberts war. Der Geschicht- und Schönschreiber wird Sins, was er ursprünglich auch war, da die Herodote, Xenophons, Livius, Repos, Boccaze, Macchiavells, Thuane und Bosvets, Hume, und Binkelmanns galten. Der Nedner ins Herz und der Nedner über Situationen der Menschheit wird Sins, was er auch war, da die Platone und Demosthene, die Catonen und Siceronen, die Bosvets und Bourdaloue und Noußeaus, u. s. w noch sprachen. Da war im ersten Fache noch keine Baumeistersche Logik, im zweiten keine Gatterische Historienkunst, im dritten keine Aristotelische oder Lindnersche Rhetorik vorhanden. Da lernte man beschreiben, erzählen, rühren, dadurch daß man sahe, hörte, fühlte!

Die britte Rlaffe wird hier eine Philosophische Rlaffe bes Styls. wie es icon ihre Arbeiten mit fich bringen, bie nichts als Philoforbie find. Nichts in ber Welt ift schwerer, als Runft und Sandwert zu beschreiben: wie gut muß man gesehen haben! wie gut sich auszubruden wiffen! wie oft feinen Styl wenden, Worte fuchen, und recht fürs Auge reben, damit man begreiflich werbe! baju führt bie erfte Ordnung - ju einer Gattung von Styl, bie gang vernachläßigt wirb, zu einer Gattung, in ber bie Halle's so elend find, zu einer Gattung, die für alle am nöthigsten ist, für Raufmann und Sandwerfer, für Mann von Geschäften und Erfahrungen, für Alle. hier ift Gellert elend, wie es Mai burch fein Beispiel zeigt: und hier ift boch bie mahre Rugbarkeit und Burbe ber Schreibart, in unfrer Sachen = und Politischen = und Commerg = und Defonomischen Welt, vom Staatsminister, bis jum Projektmacher; vom Mühlenschreiber bis jum Praktischen Philosophen, vom handwerker jum Raufmann. hier zeigt fich bie rechte Burbe, in welcher z. E. ein Baumeister, ein ebler Dechanikus, ein Raufmann, wie S., und ein Staatsmann reben, ber nicht wie in Regensburg schreibt. hier find wir Deutsche mit unsern Rreis - und Staatsgeschäften, mit unsern Dekonomie und handelsbüchern, mit unfern Bütters und Eftors, noch so fehr hinten: hier muß ber Jüngling anfangen, und vollfommen werben.

Dasselbe bezieht sich auf die zweite und dritte Klasse bieser Materie; wo er in allen Arten der Realität — von Politik dis zur Philosophie Unterricht erhält, und hier eben wird die Rhetorik in ihrer großen Allgemeinheit erst ofsendar. Beschreibungen von Künsten und kactis: Beschreibungen von den Gründen einer Situation, d. i. Politik und denn Raisonnement dis zu allen Gattungen der Abstraktion: o wie viel Arten des Styls mehr, als unser Redekünste geben. Bortrag in Metaphysik, Logik, Aesthetik, Bonsens, Moral, Sthik, Politik, Theologie; allemal in ihrem Umsange — Gott! welcher Reichthum, Berschiedenheit, Menge an Materien und Formen! Und endlich von Allem aus Philosophische Blide auf Sprache und Alles! = Das ist Styl der Muttersprache und sonst nichts in der Welt!

Jeber Lehrer legt in seiner Classe ben Grund zu ben Materialien bazu; die Aufficht und Correttur berfelben gehört bem Inspektor. So lernt er jeben Schritt ber ganzen Schule, jebes Berbienst jedes Lehrers, jedes Talent jedes Schülers, und jeden Fortgang jedes Talents berfelben in vollem Maasse, und nicht burch Behorchen ber Lektionen, nicht burch Berichte ber Lehrer, nicht burch falsche vage Exploratorien und Examina, sondern durch Proben und Effette tennen. Der Lehrer hatte nichts zu thun, als bie Schüler bazu anzuhalten, und ber Inspektor, bem Lehrer Plan ober Lehrbuch ju geben: alles thut sich von felbst, ohne Bitterkeit, Musterungsbegierbe und herrschsucht. Die erfte Klaffe, die nicht schreibt, sonbern sich nur übt, zeigt biese Uebungen kindlich auf und erzählt besto mehr: bas ift beger, als Paranetische und Betstunde: bas ift das Jugendliche Wettspiel feuriger Kinder. Eine allgemeine Berfammlungsftunde ber Lehrer und Schüler, mo bie murbigften hervorgezogen, die unwürdigen gesichtet, und eben dadurch auch den Lehrern Aufmunterungen gegeben werben. Gine freundschaftliche Stunde monathlich unter Lehrern, wo man nicht betet, sonbern fich bespricht, sich freuet, aufmuntert, ergötzet, als Mitarbeiter in einer

Ernte! — Eigentliche Rhetorif und Boetif als Kunft, ift noch nicht hier, fie wird fpäter hinten kommen! —

Man fiehet, daß ber Lehrer in jeber Stunde Materialien gibt; ber Schuler fie ju Saufe, ober in ber letten Biertheilftunbe ausarbeitet: und ber Inspektor hat wöchentlich neun ober wenigstens 6. Stunden nöthig, um alles ju boren, ju lefen, ju beurtheilen. Ran begreift, daß eben bamit ein gar zu groffes Quantum von felbft megfalle. Daraus wird wechselsweise eine Geschichte ber Arbeiten gemacht, wie die Geschichte ber Memoirs ber Afabemie: die bleibt bei ber Schule. Die Angahl der Corretturen wird jedem Schüler, und ber Reftor mablt nur bie Deifterftude, um jum Denkmal und zur Berewigung ber Guten im Archio ber Schule aufbehalten zu werben. Es verfteht fich, daß die Berügten Faulen eben so gut im Archiv ber Schule, wie auf ber Rolle bes Censors mit einer Note aufbehalten werben; nur bag bies jedes mal nur bas britte mal geschieht. Um Examen, bas jährlich einmal öffentlich ift, wird biefe Geschichte ber Afabemie laut und zur feierlichsten Stunde vorgelefen: ber Lehrer hat eine in seiner Rlaffe, wenn er will; die von ber Schule, bleibt bei bem Reftor, um auch äußerliche Ungezogenheiten ber Schülerrache ju verhüten. Der Rettor ift felbft ber Sefretar bavon, ber es monatlich aus ben Uebungen heraus. gieht, und in ben Bersammlungen vorlieset.

Nach der Muttersprache folgt die Französische: denn sie ist die allgemeinste und unentbehrlichste in Europa: sie ist nach unsrer Denkart die gebildetste: der schöne Styl und der Ausdruck des Geschmacks ist am meisten in ihr gesormt, und von ihr in andre übertragen: sie ist die leichteste, und einsörmigste, um an ihr einen Praegustus der Philosophischen Grammatik zu nehmen: sie ist die ordentlichste zu Sachen der Erzählung, der Bernunst und des Raisonnemens. Sie muß also nach unsrer Welt unmittelbar auf die Muttersprache solgen, und vor jeder andern, selbst vor der Lateinischen vorausgehen. Ich will, daß selbst der Gelehrte bester Französisch, als Latein könne!

Drei Claffen gibts in ihr: die erste hat zur Hauptaufschrift Leben; die andre Geschmad, die britte Bernunft — in allem

ber entgegengesetzte Beg von unserer Bilbung, die tobt anfängt, Bebantisch fortgeht und murrisch endigt. Es muß ein Frangösischer Lehrer bafenn, ber fpreche, Gefchmad und Bernunft habe; fonft fei er von allem entnommen. Das erfte Bort bieg Leben, umb bas erfte Gefet also; bie Sprache foll nicht aus Grammatit, sondern lebendig gelernt werben; nicht fürs Auge und burchs Auge ftubirt, sonbern fürs Dhr und burchs Dhr gesprochen, ein Gefet, Ich weiß, was ich mir für verwünschte bas nicht zu übertreten ist. Schwürigkeiten in ben Weg gelegt, aus Büchern, mit bem Auge, ohne Schall und Bestigkeit sie zu verstehen und zu verstehen glauben: ba bin ich mehr als ein Unwissender. Die erste Sprache ift also eine Blapperstunde. Der Lehrer spricht mit bem Schüler über bie bekanntsten Sachen bes gemeinen Lebens, wovon überbem bie erste Orbnung handelt. Der Schüler tann fragen, ber Lehrer muß ibm antworten, und fich nach ihm richten. Ein Schüler bat nach bem anbern Freiheit, (aber nur im zweiten Theil bes Curfus) Materien vorzuschieben; nur alle weitere Methobe, Lehre, Frage, Ausbruck bleibt bem Lehrer. So wird ber Schüler ein lebendig Gefpräch und wie schön ist, wenn er bas wird und ist: benn ist er auf ewig auf bem besten Wege. Nichts als eine kleine Geschichte wird bei dieser Klasse gehalten, nach ber sich alsbenn ber Inspektor richtet: beffen Stunde hier, wie bort, eine Stunde findischer Babillards ift; aber für ihn eine Stunde senn muß, der er grug thun fann: sonft ift Alles aufgehoben.

Die 2. Französische Klasse spricht und lieset; mit Geschmad für die Schönheiten und Tours der Sprache: hier sind Bosvets und Fenelons, Boltaire und Fontenelle, Roußeaus und Sevignes, Credillons und Duklos Leute für den Geschmad der Sprache, der Wißenschaften, des Lebens, der Schreibart. Hier wird gelesen, das Buch geschlossen und geschrieben; also gewetteisert. Hier werden alsedenn die Schönheiten der Sprache recht erklärt und gehäuft, um einen Originalen Französischen Styl zu bilden. Uedung und Gewohnheit ist überall Hauptmeisterin, und so wie das Lehrbuch der Classe ein Auszug aus Büssons, Rollets, und allen Geschichten und ein Catechismus

ber Menschheit aus Roußeau u. f. w. ist: so ift bas Geschichtbuch ber Claffe nichts minber, als ein Wetteifer mit biefen groffen Leuten.

Drittens und endlich kommt die Philosophische Grammatik ber 393 M. Bei ber Muttersprache hatten wir wenig Bücher; aber wir konnten fie, eben weil es Muttersprache war, lebendig felbst ableiten und bilben. hier haben wir nicht blos gute Bücher, Reftauts, b'Urnaubs, Duflos, Desmarais, fonbern bic Grammatik ift auch bie leichteste unter allen Sprachen. Sprace ift einförmig, Philosophisch an fich schon, vernünftig: ungleich leichter als bie Deutsche und Lateinische, also schon sehr Bubem hats auch ben Vorzug, wenn man an ihr Philosophische Grammatit recht anfängt, daß ihr Genie zwischen ber Lateinischen und unfrer steht: von biefer wird also ausge= gangen und zu jener zubereitet. Dies Studium ift hier also am rechten Orte, angenehm und bilbend: es fagt die Mängel ber Sprace, wie ihre Schönheiten: es verbindet Lesungen und Uebungen über bie Berte ber groffen Autoren felbft. Es übet fich im Rechanischen, Physischen, Pragmatischen Styl, indem uns bie Frangofen, in allem, in ihren Politischen, Physischen, Mechanischen Berten fo fehr überlegen find: übet fich in ber Beschichte, wo bie Frangösische Sprache bie meisten feinen Unterschiebe in Zeiten, Fluß in Bilbern, Reihe von Gebanken u. f. w. hat: übet fich in ber Philosophie, in ber bie Frangofische Sprache ben meisten Schwung genommen: und thut zu allem die Urtheile der Critifer, der Frerons und Boltaire und Clements hingu, um auch bie Sprache ber Frangosischen Critik lebendig zu lernen. Aus allem kommen Proben an ben Direktor, ber biefe Sprache also nach aller Feinheit verfteben muß; ober ber Zweck ift verloren. Dies ift Eins von ben Mitteln, woburch die Schule brilliren muß, und ohne ihr Wesen ju verlieren, und falich ju brilliren. -- - Jest follte die Italicnische Sprache folgen, bas Mittel zwischen ber Französischen und Lateinischen, insonderheit für ben Abel, die Renner von Geschmad. und die, die sonst nicht Lateinisch lernen, unentbehrlich; die Ausficht ist aber zu weit — ich komme aufs Latein.

Warum foll man bei bem eine Ausnahme machen, um es nur tobt und veredelt lernen ju wollen? Es ift eine tobte Sprache! But! Siftorifch = Bolitisch = Nationaltodt; aber litterarisch lebt fie; in ber Schule fann fie leben. Aber fo wird fie nicht rein und Claffifch gesprochen? warum nicht? wenn es ber Lehrer spricht, wenn er nur Sachen mahlt, über bie es lohnt, Latein ju fprechen, warum nicht? und benn, gibt Natur und Fluß und Genie und Rern ber Conftruftion, und lebendige Berftanblichfeit ber Lat. Sprache nicht mehr, als bas Schattenwert weniger reinen Worte und Phrases? und werben nicht mehr Zwede in ber gelehrten Republit erreicht, wenn ich Latein fann, um zu fprechen, zu lefen, ju verfteben, ju fühlen: als ju Bortfichten, ju feilen, ju madlen? Und ifts nicht endlich Beit, von biefer Gucht hinmeg zu lenken, und das Studium ber Lateinischen Sprache würdiger zu machen? Die Wieberherstellung ber Wiffenschaften fing fich in Italien an: bies Land fpricht beinahe Latein, indem es Stalienisch fpricht; Dhr und Bunge find Latein: bas tonnte bie Sprache aboptiren. Die Lateinische Sprache hatte in ben Klöftern bie Wiffenschaften und Religion erhalten: fie ichien von beiben und insonderheit ber letten alfo untrennbar. Italien fonnte alfo feine Reihen von Biba's und Sannagars haben, in benen wenigftens die leichte holbe Italienische Ratur, die holbe Musit ber Sprache u. f. w. gu feben find: inbeffen hat boch ichon, wie jeder weiß, und ber Autor über die Ital. Liter. gezeigt hat, diese Sprache viele Jahrhunderte burch fehr baburch verlohren; fie hat Anagrammatiften und Critifer gezält, und ben groffen Beift aufgehalten, ber in Stalien ichlaft. Bas geht bies alles uns entfernte Deutsche an? wohlan alfo! mit unserer eignen, Nordischen, Driginalsprache fei.

Die erste Lateinische Klasse spät, weit nach der Muttersprache, hinter der Französischen und selbst Italienischen, wenn es senn fann. Sie sange zwar nicht mit Sprechen (denn das Genie ist zu verschieden!) aber mit lebendigem Lesen an, in Büschings Buch, wenn es nur Originallateinischen Perioden hat, oder in den historselect. oder im Cornel. Nepos, oder wo es sei. Nur lebendig,

um ben ersten Lat. Eindruck stark zu machen, den Schwung und bas Genie einer neuen, der ersten Antiken Sprache recht einzupflanzen, und also wahre Lateiner zu bilden. Hier wird nichts geplaudert, von Seiten der Schüler; und der Lehrer spricht nur immer als Lektion, lebendige Lektion, rein und vorsichtig. Aber viel wird gelesen, immer Eindrücke, lebendige Bemerkungen, eingepflanzt: hier ist also die erste Classe was dei der Französsischen die zweite war; aber wie viel Borschritte hat nicht auch der Schüler schon?

Die zweite Klasse fährt schon gelehrter fort, übt sich in allen Arten bes Styls, und schreibt also. Da find Livius, und Ciceronen und Salluftius und Curtius u. f. w. mas für eine neue Belt von Reben, Charafteren, Geschichtschreiberei, Ausbruck, Soflichfeit, Staatswelt! wenig wird überset! benn bies wenigstens nicht hauptzwed! aber alles lebenbig gefühlt, erklärt, Rom gefeben, bie verschiednen Beitalter Roms gesehen, bas Antike einer Sprache getoftet, Antifes Dhr, Geschmad, Bunge, Geift, Berg gegeben: und Allem nachgeeifert! Welch Gymnafium! welche schöne Morgenröthe in einer Antiken Welt! Welch ein Römischer Junghier also kommt Antike historiographie, ling wirb bas werben! Epistolographie, Rhetorit, Grammatif! Man fieht, wie übel, baß man die Rhetorik fürs einzige nimmt! Die antike Abetorik mit ber Modernen verwechselt! Die Antike hiftoriographie nicht erklärt, bie Epistolographie zum Mufter nimmt, und überhaupt Grammatik einer Antiken Sprace nicht von ber Mobernen unterscheibet. hier wird alles unterschieden, lebendig gefostet, nachgeeifert! in bieser Rlaffe muß fich ber Lat. Styl bilben!

Die dritte folgt: und hier die Poeten: Lufrez und Birgil, Horaz und Dvid, Martial und Juvenal und Berfius, Catull und Tibull. Hier ist das gröste Feld, antise Schönheit, Sprache, Geist, Sitten, Ohr, Regiment, Berfassung, Wissenschaften zu fühlen zu geben. Hier keine Nacheiserungen; es sei denn, wen die güldne Leier Apolls selbst weckt; aber viel Gefühl, Geschmack, Erklärung. Auf dieser Klasse sind die Blumen und die Krone der Lateinischen

Sprache: die Birgile und Horaze, die Ciceronen in ihrer Philos. und höchsten Rede, die Pliniusse und Tacitus: die größten Muster also Antifer Poetif und Poesse, Antifer Rhetorif und Rede, Antifer Politif und Naturhistorie — welche Welt, wahre Gelehrte, Weise aus der Alten Welt, Kömische Sachgelehrte zu bilden, die die Kömer fennen! Wie viel habe ich selbst noch auf solche Art zu studiren!

1. roigh may!

Griechisch endlich, ift bas unter ben Untiten, mas Frangofisch unter Modernen war. Auch ber bloffe Theologe fängt nicht mit bem Lateinischen Testament und ber Sällischen Grammatit [an], sondern mit einer Reellen Grammatit, beren wir viele haben, und fo gleich mit Lefen bes herobots, Xenophons, Lucians und homers. Bohlverstanden in einem Cirfus von Zeit, Fortschritten und Bigenichaften! Sier ift die mahre Blume bes Alterthums in Dichtfunft, Geschichte, Runft, Weisheit! Welcher Jüngling wird hier nicht, ber bie Lateinische Sprache burchschmedt, höher athmen und fich im Elyfium bunten. Drei Claffen gibts hier: ich bin aber noch ju wenig mit mir felbft über Methode einig, um fie genau zu bestimmen. Um sichersten, daß fie fich nach bem Latein richten: in ber erften viel gelefen, in ben Berobots und Renophons und Lucianen, ober im erften allein. In ber zweiten viel gefchmedt und bemerkt, in allen Profaifden Gattungen. Im britten ber gange Griechische Beift gekoftet, in Poefie und was bem anbangt. Es schabet nichts, bag biefe in ber Geschichte vorausgegangen ift: benn in ber Geschichte bes Geiftes nach unfrer Zeit, Welt, Sitten, Sprache geht fie nicht voraus: querft genommen verbirbt fie fo gar: da gegentheils hinten nach erscheinend, alles auf fie bereitet und einladet, wie blühende Kinder auf ihre blühendere Mutter! D wer hier ein Kenner ber Griechen wäre.

In der Hebr. Sprache möchte ich mit Michaelis einig seyn, sie gar nicht, oder wenigstens müßte sie mit der kleinsten Auswahl getrieben werden, gleichsam der innigste Kreis eines Bythagoras. Sie komt also sehr spät, und wird blos als Orientalische, Botanische, Poetische Sprache eines Buchs oder einer Sammlung

wegen getrieben, die vortreflich ift. Dies ganze Studium ift Philosophie: bie Sprache geht zu sehr ab, als fie sprechen, in ihr schreiben zu können, aber als Drientalische Natur und Rationalbenkart betrachtet — welch eine Belt! Dofes fangt an, und wir lernen seine Lieber selbst wie Rinber — von Abraham bis Moses . wird lebendig zu lesen gesucht: 3a= cobs Lobgefang und Mirjam wird ftubirt: Mofes Leben und Republik ftubirt, erklärt und so weit muß man gekommen senn, um auf Akabemie zu wanbern. Wer weiter will, geht Josua und die Richter burch, fängt bie Samuelis an, und geht jest an die Psalmen, Jesaias und einige Propheten: fährt in ben Königen fort, und geht mit einer Auswahl ber Propheten und Pfalmen weiter: mit einigen Büchern Ezechiel, Daniel, Malachias, Esra, Nehemia, Esther zu endigen ist kaum nötbia. —

hier ist eine Tabelle ber Klassen ber Sprachschule: Deutsche Sprache hat Borsprung, Französische folgt; Italienische bei manchen: bei anbern Lateinische, Französische, Ebräische.

Mijo

| ı |                                  |                                |                            |               |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|
|   | Franz. Klaffe.<br>Erste Ordnung. | Lat. Alaffe.<br>Erfte Orbnung. | Griechische Erfte Orbnung. | Bweite Gr. Di |
|   | Zweite Deutsche.                 | Zweite Frangölische.           | Bweite Latein.             | Dritte Late   |
|   |                                  | Dritte Deutsche.               | Dritte Frang.              | 3weite 3ta    |
|   |                                  |                                | Erfte Stalien.             | Repitit. des  |
|   |                                  |                                |                            |               |

Deutsche Rlaffe. Erfte Ordnung.

Man fichet mit Fleiß nur zwei Stal., 2. Gr. Claffen; benn beibe find fich an Subjetten entgegen. Rur eine Bebr., benn fie ift die lette, Philof., eingeschränkteste Sprache; und ihr Anfang ift leicht; fo wie ihr schwerfter Fortgang jum Glud blos Afab. ift, nicht Scholaftisch ift. Frangofisch hat 4. Rlaffen, benn es muß immer fortgefest werben: Lat. nur brei: Deutsch fünf, benn es bauret fo lang, als Unterricht in ben Wiffenschaften bauret, und ift nach unfrer Methobe unabtrennbar von ben Gebanten. Die erfte Deutsche Rlaffe coincibirt mit ber erften Ordnung ber 3. erften Rlaffen, und fodert feine Besonderheit, als die Correftur bes Lehrers. Die zweite Schichte, wo die Frangofische anfängt wills, und bas bis jur Griechischen Schichte: bas find täglich 3. Stunden, wovon die eine zwei, die andere 3., die 3te 4. Absonderungen hat. Die Bebräische Schichte fällt auf 2. Stunden bie Woche, etwa Mitwoch und Sonnabend mit 5. Abtheilungen. Und fo find mit allen biefen Spracharbeiten täglich 3. und Mitwoch und Sonnabend eine Stunde besett, mit ben vorigen 3. jufammen abbirt find täglich 6., Mitwoch und Sonnabend eine nach Mittage, und bas ift auch ber Raum ber Schule.

Sier ift alfo Saupttabelle bes Bangen :

| -        | 7-8                       | 8-9                | 9-10              |
|----------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Orbn. | Ratechifm. etc. Abstratt. | Lebend. Weschichte | Leb. Dat. Sifter. |
| 2. Orbn. | Befchichte u. Beogr.      | Naturlehre         | Melig.            |
| 3. Orbn. | Naturwiffen               | Philosoph.         | Beich. u. Beogr.  |
|          | Sprad                     | jenschule          |                   |

| 10-11               | 2 - 3         | 3-4          | Mitre. u. Sonn.   |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Erfte Franz. Rlaffe | 2 te Dentiche | 3te Deutsche | Sebr.             |
| Erfte Lat. Rlaffe   | 2te Frang.    | 3 te Frang.  | Gr. n. 3tal.      |
| Erfte Gr. ob. 3tal. | 2 te Lat      | 3 te Lat.    | Deutich u. Grang. |

Co mechfeln, Lehrer, Schüler, Arbeiten, ab, alles!

Daß die Schule so möglich National und Provinzialfarbe bekomme, versteht sich, und bas in Religion, Geschichte, Geographie, Naturhistorie, Politik, Baterlandsgegenden u. f. w. daß dies aber

<sup>1) 3</sup>m Dic : Baterlandsgegegenben (Baterlanbegegenftanben?)

nicht mehr, als Farbe seyn muße, versteht sich eben so sehr: benn ber Schüler soll für alle Welt erzogen werben. Die Ritterklassen sind Reiten, Zeichnen, Fechten; sie sind vor 7. um 11. ober nachmittag um 4. ober endlich Mittwochen und Sonnabend. Sonnabend nach Wittag bleibt wenigstens ganz von Scholastischen Arbeiten leer!

Aber Ausführen? und warum könnte ich eine solche Stiftung nicht ausführen? Wars den Lykurgen, Solonen möglich, eine Republik zu schaffen, warum nicht mir eine Republik für die Jugend? Ihr Zwingels, Calvins, Dekolampadius, wer begeisterte euch? und wer soll mich begeistern? Sifer für das Menschliche Beste, Größe einer Jugendseele, Baterlandsliebe, Begierde auf die würdigste Art unsterdlich zu seyn, Schwung von Worten zu Realien, zu Etablißes wens, lebendige Welt, Umgang mit Grossen, Ueberredung des Gen. Gouverneurs, lebendiger Vortrag an die Kampenhsausen, Gnade der Kaiserin, Neid und Liebe der Stadt! - D Zweck! grosser Zweck, nimm alle meine Kräste, Sifer, Begierden! Ich gehe durch die Welt, was hab' ich in ihr, wenn ich mich nicht unsterblich mache!

Ich schiffete Kurland, Breußen, Dännemark, Schweben, Norwegen, Jütland, Holland, Schottland, England, die Niederlande vorbei, die nach Frankreich; hier sind einige Politische Seeträume. Kurland, das Land der Licenz und der Armuth, der Freiheit und der Berwirrung; jest eine Moralische und Litterarische Wüsste. Könnte es nicht der Sis und die Niederlage der Freiheit und der Bischenschaft werden, wenn auch nur gewisse Plane einschlagen? Wenn das was dei dem Abel Recht und Macht ist, gut angewandt, was dei ihm nur gelehrter Luxus ist, auß Grosse gerichtet würde? Bibliothet ist hier das Erste, es kann mehr werden, und so sei es mir Borbild und Muster der Nacheiserung und Zuvorsommung. Auf welche Art wäre dem Lieständischen Abel beizusommen zu grossen guten Anstalten? dem Kurländischen durch Freim. , dem Lieständischen, durch Shre, Geistliches Ansehen, gelehrten Ruhm, Nupdar-

<sup>1) &</sup>quot;Freimäurer-Loge" stedt hinter ber im Misc. undeutlichen Abtürgung, nicht, wie in L. steht: "Freimulthigkeit."

Berbers fammtl. Berte. 1V.

Also zur Berbegerung des Lyceum, also zur Unichaffung eines Physischen Rabinets von Natursachen und Instrumenten, also zur Errichtung neuer Stellen zum Zeichnen, und ber Französischen und Italienischen Sprache u. f. w. Der gute Umgang zwischen ben Predigern im Kurland sei mir auch Borbild! = = Was für ein Blid überhaupt auf diese Wegenden von West = Norden, wenn einmal der Geist der Kultur sie besuchen wird! Die Utraine wird ein neues Griechenland werden: ber ichone himmel biefes Bolfs, ihr luftiges Wesen, ihre Musikalische Natur, ihr fruchtbares Land u. f. w. werben einmal aufwachen: aus fo vielen kleinen wilben Bölfern, wie es die Griechen vormals auch waren, wird eine gesittete Nation werben: ihre Gränzen werden sich bis zum schwarzen Meer hin erstreden und von dahinaus durch bie Welt. Ungarn, diese Nationen und ein Strich von Polen und Rußland werden Theilnehmerinnen biefer neuen Kultur werben; von Nordwest wird biefer » Beift über Europa geben, bas im Schlafe liegt, und baffelbe bem Beifte nach dienstbar machen. Das alles liegt vor, bas muß einmal geschehen; aber wie? wenn? burch wen? Bas für Samenförner liegen in bem Beift ber bortigen Bolfer, um ihnen Mythologie, Poefic, lebendige Multur zu geben? Rann die Katholische Heligion ihn aufweden? Nein, und wirds nicht nach ihrem Zustande in Ungarn, Polen u. s. w. nach dem Toleranzgeist, ber sich auch selbst in dieser und der Briechischen Religion mehr ausbreitet, nach bem anscheinenden Mangel von Eroberungen, ben biefe Religion mehr machen fann. Bielmehr werden also unfre Religionen mit ihrer Tolerang, mit ihrer Berfeinerung, mit ihrer Anrudung an einander zum gemeinschaftlichen Deismus einschlafen, wie die Rönnische, bie alle fremde Götter aufnahm: die brausende Stärke wird einichlafen, und von einem Winkel ber Erbe ein anbres Bolf erwachen. Was wird dieses zuerst senn? Auf welche Art wirds gehen? was werben die Bestandtheile ihrer neuen Denkart seyn? wird seine Rultur blos off ober befensiv im Stillen geben? mas ifts bas eigentlich in Europa nicht ausgerottet werben kann vermöge ber Buchbruckerei, jo vieler Erfindungen und ber Denfart ber Nationen?

•

411].

Anne mer ihre alles mes mur terber man der som der nonnarriane Bak, und der Lucione verlähren fabrenindere 🔧 fean man min herrer gan Borres annoider. Hist itribund auf eine Kultur des Laufs durgenann die fin fa febr deuatre i De wird men mehr die Bulle die mit mir in Bechaben erigen tie Newton: de mus men men men dem Gent anne Montandadada feben : mit der femiliem dener durufterne farieden und Beitrate Glief feder, die Ihr der errfen in finden. In undem Japa hunden die fen frame und biede Mannehame und Maderi find der eine Kaisens von kurftand der die war der Schwade ibres Gelegbuche festen farm, mit Folianer den Klime von Breufenund wer weiß wege der gesembirent seine in der Keinden bereitet. Hier mil ich eines verfüchen. Stillene Annein Beilagen, Rerfweitelieben, Willias Simmunum veres feine Geichichte der Rollem fall mit Gedenstrud feine, die ich funder: Montesquieu nach dem ich dente und mentaltens breche. Dis Geles buch ber Raiberin menigetens Einfoffung meines Budes, über bie mabre Rultur eines Bolle und infanderbeit Ruglande. [I.] Borinn Die mabre Cultur beftebe? mitt blos im Gelege geben, sonbern Sitten bilden : was Gefege ohne Sitten, und fremdange nommne Grundiage ber Grieg: obne Ginen find? Do bei Huft lands Gefergebung Chre bas erfie fenn fonne? Bild ber Ration? Ihre Jaulbeit ift nicht fo boie, wie man fir beidreibt; naturlich, war bei allen Rationen und Schlaf jum Aufwachen. — ihre Rachahmungssucht — ihre Leichtigkeit wie in allem ber Saame jum Guten liege? wie er aufauweden fei? was ibn ver hindre? Weg zur allmälichen Freiheit. Bas eine plopliche ichaben tonne? Weg jur allmälichen Ginrichtung? Was ple gliche Colonien, Borbilber u. f. w. ichaben fonnen? Was die Deutschen geschabet haben? Bortreflichfeit guter Anordnung, Die über Gejege und Hofbeispiele geht. Ginrichtung des Aderbaues, der Jamilien, ber Baushaltungen. Der Dependeng ber Unterthanen, der Abgaben, ihrer Lebensart. Einige Borschläge für die neue Dekonomische Geschichaft, die mehr ben Geift ber Defonomie in Ruftland betreffen.

Dag anbre Länder und felbst Schweben nicht immer Borbilber feyn Bom Lugus. Dag Befehle hier nichts machen tonnen. fönnen. üble Folgen in Riga. Daß bas Exempel bes Hofes nur an Hofe gelte, und ba auch groffe Bortheile aber auch Nachtheile habe. Daß · viele einzelne Exempel in einzelnen Provinzen mehr thun; und noch mehr einzelne Beispicle in einzelnen Familien. Folgen bavon, bag bie Rußische herren bas ihrige in Peterburg verzehren. Beterburger Staat ins Brachtige Geschmadlose verfallt; wogegen unfre Kaiserin arbeitet. Daß es mit Frankreich anders sei burch ben Befuch ber Fremben und andre Anftalten, und bag auch felbft biefes fich erschöpft. Uebles Beispiel ber Gouverneure in ben Brovingen, und ber hausväter in Fabrifen und Bauerhütten. II. Daß 🖊 weber Englands noch Frankreichs noch Deutschlands gesetzgeberische Röpfe es in Rußland seyn können. Wie sehr man sich in ber Rachahmung Schwebens versehen. Daß man Griechenland und 1 1 Rom nicht zum Mufter nehmen könne. Dag es Bolter in Drient gebe, von benen man lernen muße. Perfien, Abprien, Egypten, China, Japan. Grundfate hievon, nach bem Charafter, ber Bielheit und ber Stuffe ber Rußischen Nationen. Gintheilungen in gang cultivirte, halb cultivirte und wilbe Gegenden. Für biefe ihre Gefete, um fie herauf zu bilben, bas find Gefete ber Menfcheit und ber ersten roben Zeiten. Wie biese Nationen von Rugland portreflich zu brauchen find. Wie bas Salbeultivirte Gefete baben muß, um gesittete Proving nichts aber mehr zu werben. Unterschied bes Geiftes ber Cultur in Proving und Sauptstädten. lich Gesetze für Haupt = und Handelsstädte. Wie Montesquieu Mufter fenn tann. Die wilben Bolter find an ben Grangen: bas halbgesittete ist Land: das gesittete Seerand. Gebrauch von der Vorige Plane hieher. III. Das Materielle von ben Ufraine. Gefeten und ber Beitrag jebes auf bie Bilbung bes Bolles macht bas britte aus. Alles nach Montesquieu Methobe furg, mit Beispielen, aber ohne fein Syftem. Die Fehler ber Befetgebung frei beurtheilt, und ihre Gröffen frei gelobt. Biel Beispiele, Geschichten und Data angeführt und o ein groffes Werk! und wenn es einschlüge? was ists ein Gesetzgeber für Fürsten und Könige zu seyn! und wo ist ein beserer Zeitpunkt als jetzt, nach Zeit, Jahrhundert, Geist, Geschmad und Rußland!

Die Staaten bes Ronigs von Breugen merben nicht gludlich fenn, bis fie in ber Berbrüberung gertheilt werben. weit ifts möglich, daß nicht ein Mann, burch sich, kommen kann? wie groß, wenn man ihn in allen geheimen Spuren feines Beiftes verfolgte? wie groß, wenn er fein Politisches Testament schriebe, aber ohne bas Epigramm ju verdienen, mas er felbst auf Richelieu gemacht hat. So bunkt er uns jest, wie aber ber Nachwelt? was ift benn fein Schlefien? wo wird fein Reich bleiben? Wo ift bas Reich bes Byrrhus? Sat er mit biefem nicht groffe Aehnlichkeit? - Dhne Zweifel ift bas Größeste von ihm Negativ, Defenfion, Stärke, Aushaltung; und nur seine groffen Einrichtungen bleiben alsbenn ewig. Bas hat seine Afabemie ausgerichtet? Baben feine Franzosen Deutschland und seinen Ländern so viel Bortheil gebracht, als man glaubte? Rein! seine Boltare haben die Deutschen verachtet und nicht gefannt: biefe hingegen haben an jenen fo viel Antheil genommen, als fie auch immer aus Frankreich ber genommen Seine Atabemie hat mit jum Berfall ber Philosophie bei-Seine Maupertuis, Bremontvals, Formeis, b'Argens was für Philosophen? mas haben fie für Schriften gefront? ben Leibnig und Wolf nicht verstanden, und ben hagard eines Premontval, die Monadologie eines Justi, den freien Willen eines Reinharbs, die Moralphilosophie und Rosmologie eines Maupertuis, ben Styl eines Formei ausgebrütet. Was ift biefer gegen Fontenelle? was find bie Philosophen auch felbst mit ihrer schonen Schreibart gegen bie Lode und Leibnige? — Ueber bie Sprachen find fie nut. licher geworden. Dlichaelis, Premontval und die jetige Aufgabe; aber boch Nichts groffes an Anstalt, und für ewige Ausführung. Rathematik hat einen Guler gehabt; ber ware aber auch überall gewesen, so wie le Grange fich im Stillen bilbete. fehlts allen seinen Entbedungen noch an bem groffen Praftischen in ber Anwendung, wodurch Bölfer lernen, und Beise ihre Theorien

1. 502

verbessern um sie augenscheinlich ins Werk zu richten. Der Geschmad 49. ber Boltaires in der Historie, dem auch Er gefolgt ist, hat sich nicht durch ihn ausgebreitet: seine Unterthanen waren zu tief unter ihm und Boltaire, um ihn zum Muster zu nehmen: zu sehr unwißende Deutsche, zu sehr Unterthanen. Seine und Boltairs Philosophie hat sich ausgebreitet; aber zum Schaden der Welt: sein Beispiel ist schädlicher geworden, als seine Lehre. Daß er seine Deutsche nicht kennet? warum er Preußen verachtet? Daß er Machiavell folgt, ob er ihn gleich wiederlegt hat. Aussichten auf das Glück seiner Unterthanen nach der Zertheilung.

Schweben: ba fehe ich die Klippe des Dlaus! Bie mar bie Beit, da er lebte, da er starb! Wie groffe Gedanken gibt sein Grab mit Nebel und Wolfen bebedt, von Bellen bespült u. f. w. von bem Nebel und ber Zauberei feiner Zeit? Bie hat fich bie Welt verandert! Was für brei Zeiten, die alte Standinavische Welt, die Welt des Dlaus, unfre Zeit des armen ökonomischen und erleuchteten Schwebens. hier wars, wo vor aus Gothen, Seerauber, Wifinger, und Normanner fegelten! Bo bie Lieber ihrer Stalben erklangen! Wo fie ihre Bunder thaten! Wo Lobbroge und Skille fochten! welche andre Zeit! Da will ich also, in solchen bunkeln trüben Gegenden ihre Gefänge lefen und fie hören, als ob ich auf ber See mare: ba werbe ich sie mehr fühlen, als Nero seine Beroibe Wie verändert von biefem, als auf biefer See da Rom brannte. bie Sanfeestädte herrschten. Wisby, wo bist bu jest? Alte Berrlichkeit von Lübed, da ein Tang mit der Königin Bornholm fostete. und bu Schweben ihren Guftav Bafa gabft, wo bift bu jest? Alte Freiheit von Riga, ba ber Altermann seinen hut auf bem Rathhause lies und nach Schweben eilte, um die Stadt zu vertheis bigen, mo jest? Alles ift jurudgefallen: mit weichen Sitten ift Schwachheit, Falscheit, Unthätigkeit, Bolitische Biegsamkeit eingeführt; ber Beift von Sanfeeftabten ift meg aus Nordeuropa, mer will ihn aufweden? Und ifts für jebe biefer Stabte, Samburg, Lübed, Danzig, Riga nicht groffe wichtige Geschichte, wie fich biefer Beift verlohren? nicht, wie fich ihr Banbel, ihre Privilegien u. f. w.

sondern ihr Geift vermindert und endlich Europa verlassen bat. und haben wir solche Geschichte von Sanieestadten? Willebrand sollte fie ichreiben, wenn er nicht zu fromm ware: und alle Hanjeeftabte auf ihren offenbaren Rechtstägen leien! — Jest, Riga, was ifts jest? Arm und mehr als arm, elend! Die Stadt hat nichts, . und mehr auszugeben, als fie hat! Sie hat eine dürftige, nuplose Berrlichfeit, Die ihr aber toftet! Ihre Stadtfoldaten toften, und was thun fie? ihre Balle und Stadtichlugel toften und mas thun Das Ansehen ihrer Rathsberren toftet ihnen jo viel schlechte Begegnung und nutt nichts, als daß fie fich bruften und ben Bürgern für den Kopf stoffen konnen. Alles reibt fich an der Stadt: Gouverneur und Regierungsrath, Minifter und Krons-Dieser gibt sich ein dummes Ansehen mit seinen 150. Rubeln über Bürgermeister und Rath: das ift lebelstand. Minister läßt fichs bezahlen, daß er nicht ichabe: llebelstand. Regierungsrath zwackt Foberungen ab, daß er helje: llebelftand Gouverneur wird in Ansehen Despot und verbindet noch Interege: Uebelftanb - alles ift gegen einander. Kaiferin und Stadt: Bof und Stadt: Bouvernement und Stadt: Mronsbediente und Stadt: Titelräthe und Stadt: Abel und Stadt: Schmaruzer und Stadt: Rathsberren und Stadt — welcher Zustand! Man friecht um über andre fich zu bruften: man schmarust, um fich zu rächen: man befördert sein Intereße, und schiebts auf die Raufmannichaft: man erfauft fich einen Titel, um elend zu troben: man bereichert fich, um mit leeren Bersprechungen zu helfen. Welcher Zustand! Unmög lich ber Rechte, sondern bie Bolle zwischen Freiheit und ordentlichem Es höre ber Unterschied zwischen Stadt und Arone auf: 1 ber Rath behalte feine Ginrichtungen, Freiheiten, Departemente, Gewalt: nur er bekomme einen Bräfibenten, ber fie gegen Militarifche Begegnung burch fein Unschen schütze. Auch fie muffen Kronsbediente werben, und aller Unterschied ber Begegnung & C. bei Gerichten u. f. w. aufhören: sie selbst und jeder unter ihnen, Abvofat u. f. w. Rang befommen: Die Caffe muß ihr bleiben, nur ber Präfibent sei bas Mittel, bas fie mit bem hofe binbe und von

allem miffe. Er sei ber Burggraf, und ber Bater ber Stadt: ber Bertreter gegen Gewalt, und Borfprecher bei ber höchsten Obrigkeit. Im Commerzcollegio befomme ber Brafect ber Stadt mehr Anfeben und fonne bem Oberinspektor naber kommen. Der Oberpaftor ftebe über bem Baftor ber Jacobifirche, aber unter bem Superintenbenten und bas Stadtconfistorium so unter bem Oberconsistorium, wie Magistrat unter Hofgericht. Die Kanzelei sei nicht erblich, aber boch bie Stadtfinder behalten Borzug und fein militarisches Aufdringen Sie balancire mit ber Krone und aller haß werbe sei möalich. ausgelöscht. Man nehme Rathoherrn so gut aus Abvotaten bier, wie bei der Krone: Kanglei und Abvokatur sei kein Wiederspruch; aber auch keine nöthige Verbindung. Man mähle, wo man findet, und laffe nicht 2. Rathsherrn und ben Abvotaten freie Sanbe. Kein Bürger werbe in Ohrenklagen gegen den Magistrat gehört, und fein Magistrat beschimpft. Der Partheiengeist werbe erftidt: in ber handlungsverbegerung begere burgerliche Commission gesett: fo im Beiftlichen auch, wo fo viel Berbegerung nöthig ift, und bie Stadt werde Gins, ruhig, glüdlich. Sie bleibe teine Scheinrepublit. feine Respublica in republ.; aber eine Dienerin mit Borzügen und Range; wie gludlich wer bas konnte! Der ift mehr als Zwinglius und Calvin! ein Befreier und jugleich Burger - find baju feine Wege möglich? aber jest nicht: fpat: burch Gewalt an Sofe. 3ch bin bei ber Stadt gewesen, mit Abvofaten, Canglei und Rath umgegangen; tomme unter bie Krone, werbe bies Departement fennen lernen; beibes unterfuchen - foll bies nicht Vorurtheil für mich Kampenhausen und Tefch und Schwarz und Berens nüten: im Stillen arbeiten, und vielleicht bekomme ich einmal ein Wort ans Ohr ber Raiferin! Bas Morellet in Frankreich ausrichtet; ich bas nicht an einem andern Ort. Dazu will ich meine Gabe zum Phlegma und zur Site ausbilben, mir erfte Unrebe und Gabe bes falten beutlichen Borfchlages geben, ben nur fpat ein Enthufiasmus unterftupe, und fo mich im Stillen bereiten, um Ginft nüplich zu werben — o hätte ich boch feine Critische Wälber geschrieben! - - 3ch will mich so ftart als möglich vom Beift

briftliedere amenden ma zur weit z weinen annimen: e and more than the state of the same he name Beriebe = ser Titte = ne fellinde ine men: Guiland, des Tenner er deminit au nur fin der, gandelägern, mit wein dernem mar is eine auf den Beift der dendachtense minte in aus Amerik Ken in Kurum ibertria, und imm kenen feist der duff. Er vor nur meriet nit den Linneumesgeefteal und Sounen mosen nous um inen Anderdamen: A ne Cefananni Kurmens u em iai dis Aarraften une मेंद्रवा भा प्रभारित dir tige. Termor Permit importion n von Immunder senener ie um binat um binat von " Ther and inner our Alles recent periode field has his anispirens Engant mit einer In. demitten, Schneder, mark a fin gullmir fir mit dem Lunde au finder: der der Bere vor almänia. Em Bert des l'aumerie le lands have general but Mines mer are Inchedung die ben dash on other for frequenciesting on their salar true sig Lifer has more mines arrange increasing modern normonimen, wir: für halland fram und Frenkling und ne en der einem einem er einem erfreihende um einem bei er if verlierer, die hollend den Hurklich und Kuruge, und an verlor. Twin Beriel in icem mitr nematich der Europeus of me febr demand einerschaft. Daß fie ihn nach inche inne felbi die drug tink antlog ann to die Breife ber Companie fallen bie Norablit ift noniger Bage Europens, und muß bies Menige bleiben senit mub b mehr. Gie bereichert nich von bem, nur ander ibt ju m geben, und diese geben ibr weniger ju verbienen, und enblich von ihr verdienen wollen. Es wird alla cumul elleicht icon bei meinen Lebzeiten eine Beit jepn, ba Polland als ein tobtes Magazin von Waaren ist, das fich analeert dt mehr vollfüllen mag und alfo anogeht, wie eine Balan e, bie fich nicht erseten will. Der Welbwechsel wird noch

allem miffe. Er fei ber Burggraf, und ber Bater ber Stabt: ber Bertreter gegen Gewalt, und Borfprecher bei ber höchsten Obrigkeit. Im Commerzcollegio bekomme der Präfect der Stadt mehr Anfehen und könne bem Oberinspektor näher kommen. Der Oberpaftor ftebe über bem Baftor ber Jacobifirche, aber unter bem Superintenbenten und das Stadtconfistorium so unter bem Oberconfistorium, wie Magistrat unter Hofgericht. Die Kanzelei sei nicht erblich, aber boch bie Stadtfinder behalten Vorzug und fein militarisches Aufdringen Sie balancire mit ber Krone und aller haß werbe sei möglich. ausaelöscht. Man nehme Rathsherrn so gut aus Abvokaten hier, wie bei ber Krone: Kanglei und Abvokatur sei kein Wieberspruch; aber auch keine nöthige Berbindung. Man mähle, wo man findet, und laffe nicht 2. Rathsherrn und ben Abvokaten freie Banbe. Rein Bürger werbe in Ohrenflagen gegen ben Magiftrat gebort, und fein Magistrat beschimpft. Der Partheiengeift werbe erftidt: in ber handlungsverbegerung begere burgerliche Commission gesett: fo im Beiftlichen auch, wo fo viel Berbegerung nöthig ift, und bie Stadt werde Gins, ruhig, gludlich. Sie bleibe feine Scheinrepublit, feine Respublica in republ.; aber eine Dienerin mit Borzügen und Range; wie glüdlich wer bas könnte! Der ift mehr als Zwinglius und Calvin! ein Befreier und zugleich Bürger - find bazu teine Wege möglich? aber jest nicht: fpat: burch Gewalt an Hofe. 3ch bin bei ber Stadt gewesen, mit Abvokaten, Canglei und Rath umgegangen; tomme unter bie Krone, werbe bies Departement fennen lernen; beibes untersuchen — soll bies nicht Vorurtheil für mich Rampenhausen und Tesch und Schwarz und Berens nüten: im Stillen arbeiten, und vielleicht bekomme ich einmal ein Wort ans Ohr ber Raiferin! Was Morellet in Frankreich ausrichtet; ich bas nicht an einem andern Ort. Dazu will ich meine Gabe jum Phlegma und zur hipe ausbilben, mir erfte Unrebe und Gabe bes falten beutlichen Vorschlages geben, den nur spät ein Enthufiasmus unterftute, und fo mich im Stillen bereiten, um Ginft nüplich zu werden — o hätte ich boch feine Critische Wälber geschrieben! -- - Ich will mich so ftark als möglich vom Geist

ber Schriftstellerei abwenden und jum Geist zu handeln gewöhnen! 1. 411 pm. - Bie groß, menn ich aus Riga eine glückliche Stadt mache.

Die britte Beriode auf ber Oftsee find die hollanbischen Domainen: Holland, bies Bunber ber Republik; hat nur Eine Tricbfeber, Sanbelsgeift, und beffen Geschichte möchte ich lefen. Wie er auf ben Geist der Feudalkriege folgte? sich aus Amerika le und Afien in Europa übertrug, und einen neuen Geist ber Beit fouff. Er war nicht einerlet mit bem Erfinbungsgeifte: Bortugal und Spanien nutten nichts von ihren Entbedungen: er war eine Dekonomie Europens ju bem sich aus Morräften eine arme, burftige, fleißige Republik emporhob. Welch ein groffer Ruftrom von Umftanben begleitete fie jum Glud! jum Glud von Aber von ihnen hat Alles gelernt: berselbe Geist hat sich überall ausgebreitet: England mit seiner Akte, Frankreich, Schweben, Dannemart u. f. w. Holland ift auf bem Bunkte zu finken; aber natürlicher Weise nur allmählich. Der Berf. bes Commerce de la Hollande hats gezeigt: sein Mittel aber zur Entbedung bes 5ten Belttheils wird nichts thun: ber Entbedungsgeist ist nicht ber Kauf-Daher hat man nichts einmal unternehmen wollen: auch unternommen, ware für Holland faum eine Ginnahme und Ginrichtung jur Bothmäßigkeit möglich: und endlich murben fie es so gewiß verlieren, als Holland sein Brafilien und Portugal sein Oftindien verlor. Diefer Berfall ist faum mehr vermeiblich: die Geftalt Europens ift zu fehr barnach eingerichtet, daß sie ihn fobert; und Holland finkt burch sich selbst. Seine Schiffe geben umfonft: die Preise der Compagnic fallen: die Republit ift weniger in ber Baage Europens, und muß bies Benige bleiben, sonst wirb fie noch mehr. Sie bereichert fich von bem, was andre ihr zu verbienen geben, und biefe geben ihr weniger zu verdienen, und werben endlich von ihr verdienen wollen. Es wird also einmal und vielleicht schon bei meinen Lebzeiten eine Zeit seyn, ba Holland . nichts als ein tobtes Magazin von Waaren ift, das sich ausleert und nicht mehr vollfüllen mag und also ausgeht, wie eine Galanteriebube, bie fich nicht ersetzen will. Der Geldwechsel wird noch

länger als der Waarenhandel dauren; wie aber, wenn England mit seinen Nationalschulden da einmal ein Falligement macht? biesem Betracht aber fann es sich noch lange erhalten: benn einmal ift boch vor ganz Europa eine Geldwechslerin nöthig: biefe muß cine Republik fenn: liegen, wie holland liegt: mit bem Seebienft verbunden fenn: Die Genauigkeit zum Nationalcharatter haben und fiche! das ift Holland! Republik, in der Mitte von Europa, für bie See geboren, arbeitsam und nichts als bieses, genau und reinlich wie im Gelbe so in ber Rechnung: es wird lange Bechflerin bleiben, was ists benn aber als bieses allein? sonbern Seedienerin; feine handelnbe Nation mehr: sonbern Dienerin und hand bes handels: welche groffe Beranberung! Denn wird man feben, was Handelsgeift, ber nichts als folder ift, für Schwächen gibt: bas wird alsdenn kein grübelnder Philosoph, sonbern die Reclle Zeit lehren, nicht mit Worten, sondern Thaten: in einem groffen Beispiel, für ganz Europa, an einer ganzen Nation. Da wird man sehen, wie ber blosse Sandelsaeist ben Beist ber Tapferkeit, der Unternehmungen, der wahren Staatsklugheit, Weis: heit, Gelehrsamkeit u. f. w. aufhebet ober einschränket: man kanns jum Theil in Holland schon jest sehen. Ift hier mahres Genie? einen ehrlichen Friso nehme ich aus; biese Proving ift nicht Holland: bas übrige ift, als öffentliche Sache, Lateinisch, Briechisch, Ebraisch, Arabisch Experiment. Medicin. Kram; sehr gut, nach unsrer Litteratur vortreflich, ein Muster, unentbehrlich. Sie fommen weiter, als die Deutschen und Franzosen, die sich allem widmen, und weniger weit, als die Engländer, die immer Genie mit ihren Erfahrungen verbinden, und das erste oft übertreiben. Alles ist in Holland zu Kauf: Talente, und die werden also Fleis: Gelehrsamfeit und die wird Fleiß: Menschheit, Honnetete, alles wird vom Kaufmannsgeiste gebildet, — boch ich will erft Holland sehen! — Und jum Uebersehen des Genies, oder jum Gedachtnißlernen bes Krams ber Gelehrsamfeit ift das, glaub ich, bas erfte Land!

Was wird aber auf ben Handelsgeist Hollands folgen? Geist ber Partheien, b. i. ber Etonomischen innerlichen Handlung eines

artheien, d. i. der Conomischen is

School of the wind of the service of

jeden Landes? Auf eine Zeitlang glaub ichs, und es läkt fich bazu an in ganz Europa. Ober ber Partheien, b. i. ber Aufwieglung? Dies ift auf bas eben genante unvermeiblich. Gines ber großen Bölfer im Etonomischen Sandel 3. E. England wird ein andres aufwiegeln, bas wild ift, und babei felbst zu Grunde gehen - fonnte bies nicht Rugland seyn! - Der ber völligen Wilb= beit, Irreligion, Ueberschwemmung ber Bölker? mas weiß ich. Die Jesuiten in Amerika haben aufgehört: ich habe mich betrogen: seinem Untergang indeffen wird ber feine Politische Geist Europens nicht entgeben. In Griechenland sprach man nicht ein Wort von Rom, bis bice jenes übermand: fo mit Griechenland und Egypten: Egypten und Perfien: Abyrien und Dieben. Nur Rom und bie Barbaren — bas mar anders: ba munkelte es lange, wie ber Bobel fagt: in unfrer Zeit muß es noch länger munkeln, aber defto plöglicher logbrechen. —

Was wollen boch alle unfre Kriegskünste fagen?

chisches Feuer, Eine neue Erfindung, die alle vorige zerstört, ist V Was will alle Gelehrsamkeit, Typographien, allen überlegen. Bibliotheken u. s. w. sagen? Eine Landplage, eine Barbarische Ueberschweinmung, alsbenn ein Herrnhutischer Geift auf ben Kan- : zeln, ber Gelehrsamkeit zur Sünde und Mangel ber Religion und Philosophie jum Ursprunge bes Berberbens macht, tann ben Geift einführen, Bibliotheken zu verbrennen, Typographien zu verbrennen, das Land der Gelehrsamkeit zu verlassen, aus Frömmigkeit Ignoranten zu werben. So arbeiten wir uns mit unserm Deism, mit ", unfrer Bhilosophie über die Religion, mit unfrer gu feinen Cul-Aber das ift tivirung ber Bernunft felbst ins Berberben hinein. in ber ganzen Natur ber Sachen unvermeidlich. Dieselbe Materie, bie uns Starke gibt, und unfre Knorpel zu Unochen macht, macht auch endlich die Knorpel zu Knochen, die immer Knorpel bleiben jollen: und hieselbe Berfeinerung, die unsern Böbel gesittet macht, macht ihn auch endlich alt, schwach und nichts tauglich. Wer kann wider die Natur der Dinge? Der Weise geht auf seinem Wege fort die Menschliche Bernunft aufzuklären, und judt nur benn

3677

Gentle Change of the Change of

Ein Grie-

bie Achseln, wenn andre Narren von bieser Aufklärung als einem

(Liddi)

1

Ichten Zwede, ale einer Emigfeit reben. Alebenn muß man bic Diberotichen und Schweizerischen Polititer wiederlegen, ober, ba bies im Geist unfrer Zeit, ba ber AntiRoußeauianism herrscht, ju einer Fabel wird und noch ju früh auch für Rugen und Ausführung mare, bei sich bas begere benten. Alle Aufklärung ift 37.4 nie Zwed, sondern immer Mittel; wird fie jenes, so ifts Beichen daß sie aufgehört hat, dieses zu seyn, wie in Frankreich und noch mehr in Italien, und noch mehr in Griechenland und endlich gar in Egypten und Afien. Diese find Barbarn und verachtensmurbiger als solche: bie Mönche von Libanon, bie Wallfahrter nach Mecca, die Griechischen Papa's sind rechte Ungeziefer aus der Die Italienischen Akabemien in Käulnift eines eblen Pferbes. Kortona zeigen die Reliquien ihrer Bater auf und schreiben brüber, baß es erlaubt sen, sie aufzuzeigen, lange Bücher, Memoires. Quartanten und Folianten. In Frankreich wird man balb so weit seyn: wenn die Boltaire und Montesquieu todt feyn werben: so wird man ben Geift ber Boltaire, Bogvets, Montesquicu, Racine u. s. w. so lange machen: bis nichts mehr ba ift. Jest macht man schon Encyklopädien: ein D'Alembert und Diberot selbst lassen sich bazu herunter: und eben bieg Buch, was ben Frangosen ihr Triumph ift, ift für mich bas erfte Beichen zu ihrem Berfall. Sie haben nichts ju ichreiben und machen alfo Abroges, Dictionaires, Histoires, Vocabulaires, Esprits, Encyclopedieen, u. f. w. Die Originalwerke fallen weg. — Daß ein Bolk burch seine Feinheit des Geistes, wenn es einmal auf Abwege geräth, besto tieser hinein sich verirre, zeigt der unvergleichliche Montesquieu an 144 ben Griechen, die durch ihren feinen Kopf eben so tief hinein in die Spekulation geriethen über die Religion, die ihr Gebäude umwarf.

England — in seinem Handel geht es sich zu ruiniren? seine Nationalschulben werben die Berfall des Ganzen machen? — aus Amerika wirds da nicht von seinen Colonien, Schaben nehmen? was ists in der Concurrenz andrer Nationen? wie weit kann diese

bagegen noch steigen? - geht es im Sandel also zu Bette, ober noch höher zu werben? Aber sein Geist ber Manufacturen, ber Künfte, ber Wißenschaften wird ber sich nicht noch lange erhalten? Schütt es da nicht seine Meerlage, seine Ginrichtung, seine Freiheit, sein Kopf? Und wenn es insonderheit die Aufwieglerin überwindender Nationen seyn sollte, wird es nicht dabei wenigstens eine Zeitlang gewinnen? und lange für bem Ruin sich wenigstens noch bewahren? = =

Frankreich: feine Epoche ber Litteratur ift gemacht: bas 367 -Jahrhundert Ludwichs vorbei; auch die Montesquieus, D'Alemberts, Boltaire's, Rougeau find vorbei: man wohnt auf den Ruinen: was wollen jest die Heroibenfanger und kleinen Comobienschreiber und Lieberchenmacher sagen? Der Geschmack an Encyklopäbien, an Wörterbüchern, an Auszügen, an Beift ber Schriften zeigt ben Mangel an Driginalwerten. Der Geschmad an äußerlichen fremben Schriften, das Lob des Journal etranger u. f. w. ben Mangel an Driginalen: bei biefen muß boch immer Ausbrud, Stempel u. f. m. verlohren gehen und wenn sie boch gelesen werben, so ists ein Beichen, daß der bloffe Werth und die Natur der Gedanken schon reichhaltig gnug sen, um nicht bie Wortschönheit nöthig zu haben. Und da die Frangosen von der letten so viel und Alles machen. ba ihnen Wendung, Ausdruck und überhaupt Kleib bes Gebankens alles ist: da die Deutschen so sehr von den Wendungen und bem Lieblingöstaat ber Franzosen abgehen und bach, bie so verachteten Deutschen boch gelesen werben - so ist bies ein groffes Kennzeichen von der Armuth, von der demüthigen Herabkunft Marmontel, Arnaud, Harpe find kleine Stoppeln, oder sproffende herbstnachkömmlinge: Die groffe Ernte ift vorbei.

Was hat das Jahrhundert Ludwichs würklich Driginelles gehabt? Die Frage ist verwickelt. Aus Italien und Spanien haben ihre größten Geifter vieles her, bas ift unleugbar: bie Klubbe unter Richelieu arbeitete über frembe Gegenstände: Corneilles Cib ist Spanisch: seine Helben noch Spanischer: seine Sprache in

ben ersten Studen 1 noch Spanischer, wie Boltaire in feinem Commentar barüber ju lefen ift. Seine Mebea mar ein Berenftud: fein Cid siehe bavon die merkwürdige Borrede Boltairs und die Romancen brüber. Bon Moliere findet man etwas im 2ten Theil ber Bibliothek ber Ana — ber Cardinal Mazarin, ber Quinault und die Oper aufweckte, war Italiener. Die Ritteraufzüge, Festlichkeiten u. f. w. Italienisch: Lulli ein Italiener: ber Geschmad ber Runft, Baukunft, Bilbhauerei, Bergierungen, Münzen, Italienisch: die Romödie Stalienisch. Die Gesellschaft ber Bigenschaften meist Staliener im Anfange, siehe Fontenelle und Boltaire: Telemach ein Gedicht halb Lateinisch halb Stalienisch in feinen Beschreibungen: u. s. w. Die vornehmsten Künste waren ersunden oder zurückerfunden von den Italienern: was haben die Franzosen gethan? nichts, als das Ding jugefest, mas wir Gefchmad ! nennen. Dazu bisponirte fie ihre Philosophischere Sprache, mit ihrer Einförmigkeit, Reichthum an Abstrakten Begriffen und Fähigkeit, neue Abstracte Begriffe zu bezeichnen. Da kam also ber Spanische und Stalienische Geschmad mit ihren Gleichnißen und Spielwörtern ab, man nenne biefe Katachrefen, ober Concetti ober wie man wolle, wovon noch die ersten frangosischen Romanen, Tragobien und Boefien voll find. Die zu hitige Einbildungsfraft ber Spanier und Italiener warb in ber fältern Sprache und Denkart der Frangosen gemildert: das gar ju feurige der Liebe verschwand; es marb gemilbert; aber mit bem Abentheuerlichen ging auch bas mahrhaftig gärtliche weg: es warb endlich frostige Galanterie, die nur Abel in Gedanken, Franchise in Worten und Politesse in Manieren sucht. So wird also keine mahre gartliche Liebe mehr die Scene eines Frangofen von Geschmack seyn. Man sche sie selbst auf ihrem Theater: welche ausstubirte Grimaffen! einförmige Galanterien! - Sie haben bas Bergerechende weggeworfen: bas gar ju niedrige von Ruffen u. f. w. ift weg: bas Uebertriebene von Augen u. s. w. ist weg: die mahre cheliche

<sup>1)</sup> geftrichen: "Comobien"

Liebe wird nicht gespielt; ber mahre Affett ber Brautliche ift gemein, ift einem Theil nach unebel und verächtlich; bem andern Theile nach übertrieben und lächerlich — mas bleibt über? mo find bie schönen Griechischen Scenen ber Jphigenia u. f. w. auf bem Französischen Theater? - - Eben so ists mit bem Belben bes Frangofischen Geschmacks. Der Spanier abentheuerlich; Italien hat jest keine mehr: mas ift aber ber galante Helb Frankreichs. — Die Romodie ift in Italien zu gemein, zu hanswurstmässig; in Frankreich ift fie in Scenen bes gefellschaftlichen Lebens ausgeartet. Roliere ift nicht mehr. Man schämt sich von herzen aus zu lachen: man lächelt wie im Lugner bes Greffets und andren : (f. Clements Nouvell. darüber). Die Frangösische Komöbie macht Scenen bes gesellschaftlichen Lebens; Abende nach ber Mobe, Marquis, ober nichts. -- Die mahre Kanzelberedsamkeit weg: keine unmittelbare Rührung, sondern Tiraben von groffen Bilbern, langichwänzigen Berioben, nichts mehr. Können die Bogvets, Flechiers, u. f. w. rühren! Dazu ift weber Thema, noch Bublifum, noch das Gange ber Rede; erleuchten, hie und ba erschüttern, bas tonnen fie - nur jener Redner vom jungsten Gericht in einer Proving wufte zu rühren mit bem Ganzen ber Rebe; in Baris wäre er ausgelacht, ober ausgezischt u. s. w.

Also ifts nur eine gewiße Annäherung an die kältere gesunde Bernunkt, die die Franzosen den Werken der Einbildungskraft gegeben haben: das ist Geschmad und ihr Gutes. Es ist aber auch Erkältung der Phantasie und des Affekts, die sie ihm damit haben geden müssen; und das ihr Geschmad im dösen Berstande, der endlich nichts, als das bleibt, was Montesquieu Politische Ehre ist. Dieser grosse Mann gibt auch hierinn eine Bahn zur Aussicht. Griechenland war gleichsam wahre Republik der Wissensichen; da galt auch seine Triebseder, Litt. Tugend, Liebe zu den Musen. In Rom wars Aristokratie: da schrieben nur einige Bornehme und ihre Tugend war Moderation. Mit einemmal wards Despotism unter der Pähstischen Regierung. Eine andre Art von Gestalt bei der Wiederaussehung, wo es Ehre war die

413

Alten nachzuahmen; das war Aristofratische Monarchie: die Alten das Depot der Gesetze und des Senats. Bergleichung dieses Zeitzenunkts mit den Kömern, dei denen die Griechen auch ein Depot der Gesetze und Senat waren; aber dei ähnlichern Sitten, Sprachen, Zustande; also minder tyrannisch, minder Benetianisch, wie die letzte. — In Frankreich wars Monarchie! Ehre und wie sie Montesquieu beschreibt, ward Triebseder in Allem — in England ists Despotism und Demokratie, Shakespear u. s. w. regieren: und werden verspottet: Bolinbrocke regierte und wird verspottet — was ists in Deutschland. — In Holland Despotism und Schaarwerksarbeit; in Deutschland Akademische Aristofratie, die sich in 1

Wie kann fie in Deutschland nachgeahmt werben? Eben um so weniger, da wir von dieser Monarchie, von diesem Hofzustand, von dieser Honneur in ber Litteratur wenig miffen, sie nicht haben tonnen und mo wir fie haben, mit Verluft ertaufen. Der Frangose , weiß nichts vom Reellen ber Metaphysit und fann nicht begreifen, daß es was Reelles in ihnen gebe (f. Clement bei Gelegenheit Conbillacs, Maupertuis, Königs u. f. w. Siehe eben so die Spöttercien Voltaires, Crebillons u. f. w.). Er hat lauter Convention bes Gesellschaftlichen in seiner Philosophie, die er hat und sucht; wir lieben Abstratte Wahrheit, die an fich liebenswürdig ift, und bas Fagliche ist nicht Hauptwerk sonbern Conditio sine qua non. So auch in ber Physik u. f. w. Bei Fontenelle erftickt alles unter Gespräch, in seinen Lobreden alles Materielle unter schöne Benbung, daß die Wiffenschaft selbst Nebensache wird. So auch in ber Menschlichen Philosophie: bei Nougeau muß alles bie Bendung bes Paradogen annehmen, die ihn verdirbt, die ihn verführt, die ihn gemeine Sachen neu, fleine groß, mahre unmahr, unmahre wahr machen lehrt. Nichts wird bei ihm simple Behauptung; alles neu, frappant, wunderbar: so wird bas an fich Schone boch

<sup>1)</sup> Der Satz steht auf ben letzten Zeilen von S. 47 bes Mfc. Auf ber neuen Seite weiter schreibend hat Herber ihn wol bem Sinne nach, nicht aber in ber Form dum Abschlusse gebracht.

übertrieben: bas Bahre ju allgemein und hört auf Bahrheit ju seyn; es muß ihm seine falsche Tour genommen, es muß in unfre Welt zurudgeführt werben, wer aber fann bas? Rans jeber gemeine Leser? ists nicht oft muhlamer, als daß es das lohnt. was man dabei gewinnt? und wird nicht also Roußeau burch seinen Geist unbrauchbar ober schäblich bei aller seiner Größe? — Endlich Voltäre gar — was ist bei dem historie als ein Supplement und eine Gelegenheit ju seinem Wige, seiner Spotterei, seiner Betrachtungslaune? Diese ift an sich ichon; fie fann, insonderheit bie Deutschen, sehr bilben; nur nachgeabint werben? in ber historie nachgeahmt werben? Mufter ber Hiftorie fenn? mit ober ohne 1 Boltares Beift - nie! mit ihm wird die hiftorie verunftaltet; ohne ihn noch mehr verunstaltet — man lese ihn also als Voltäres Einfälle über die Historie! so recht und kann viel lernen. Dies gilt noch mehr die Abstraften Wißenschaften, die Newtonische Philosophie und am meisten seine Metaphysit. = = Thomas was muß man ihm nehmen und geben, daß er murbig lobe! Geben ben Beist ber Belben, die er lobt, Gulli, und D'Agueßeaus, Trouins und bes Marschalls, und insonderheit Deskartes - hat er ben? fann er ben haben? Er ift also ihr Deklamateur, mas man bei allen, am meisten bei Desfartes, Gulli und bem Marschall fieht: macht Rleinigkeiten groß, und vergift Gröffen: hat fo viel ers auch verbergen will, seine loci communes von Erziehung, Schutgeift, Ungewöhnlichem ber groffen Seele, Charafter aus Trüblet und Bofvet: hat noch mehr seine erschrecklichen loci communes bei Befchreibung ber Lanber, ber Wißenschaften, ber Bolfer, Aricge und groffen Unternehmungen — da siehet man die Thomasichen Aufstutungen, die ihm genommen, mas bleibt übrig? feine Anekboten, die er anführt, und historische Umstände! Indessen ist er bei seinen Fehlern zu lefen: Diese find fuße, bildende Fehler! aber nicht das fie das hauptwerf der Lobreden werden. Deutscher, der Wolf und Leibniz lobte, wie anders der?

Rochefoucault! wie entfernt er sich! wie vertieft er sich! seine Hauptmaxime selbst ist nur halbwahr: und welche unmensch= Berbers sämmt. Werte. IV. 27 liche Anwendung! politisch mahr und vielleicht auch nütlich! aber Menschlich nicht mahr und erniedrigend, bemüthigend, nicht begernd, sondern verschlimmernd — die Ausgeburt eines scharffinnigen Kopis, cines witigen Gesellschafters, ber oft betrogen ift, und fich burch feinen Stand ein ernfthaftes Defius gibt; eines Melancholischen Temperaments und gallichten Herzens. Ich lese meinen Triftram lieber! - Montesquieu endlich felbst; ift er gang frei vom faux- 45 brillant? man febe, wie oft er in ber Ueberfetung unkenntlich ift, und es jum Theil fenn muß, ber Bute und Fehler seiner Sprace halben. Gang frei vom falsch Philosophischen? noch minber! und seine Uebersetung in unfre Philosophischere Sprache ift hier noch mehr Zeugin. — . Man fieht, die Mühe, die er fich gibt, Abstrakt, tieffinnig zu senn: Ibeen zu verkurzen, um nur viel zu 47 benken zu geben und es scheine, daß er noch mehr gebacht habe: Aufftutungen fleiner Juriftischen Fälle und Phanomene unter Gerüfte von groffen Ausfichten, Continuationen beffelben Sujets, Bemerfungen, Bubereitungen u. f. w. Selbst feine Grundfate find mahr, fein, schön; aber nicht vollständig und einer unendlichen Mischung unterworfen: Es gibt Demokratische Aristokratien und v. v. Aristofratien und Demofratien in verschiedner Stuffe ber Cultur biese, ber Dacht und bes Ansehens jene. Aristofratische Monarchien und Monarchische Aristofratien wie 3. E. Rom, Florenz u. s. w. biese; jenes Schweben und Polen find, und selbst biese wie verschieden find fie? und noch mehr konnen fie segn, nach Einrichtungen, Sitten, Kultur, Macht ber Aristokraten und bes Mo-Monarchischer Despotism, da bieser burch jenen nur narchs. gemildert wird, wie 1 unter Ludwich XIV. und Richelieu in Frankreich; und Despotische Monarchie, wie in Preußen und mit schwächern Bügen in Dannemark. Ariftofratischer Despotism, wie in Rufland; Demokratischer, wie in ber Türkei. — Demokratisch Aristokratische Monarchie wie in Schweben; Monarchische Aristotratische Demotratie wie in England, u. f. w. wer kann alle Kleincre Republiken und

44)

<sup>1)</sup> hiernach gestrichen: "in Breugen und"

Staatsverfaßungen burchgehen? in allen Zeiten? Ländern, Bersänderungen? das einzige Rom wie viel hats gehabt? wenn war es sich gleich? Nie! welch ein seines Werk ist da noch aus Monstesquieu (Geist der Geseße) über Montesquieu (Geist der Römer) zu schreiben, was er und Mably nicht geschrieben! — Wie muß er also verstanden, vermehrt, ausgefüllt, recht angewandt werden! 4290 wie schwer ist das letzte insonderheit? das zeigt das grösseste Beissel, die Geschgebung Rußlands! Wie groß für Montesquieu, wenn er so geschrieben hätte, um nach seinem Tode ein Gesetzgeber des größesten Reichs der Welt seyn zu können? Jest ist ers, der Ehre nach! aber ob auch der Würde, dem würklichen Rußen nach? Das weiß ich nicht.

Die Monarchin Rußlands sett eine Triebseder zum Grunde, die ihre Sprache, Nation, und Reich nicht hat, Ehre. Man lese Montesquieu über diesen Bunkt, und Zug für Zug ist die Rußische Nation, und Versatzung das Gegenbild: man lese ihn über Despotism und Crainte, und Zug für Zug sind beide da. Nun höre man ihn selbst, ob beide zu einer Zeit da seyn können.

Die Chre will, daß man sich von Mitbürgern unterscheibe, schöne, grosse, außerordentliche Handlungen thue: ein Ruße kann nicht diese Triebseder haben, denn er hat keine Mitbürger: er hat für Bürger kein Wort in seiner Sprache. Der junge Ruße von Stande sieht an Bürgern nichts als Knechte, wovon ich selbst ein redendes Beispiel gekannt habe: der junge Ruße ohne Stand sieht nichts als Psisse, wodurch er sich heben kann. Diese Psisse sind nicht Geist der Nation, weil sie Grösse des Geistes sind, sondern weil sie Bortheile bringen: so hebt sich der Grosse, wenn er glücklich redessirt, und der Arme, weil er dadurch reich wird. Beide wagen, als Sklaven, ein letztes! unglücklich oder glücklich! Furcht oder Hossingerischer Kausmann, ein Schmeichler, ein Rebell, ein Königsmörder zu seyn! der Ruße ist alles durch Natur!

Die Ehre will, daß man nicht niedrig schmeichle: ber Rußeist nie andres, als niedrig in seiner Schmeichelei, damit er groß

gegen andre sei: d. i. er ist Sklave um Despot zu werden. Die Shre will, daß man die Wahrheit spreche, wenn es Honetete gebeut; der Ruße sagt sie denn am wenigsten, und wenn es auch nur der geringste Vortheil wollte. Die Politeße der Rußen ist grob Despotisch z. E. im Sausen, Rüssen u. s. w. hat grobe Shre; oder ist grobe Gewohnheit; oder endlich Betrügerei. Kein Ruße ist sein, um zu zeigen, daß er nicht grob und niedrig ist: denn sonst würde ers immer senn, auch gegen Bediente, Untere u. s. w. sondern gegen die ist er eben Despot. Solche Sitten haben sich z. E. dem Rathe in Rsigal selbst eingeslößt, und der dick B. ist ein Muster Rußsicher Politesse: sein Anhängling hat wahrere Französische, um ihr selbst willen, daß er doch nicht B. sep.

Diese Triebseber ist also nicht blos nicht; die Sslavische Furcht ihr Gegentheil ist um so mehr würksam. Wie kann jene nun zur Triebseber genommen werden? Damit sich der Hos betrüge! damit das Gesethuch nie gehalten werde! damit eine völlige Verwilderung einbreche! der Furcht und ihren gräulichen Unternehmungen wird nicht zuvorgekommen, sie nicht eingehalten, sie nicht gelenkt: die Gesets sind zu gelinde! Von der andern Seite werden Gesets seine Ehre einflössen, diese also nicht würksam machen: der Staat hat also keine Triebseder; er wird Despotische Aristokratie, oder wenigstens Demokrat. Aristokrat. Despotism bleiben, und sich in eine grosse Umwälzung hineinrollen, so dalb das Gesethuch und nicht die Person eines Prinzen regiert. Diese regiert jett: wird sie aber immer regieren?

Die Monarchin will, um ihre Nation nicht zu schmälern, den Despotism verkennen, in der Triebseder: vielleicht verkennet sie ihn auch im Effect: denn wie und welche Art und woher sie regiert, ist sie keine Despotin und kann es auch nicht seyn. Aber sicht sie denn keine Despoten ihrer Selbst? sieht sie keinen Senat, Grossen u. s. w. denen sie sich bequemen muß. Und was ist nun ärger, als ein Aristokratischer Despotism? = Sie sieht nichts als Aristokratische Republik im Senate: sie ehrt ihn mit dem Namen eines Depots der Gesetz u. s. w. sie nimmt Regeln aus einer

Republik her, um sie auf ihn zu passen. Grosse Kaiserin! wie unrecht genommen! = Diese Herren stellen sie das Reich vor? sind sie aus dem ganzen Abel des Landes genommen? durch rechte Bege hineingekommen? sind sie die Gewährleute der Geseşe, da Rußland keine Geseşe hat? haben sie die gehörige Macht zu wiedersprechen? die gehörige Triedseder fürs Reich zu reden? was ist ihr Reich? ihre Unterthanen? die sind Sklaven. Dein Reich! Große Kaiserin! Nein! ihr Palais, Güter, Luzus, Bedürsniße, Parthen, die sie durch Geschenke gewonnen, das ist ihr Reich, dem sie dienen! für das sie alles thun werden — für welches sie Pöbel sür Dir sind, um Despoten über Dich und das Reich zu seyn; welche Republik! welch eine Zerstreuung! = und nun wo ist Monstesquieu an seiner Stelle. = Ein zweiter Montesquieu, um ihn anzuwenden!

Die Normandie = o Land, mas bist bu gewesen? Wo ift bein Geift ber Galanteric und bes Helbenthums, ber Gesete, und ber Erziehung, wo ift er? und wie groß war er? was hat er nicht in Europa ausgerichtet? in Franfreich, in England, in Neapel, in Sicilien, in Italien, in Afien durch die Rreuzzüge, in Cypern, in ber Welt? Gine Geschichte von ihm mare mehr als eine Geschichte bes Frangofischen Patriotismus: fic enthielte zugleich einen groffen Theil des Ritter und Riesengeschmacks, mithin der Französischen, Englischen und Italienischen Litteratur. Und wohin ift bieser Geift verfloffen? Er hat sich im Fluß ber Zeiten verdünnet, er ist in Orben und Cerimonien, in Kreuzzüge und Wanderungen verfloffen, Inbessen warens boch noch meistens aus ber er ist nicht mehr. Normandie, Die Die berühmtesten Schriftsteller Frankreichs gewesen: Marot, Malherbe, Sarrazin, Segrais von Kaen: Scuberi von havre, die Corneillen, Brebeuf, Fontenelle von Rouen, Benferade babei, und ber Kardinal Perron aus Niedernormandie. Giner in ben Ana zerbricht sich barüber ben Kopf, wie bies mit bem Phlegma ber Proving zu reimen fen; ich hatte Luft hievon zu abstrahiren, und die zweite Bieberauflebung ihres Beiftes hier zu fuchen.

In Frankreich: alles spricht hier Französisch, so gar Piloten und Kinder! Man legt die lette Frage einem Deutschen Bebienten in den Mund und es wird Buffonnerie. Wie viel Sachen aber sind nicht von den Alten, die wir so untersuchen, daß uns nur immer ein Bedienter biefe Frage guruffen follte. Go wenn wir bie Griechische Sprache im Homer untersuchen: biefe Sprache muß man alsbenn benfen, sprachen alle Kinder! verstanden alle Leute! Boeten und Narren sangen fie auf ben Gaffen. Das maren Götter bes Bolks und bes Böbels! Geschichte und helbenthaten bes Bolks und ber Kinder! Accente und Sylbenmaasse bes Bolfs und ber Nation! So muß man fie lefen, hören, fingen, als ob man fie in Griechenland hörte, als ob man ein Grieche wäre! = 2 Bas bas für Unterschied gibt zwischen einer lebendigen und tobten Sprache, bas weiß ich! Diese lieset man mit ben Augen: man fieht fie; man bort fie nicht: man fpricht fie nicht aus: man tann fie oft nicht aussprechen, wenn man fie gleich verstehet. behrt man allen lebendigen Klang, und bei einem Boeten, bei einem Griechischen Bocten allen lebendigen Wohlklang: alles malende . im Ton der Wörter: alle Macht des Sylbenmaaffes, des Schalls, ber Annehmlichkeit. So wenig ich alle Sußigkeiten in Voltaires Sylbenmaaffen fühlen tann: fo wie ichs immer mehr lernen muß, sie in ihm und Greßet und Racine zu fühlen; tausendmal mehr mit der lebendigen, tonenden, im Leben abgezognen, lebendig gefungnen Briechischen Sprache. Welche Bauberei gehört bagu, fie ju singen, nicht zu beklamiren, sondern zu fingen, zu hören, wie fie Jo bei Blato sang und hört und fühlte und wer kann bas? = Wie viel Bemerkungen Clarks, Ernesti fallen ba nicht weg! werben unleserlich! unausstehlich! In Holland will ich homeren fo lesen und ben bürftigen 2. Theil meiner Crit. Wälber bamit voll füllen! =

Zweitens! fällt mit der todten Sprache aller lebendige Accent weg: die Flicks und Bindewörter, auf die fich die Rede ftütt, wenn es auch nur ein eh dien! ma foi! u. s. w. senn sollte, aber so hörbar ist, um Leben oder nichts zu geben. So sind im Französischen das n'allés pas etc. das je m'en vais etc. und 1000.

andre Ausbrude, und viele Phrajes, Bindewörter, u. i. w. mußens im Griechischen seyn. Hier ist Clarke sehr zu brauchen und für mich zu wünschen, daß ich einen gebohrnen Griechen fande ober selbst nach Griechenland fame, auch nur, wie es jest ist: um biesen lebendigen Ion bes Sinnes, ben Accent bes Ausdrucks u. f. w. ju hören, um National Griechisch sprechen zu können. 1000. Heine Unterschiede gibts da nicht, bei Constructionen, temporibus, Partifeln, Ausiprache, die man blos burch die lebendige Rebe hört. Die Franzosen z. E. scheinen mit gang andern und höhern Organen zu reben, als wir: unfre scheinen tiefer im Munbe und Rachen ju liegen: fo hollander, Englander; jene höher, öffnen mehr ben Mund: insonderheit wird bas beim Singen mertlich. Daber auch mit je höhern Organen man spricht, man Musikalischer wird und sich dem Gesange nähert: f. Roußeaus Wörterbuch unter Accent, Schall, Ton, Stimme u. f. w. Die Deutschen singen also wenig ober gar nicht: ber Franzose mehr: ber Italiener seiner Sprache und Organen nach noch mehr: ber Grieche noch mehr und Das gebort zu haben, so sprechen zu können, so bie Sprache in allen Accenten ber Leidenschaft fennen: bas heißt Briechisch D fonnte ich homer so wie Klopftod lesen! Stanbire ich nicht: welch andrer Poet! Weiß ich für die Leibenschaft und Natur ihn au scandiren; was hore ich ba nicht mehr! Belche Berftartung, Stillftand, Schwäche, Zittrung u. f. w. D fänge mir homer, Pindar, und Sophofles vor.

Drittens endlich; der Sinn und Inhalt der Rede: Lieblingsausdrücke und Bezeichnungen der Nation: Lieblingswendung und Eigenheit in der Denkart — Gott! Welcher Unterscheid! Wie hier der Franzose das Jolio liebt, immer vom Amusanten spricht, von Honnetete, die bei ihm ganz was anders ist; was hatte da der Geist der Griechischen und Lateinischen Sprache? Nicht, was das Wort heißen kann, nach ein Paar Wörterbüchern; sondern nach dem Sinn des lebenden Volks, hier, jest, und mit Eigensinn heißet?

dischen Sprache zu lernen! nach Zeitaltern und Schriftstellern. Da muß man aber in ber Erziehung ein Montagne und Shaftesburi gewesen seyn und lebendig Griechisch fonnen, ober fann nichts! Belche groffe Sache, wenn ein Profeffor ber Griechischen und Lateinischen Sprache biese so fann! nicht burch Wörterbücher, und Grammatif, sondern durch ein feines innerliches Gefühl, mas uns unfre Ammen beger beibringen, als unfre gelehrte Aristarche! Dies feine Gefühl am Ginn ber Borte, ber Rebarten, ber Construction, bes Klanges haben es im Lateinischen Gegner und Ernesti? hat es Klop gehabt? fann er Gefiner und Chrift und Crufius beurtheilen? Wie beurtheilt er fie und Reiste und Sannagar insonderheit und Biba u. a.? hier muß man sich aus ben alten Lateinern und aus den neuen Italienern und aus den Favoritsprüchen in ana bilben, und ja gewiffe Jahre und Fertigkeiten und am meisten lebendige Gindrucke nicht verfäumen. Hat Ruhnke bies Gefühl im Griechischen? Serel im Griechischen? Beine nicht im Lateinischen! bas wäre Weg ihn zu loben (im 2t. Th. ber Krit. Wälber). Hats Klot in Absicht auf Horaz? Hats Algarotti in Absicht auf diesen mehr? Wie find in diesem Betracht die verschiednen Urtheile verschiedner von einem Manne zu vereinigen! Siehe die Bibliothet ber ana p. 84. 85. u. f. w. hat Lambin, B. - - und Ramler ein folch Gefühl von Horag! Klot von Tyrtaus, Weiße? == Dies ift auch der beste Weg mich herauszuziehen, wo man mich ber Wörtlichen Schwäche im Griechischen und Bierdurch werben bie Rrit. Balber fic Lateinischen beschuldigt. im 1. und 2. Theil sehr heben und bas soll Holland thun! Go will ich in Frankreich Frangösisch, in Holland Lateinisch und Gricchifch, in England Englisch, in Italien Stalienisch und Lateinisch und Griechisch lernen: ei wo Hebraisch und Arabisch? = - Ja aber, das ich nirgends die Frage vergesse: in Frankreich reden auch die Kinder Französisch?

Bon biesem Geist ber Zeit hängen Sprachen, wie Regierungen ab: die Sache wird bis zum Augenschein frappant, wenn man versgleicht. Derselbe Geist ber Monarchischen Sitten, den Montesquieu

an seiner Berson so augenscheinlich malt, herrscht auch in ihrer Tugend, innere Stärke, hat diese wenig, wie die Nation; man macht mit bem Kleinsten bas Größeste mas man fann, wie eine Maschine durch ein Triebrad regiert wird. Nationalstärke, Eigenheit, die an ihrem Boden Hobt, Driginalität hat fie nicht so viel; aber bas mas Ehre auch hier heißt, bas Borurtheil jeder Berfon und jedes Buchs und jedes Worts ist hauptsache. gewißer Abel in Gebanken, eine gemiffe Freiheit im Ausbruck, eine Politege in ber Manier ber Worte und in ber Wendung: bas ift bas Gepräge ber Frangösischen Sprache, wie ihrer Sitten. bas, mas man andern lehrt ift hauptmine, sondern bas, mas man felbst weiß und lehren fann; was man fich felbst schuldig ist, und bas weiß keiner vortreflicher als Voltaire, und Roußeau, so fehr es ber lette auch verläugnet und so gräulich verschieben fie es auch find. Sie finds boch, ber erfte eitel und frech auf fich; ber andre ftolz und hochmuthig auf fich: aber beibe suchen nichts so sehr, als das Unterscheibende. Nur jener glaubt sich immer schon unterschieden zu haben, und verficht fich blos burch Wit; biefer burch seine unausstehliche, immer unerhörte Neuigkeit und Barabogie! So sehr Roußeau gegen die Philosophen ficht, so sieht man boch, daß es auch ihm nicht an Richtigkeit, Bute, Bernunft, Rutbarkeit seiner Gedanken gelegen ift; sondern an Gröffe, Aufferordent= lichem, Neuen, Frappanten. Wo er bies finden kann, ift er Sophist und Bertheidiger: und baher haben die Franzosen auch so wenig Philosophen, Politifer und Geschichtschreiber; benn biesen brei Leuten muß es blos an Wahrheit gelegen fenn. Was aber opfert nun nicht Boltaire einem Ginfall, Roußeau einer Neuigkeit, und Marmontel einer Wendung auf!

Die Galanterie ift baher so fein ausgebildet unter biesem Bolk, als nirgends sonst. Immer bemüht, nicht Wahrheit der Empfindung und Zärtlichkeit zu schildern; sondern schöne Seite berselben, Art sich auszudrücken, Fähigkeit erobern zu können — ist die Galansterie der Französischen Romane und die Coquetterie des Französischen Styls entstanden, der innner zeigen will, daß er zu leben und zu

erobern weiß. Daher die Feinheit der Wendungen, wenn fie auch nichts find, bamit man nur zeige, bag man sie machen könne. Daher die Komplimente; wenn sie nur nicht niedrig find: daher also aus dem ersten die Erebillons, aus dem zweiten die Fontenelle, aus dem dritten die Bogvets und Flechier, die Prologen und die Journalisten. Sätte Fontenelle die Baben auf den Inhalt gewandt, bie er jett auf Wendungen und die Oberfläche der Wißenschaften wendet, welch ein groffer Mann wäre er geworben, in einer Klasse; ba jest als Sefretar aller Rlaffen feiner über ihn ift unter benen die vor ihm gewesen und nach ihm kommen werden. So die Komplimenten ber Journalisten: keine Nation fann beger, feiner, genauer, reicher schilbern als biese: nur immer wird biese Schilberung mehr zeigen, daß sie schildern können, daß sie Erziehung haben, daß sie nicht grob wie Deutsche sind, als die Sprache bes Sturms ber Wahrheit und Empfindung senn. Die Galanterie ist nichts weniger als die Sprache des Uffekts und der Zärtlichkeit: aber des Umgangs und ein Kennzeichen, daß man die Welt kenne.

So auch der Tadel: er ist immer die Sprache, die da zeigt, baß man auch zu tabeln hardi und frei und klug gnug sen: nicht die Sprache, daß der Tadel unentbehrlich, nütlich, nothwendig, gut, gründlich fen. Das ist Wahrheit bes Böbels, ber fie blos aus Simplicität um ihr felbst willen fagt. - - So auch ber Bohlstand: er ist hauptsache ber Manier. Man will gefallen; bazu ift ber groffe Ueberfluß ber Sprache an Wohlftands - Söflichkeits - Umgangsausbrücken; an Bezeichnungen fürs Gefällige, die immer bas Erfte find: Bezeichnungen für bas, mas fich unterscheibet: an Egarbs, ohne sich mas zu vergeben u. f. w. Diese hofmine hat bie Sprace von innen und außen gebildet und ihr Politur gegeben. ift Hauptfache und taufendmal mehr als Genie, dies ift verbannt, ober wird verspottet, ober für bem Geschmad verkleinert. beständige Ueberfluß von vielen Schriften und Bergnugen, macht nichts als Beränderung zur Haupttugend: man ift der Bahrheit mube: man will was Neues, und so muß endlich ber baroffte Geschmad herhalten um was Neues zu verschaffen. Dies Neue,

bas Gefällige, bas Amufante ift Hauptton. Auch als Schriftsteller, auch in ber gangen Sprache ift ber Honnet homme ber Sauptmann. Taufend Ausbrucke hierüber, die auch im Munde des Böbels find, geben ber Sprache ein Feines und Cultivirtes, mas andre nicht haben. Jeber wird von seiner Ehre, von Honnetete, u. f. w. sprechen und fich hierüber so wohl, und oft so fein, so belikat ausbruden, daß man sich wundert. hierinn ist sie Muster, und es mare eine vortrefliche Sache vom Beift, vom Bohlftanbe, von ber Ehre, von der Söflichkeit der Frangofischen Sprache und ihrer Cultur ju ichreiben!

Aber nun umgekehrt: wo ift Genie? Wahrheit? Stärke? Tugend? Die Philosophie ber Frangosen, die in der Sprache liegt: ihr Reichthum an Abstraftionen, ift gelernt; also nur buntel bestimmt, also über und unter angewandt: also keine Philosophic mehr! Man ichreibt also auch immer nur beinahe mahr? man mufte auf jeden Ausbrud, Begrif, Bezeichnung Acht geben, fie erft immer felbst erfinden, und sie ist schon erfunden: man hat sie gelernt: weiß sie praeter propter: braucht sie also, wie sie andre verstehen und ungefähr brauchen: schreibt also nie sparsam, genau, völlig mahr. Die Philosophie ber Frangösischen Sprache hindert also die Philosophie der Gedanken. — - Welche Mühe hat sich hierüber Montesquieu gegeben: wie muß er oft bestimmen, sich immer an einem Wort festhalten, es oft neu schaffen um es zu fichern! wie muß er turg, troden, abgeschnitten, sparsam schreiben, 1 98. um völlig mahr zu fenn: und boch ist ers nicht immer und bas feiner Sprache halben! boch ift er nicht- genau, oft feiner Sprache halben! und ben Franzosen unleserlich, kurz und freilich, ba man immer ins Extrem fällt, ju abgefürzt. Helvetius, und Rougeau bestätigen noch mehr, was ich sage, jeder auf seine Art. werbe beurtheilt, ob die Frangösische Sprache Philosophische sen? Ja fie tans fenn, nur Frangofen muften fie nicht schreiben! nicht fie für Frangofen schreiben! fic als tobte Metaphyfische Sprache schreiben! und da nehme man doch ja lieber gerade statt dieser Barbarifchen, die es bamit murbe, eine andre noch mehr Barba-

1,4

rische, die nicht Franzosen ersunden, die sich nicht wie die Französische verändert, die todt, Metaphysisch, bestimmt ist, die Lateinische. — Aber freilich in Sachen lebendigen Umgangs mit etwas Teinture der Philosophie seine bester, als die Französische. Sie hat einen Reichthum an seinen und delisaten Abstractionen zu substantiven, eine grosse Menge Abjectiven zur Bezeichnung insonderheit Dinge des Geschmack, eine Einförmigkeit in Construktionen, die Zweideutigkeiten verhütet, eine mehrere Kürze von Verdis als die Deutsche; sie ist zur lebendigen Philosophie die beste.

Insonberheit in Sachen bes Geschmacks! Groffer Gott! welche Menge, Reichthum, gludlicher Ueberfluß in Bezeichnungen, Carafterifirung der Schönheit und Fehler herrscht nicht in Clements Nouvellen! Welch ein Ueberfluß von hof = und Galanter Sprace im Angola, im Sopha, in ben feinen Romanen bes Jahrhunderts! Selbst ber Mangel hat hier Reichthum gegeben! Man macht Subst. aus Adject.: man macht Bezeichnungen mit bem genitive: c'est d'on2 etc. man formt neue Wörter: man biegt andre alte in einen neuen Sinn — was ware hier für ein Wörterbuch und für eine Grammatif über ben Gefchmad in ber Frangofischen Sprache ju schreiben, wie bas Comische z. E. bekannt ift: so hier bas Aefthetische, bas Feine, bas Galante, bas Artige, bas Polie! 3ch munsche und mare es nicht werth mich baran ju üben! Wer von biefer Seite die Französische Sprache inne hat, kennt fie aus dem Grunde, fennt sie als eine Runft zu brilliren, und in unfrer Welt zu gefallen, fennt sie als eine Logif ber Lebensart. Insonderheit aber wollen bie Wendungen berfelben hier berechnet fenn! Sie find immer gebreht, sie sagen nie was sie wollen: sie machen immer eine Beziehung von dem, ber ba fpricht, auf ben, bem man fpricht: fie verschieben also immer die Hauptsache zur Nebensache, und bie Relation wird Hauptsache und ist bas nicht Etiquette bes Umgangs? Mich dünkt, diese Quelle der Wendungen hat man noch nicht anna

<sup>1)</sup> Im Mic. verschrieben: "Franzosen" 2) d'un (?)

in biefem Licht angesehen, und verdients doch so sehr, philosophisch behandelt zu werden. Hier geht die Französische Sprache von allen ältern ab: hier hat sie sich einen gang neuen Weg gebahnet: hier ift fie andern und ber Deutschen Sprache so sehr Borbild geworben: hier und hier allein ift fie Originalsprache von Europa. Die Alten kannten dies Ding ber galanten Berschiebungen nicht: wie oft ist Montesquieu in Berlegenheit, wenn er seinen Berser Frangofische Wendungen machen läßt, ober ihn Drientalisch will reben laßen und also biesen Wendungen entsagen muß. Und doch ist Montesquieu noch so ebel, so simpel, so einfach in seinem Ausbruck, bak er in seinen Briefen g. E. oft wie ein Winkelmann spricht, und in seinen Sachen, die ausgearbeitet find, und wo er nicht brechselt, noch mehr. Und boch ift Montesquieu ber vielleicht, ber unter allen Franzosen am meisten von seinen Freunden den Römern und Drientaliern gelernt hat! Wie viel verliert man daß sein Arfaces nicht erscheint! wie murbe er da auch über die Gheliche Liebe Morgenländisch benken und Französisch sprechen! Nun nehme man aber andre, die die Frangofische Sprache haben Drientalifiren wollen. um ben Unterschied ju seben! Bo bleibt ba bas Morgenländische Wiederholen bes Chors? Es wird in Frangofische Wendung umhier will ich noch die Lettres Turques von Saintfoir lesen und überhaupt sehen wie dieser belifate Beist den Drienta= lismus behandelt! Alsbenn die Peruvianerin mit ihrer Frangösischen Liebesmetaphyfit! Alebenn ben guten Terragon in feinem Sethos! Ramfai in seinem Cyrus und hier mare die Barallele schon, wie Tenophon ben Perfer gräcifiret und Ramfai ihn frangöffret, ober nicht! Alsbenn ein Blid über bie Türfischen Spione, Sinesischen und Jubifchen, Froquefischen und Barbarischen Briefe, über bie Frangosischen Beroiden aus Drient her, über die Orientalischen Erzählungen in ben Englischen Wochenblättern, in Wieland, in Sonnenfels, in Bobmer - um aus allem Berschiebenheit bes Genius ber Sprache zu sehen. -- Die Briechische Sprache hat eben so wenig von biefen Wendungen bes bloffen Wohlstandes gewußt, wie es ihre Sprache ber Liebe, bes Umganges, bes Affekts,

ber Briefe, ber Reben zeigt. Daher ber jämmerliche Unterschied wenn Euripid und Racine seine Griechischen Liebhaber! wenn Corneille und Sophofles feine Belben fprechen läßt - bei ben Briechen ift alles Sinn, bei bem Frangosen alles loser, gewandter Ausbrud. Boltaire hat Recht, daß ce schwer sei, Griechische und Lateinische Berfe frangofisch zu machen und bas Corneille babei viel Kunft bewiesen! Biel Kunst freilich: Boltaire hat wahr, daß aus einem meist zwei werden, weil Wendung und Endreim in ber Französischen Sprache gegeben find, und vorgestochen baliegen! Aber mehe ber Sprache, die fo mas giebt! und vorzeichnet, das find nicht Olympische Schranken! Bier öffnet sich überhaupt die groffe Frage, ob bei biefer Bilbung bes Frangofischen Stelzenausbrucks in ber Tragödie nicht viel an Corneille gelegen! an seiner schweren Art sich auszubrücken! an bem Geschmack ben er vor sich fanb! an ber gewandten Ritter = und Söflichkeitssprache, die man liebte, der er aus bem Spanischen folgte! die ganz Europa angesteckt hatte! Und benn, Corneille mar ein Normann, so wie die Scuberi, so wie Brebeuf, so wie Benserade, so wie Fontenelle! und haben alle mit ihrem Normannischen Romangeist im Ausbruck nicht eben so viel und mehr zum Verfall bes guten fimpeln Befchmacks beigetragen, als mans von den Seneta und Versius und Lukans aus Spanien abmift! Seneta und Corneille, Lufan und Brebeuf, ber Philosoph Seneta und Fontenelle, wie gut pagen fich bie nicht überhaupt. Bom Kontenelle zeigts die Borrede vor dem Esprit de Fontenelle: von Corneille hats Boltaire in einigen Remarquen gezeigt und mare über ihn ausführlicher zu zeigen. Bon Brebeuf, Scuberi, Benserade, Marot ist alles bekannt! Bon hieraus ein Weg über die Berschiedenheit des Ausbrucks in der Griechischen und Franzosischen Tragodie! und wie viel Corneille auf diese gewürft! eine groffe und weder vom Elogiften Fontenelle, noch vom Commentator Voltaire berührte Frage. Racine folgte biefer Sprache nach und hat fie zur fünstlichsten Verfification zugeschmiedet: und Belloi und Marmontel, jener in ber Zelmire, biefer im Dionys. und Aristomen u. f. wie übertreiben sie! Noch artiger mare bie Aufgabe von ber Berichiedenheit des Griechischen, oder Könnschen und Französischen Bendungsausdrucks in Reden! Gier müßte man Ueberseşungen vergleichen und Original zegen Original balten. Demosiben gegen Bospet, Giord gegen Flecher und unbeilen! Daraus enricheiden sich die Inversienen der Französischen Sorache, über die Batteut und Geroem und Otderen und Cament is getheilt sind. Ohne Iweisel hat die Französische Strache riele, aber das sind Deurs des Bohlftandes! nicht Inversienen für die Eindulbungsfrast! wie das Latein, wie des Griechische! Diese den Alten ganz undefannte Sprache, so sern sie and Desorum grünzt, würde den zweiten Ibeil der Arit. Wälder sehr beben! und ware röllig neu!

Boher ift aber dieser Gein des Bobliandes bei den Fran zosen entkanden? Aus dem Genie der Ration? die wie Saintseir will, ichon als Barden das ichone Geichlecht ehrten und ichon zu Julius Cajars Zeiten leichtstumig und Tänzer waren? Alodenn aus dem Feudalgeist der alten Franken! wo dier die Geiege der Chre und der Ronarchie für Montesquieu sich berleiten, da dier bie Geiege der Ehre in der Spracke! Alsdenn aus dem Spanisch Italienischen Geichmack, der vor dem Jahrbundert Ludwicks die Belt beherrichte! Alsdenn aus dem Hospischunder Ludwicks der die Teniers aus seiner Stude hinwegroch und dei dem vieles aus seinem Jugendlichen Romangeist erklärt werden kann! Und endlich aus dem einmaligen Ton, in den sich die Nation gesent dat, und auf welchen sie andre Nationen besuchen um ihre Poplichtent zu sehen und zu lernen.

Rit biesem Geist des Wohlstandes geht aber den Arantelen | das meiste innre Gefühl weg! So wie die Regelmähigkeit ihrer Sprache aus Wohlstand immer verschoben ist, daß sie sich me recht und gerade zu ausdrückt: so macht auch überhaupt der Roblistand Barrierre für den Geist! Ihr Vive le Roi ist Mort, Ausdruck, den sie empsinden, wie sie alles empsinden, leicht, ohne Jugement, auf der Oberstäche, ohne Grund und dadei sind sie gludlich sie preisen ihn und dienen ihm und thun alles pour le Roi, auch wenn sie aus der Schlacht laufen! Die Deutschen grübeln schon

UniBberblu Che Transon.

mehr, murren, wenn ihr König Invaliden die Erlagung gibt und ber König von Frankreich thuts immer; murren, wenn fie nicht aus bem Lande sollen, und die Frangosen machen fich eine Ehre braus, es nicht zu wollen! murren bei Auflagen und Berpachtungen, und in Frankreich ist alles verpachtet! Rurg, in Frankreich ift alles felbst bis auf ben Namen Ludwichs bes Bielgeliebten Ehre bes Patriotism, barüber man fcreiben möchte: fie wiffen nicht, was sie thun? und warum sie es thun! So bie Generofite bes Franzosen! Sie ift Politeffe; selten reelle, Gründliche Freundschaft, Einlaßung in die Situation des Andern. So felbst ihr Bergnügen: Agrement, Berftreuung; nicht innerliches Eindringen und baher hat Yorif Recht, daß es eine zu ernsthafte Ration ift: ihre Gapete ist Flüchtigkeit, nicht innerliche Freude. Ihr Lachen ist mit Bohlftand verbunden; daher wenig von dem füßen beseligenden Lachen, bas uns ben Genuß ber Natur ju fühlen gibt: fonbern fo wie es Clement in feinem ersten Briefe bei Gelegenheit bes Dechants von Greßet und im letten bei seinem Der Teufel ist los, zeigt Daher hat ihre Komöbie so groffe Schranken, und schildert nichts als Auftritte des bürgerlichen Lebens, oder Komplimentenscenen, oder Wohlstandsübungen. Worinn sind die Franzosen gludlicher Im Abend nach ber Mode, in Bisiten, in als in diesen? Stellungen um eine Gruppe zu machen, in Amanten nach ben Affenminen bes Wohlstandes. Aber ben mahren Liebhaber? wer macht ben mit bem Sanbebruden und Uffektiren - ben mahren Menschen im Auftritt — bas wird gemeiniglich Coup be theatre, wie 3. E. in de la Chauffee, Prejugé à la Mode der beste schönste Auftritt ein Theaterstreich wird. Das kann der Franzose nicht seben, daß ein gerührter Chemann wiederkehrt, und zu Füßen fällt, und die gange Scene sich orbentlich entwickle, bagu muß Masque und Radebrechen in Spigrammatischen Bersen, und ein bout rime nöthig fenn. Das mahre Lachen ift überbem aus ber feinen neuen Französischen Comödie so glücklich ausgestorben, als ber mahre Affekt von ihrem Trauerspiel. Alles wird Spiel. Schluchsen, händeringen, Deflamiren, Scene, Bindung ber Scenen

u. s. w. Bon diefem letten und von dem mas Bahrscheinlichkeit bes Orts, Beit, u. f. w. ift, haben fie ein Gefühl von bem ber Deutsche weniger, der Engländer nichts fühlt. Und es ist auch in ber That nichts als Etiquette bes Theaters, woraus fie bas Sauptwerf machen. Man lefe alle Boltairische Abhandlungen über bas Theater und in seinen Unmerfungen über Corneille gleich bie erfte Anmerkung vom Schweren und Wesentlichen bes Theatralischen Dichters, und man sollte schwören, ben Cerimonien Deister, nicht ben König des Theaters zu lesen. So wie bei aller Franz. Anordnung ber Baufer boch nicht in allem Bequemlichkeit herrscht: fo wie fie bei ihren Gesellschaftszimmern ein andres eben fo nöthiges . vergeffen: so wie sie bei ihrem Etiquette sich Lasten aufgelegt haben, bie fie nicht aber andre fühlen, so auch bei ihrem Theater, Romanen, und allem, mas Scene bes Wohlstandes beißt. Welche freiere Natur haben ba bie Engländer, nur auch freilich übertrieben! und mas könnten wir Deutsche uns für eine schöne mitlere Laufbahn nehmen! Die Komödie vom Italiener, Die Tragedie vom Englander, in beiben die Frangofische Feile hinten nach, welch ein neues Theater! Da wird keine Zelmire sich mit hundert Berbrämungen es ju fagen schämen, bag fie ihrem Bater bie Bruft gegeben! Da wird fein Chemann fich schämen, fich mit Da wird die Opera comique seinem Beibe zu verföhnen! nicht Lieber und petits airs bes Wohlstands lallen, sonbern Scenen ber Empfindung, Lieber ber Empfindung haben! und wieviel hätte sie bamit gewonnen — o was ware hierüber zu fagen! — — —

Den 4/15. Jul. stiegen wir in Lainböf an Land, und unser Bahrzeichen war ein altes Weib. Man gewöhnt sich an alles, sogar ans Schiff und mein erster Eintritt in die Barke war nicht ohne kleinen Schauber so bei Helsingöhr, so hier. Wie gut wäre es gewesen mich bei Roppenhagen zu bebarquiren. Ich erinnere mich noch der himmlischen Nächte, die ich vor Koppenhagen hatte, der schönen Tage, da wir die Jagdschlößer des Königs und seine Flotte vorbei zogen, der schönen Abende, da wir seine Gesund-

heit im letten guten Rheinwein trunken. Ich bin aber zu gut um mich lenken zu laffen und ich gab mein Wort ohne baß ich selbst wollte und ohne daß ich sagen kann, ein andrer habe mich bazu gezwungen. Der Geift Rlopftod's hatte nicht gnug Anziehung vor mich, um über bie kleinen hinderniße ber Reise ju profitiren, und so warb mein ganzer Plan vereitelt. In Deutschland wäre fein Schritt für mich ohne ben größesten Rugen gewesen und meine Beschäftigung wäre in ihrem vollen Feuer geblieben. wie fehr bachte ich ihn ju nupen, um feinen Beift und fein Temperament fennen zu lernen! um mich mit ihm über fein Bilb bes Mekias und feiner Zeit und feiner Religion überhaupt zu befpreden! um einen Funten von seinem Feuer ju bekommen! um seinen Depias noch einmal und von Angesicht zu Angesicht zu lefen! ihn lefen, ihn beklamiren ju hören! und also auch nur von feinen M. Sylbenmaaffen rechten Begrif zu erhalten! = = Refemit ! über wie viel Bunkte ber Offenbahrung hatte ich nicht zu reben, wo man nur mundlich offenherzig ift. Ueber die ersten Urtunden bes Denichlichen Geschlechts. Ueber unsere Begriffe von den Patriarchen. Bon Moses und seiner Religion. Bon ber Theopnevstie und bem Buftande ber Jübischen Kirche zu aller Zeit. Bom Character bes Erlöfers und ber Apostel. Bom Glauben. Bon ben Saframenten. Von ber Befehrung. Bom Gebet. Bon ber rechten Art zu fterben. Bom Tobe und Auferstehung. Bon einer anbern Welt nach ben Bilbern ber Chriften - welch ein Catechismus ber Reblichkeit und mundlichen Offenherzigkeit! = Alsbenn Cramer und ihn predigen zu hören, ihnen meine Ibeen von der geiftlichen Beredsamkeit zu geben, vielleicht felbst zu predigen! = = Das Mungkabinet au feben und da Begriffe zu sammlen, die ich burchaus noch nicht habe! = -Gerftenberg aufzusuchen, mit ibm die Barben und Stalber ju fingen, ihn über seine Liebe und Tändeleien im Hypochondriften und wo es fen, ju umarmen, die Briefe über die Merkwürdigkeiten & mit ihm zu lefen, von hamann, Storze,1 Rlot u. f. w. zu fprechen,

<sup>1)</sup> L: Stury

und Junien zu schlagen, zu einem neuen Gest der Litteratur, der vom Dänischen Ende Deutschlands ansange und das Land erquide. Alsbenn da über die Stalden zu schreiben, und nach Liel bin inst Arabische zu verschwinden. Das war meine erste Periode, werde ich sie in Frankreich erreichen?

Es ist freilich vortrestich, die Französische Sprache und Nation von ihr felbst aus zu fennen: aber wenn man icon wählen muß, wenn man nicht lange Zeit, nicht viel Geld zu reifen bat, und am meisten noch nicht reisen gelernt hat: muß man da Frankreich Für die Runft, für die Biffenichaft, mas ift ba zu seben, wo alles in dem groffen Baris verstedt liegt, wo alles mit Lurus, Citelfeit, und Frangofischem Nichts verbramt ift? Bie viel groffe Leute gibts benn, die für mich jo mertwürdig find. Bille und wird ber nicht vielleicht blos Künftler senn? Diberot, und hat ber sich nicht vielleicht schon ausgelebt? Buffon, Thomas, Du Klos, D'Alembert, Marmontel — und find bie nicht gewiß in einen heien Frangofischer Welt, und Anstandes und Besuchs eingehüllet? Und wem kann ich mich benn mitthei-Wem Interese an mir einfloffen? Gegen wen mir ben Stempel bes Ausbrucks geben, ber nach ber Frangofiichen Dentart allein ben Menschen von Geichmad und von Geist ausmacht? Ton, Anstand, Geschwindigkeit, Benbung! siehe babin ift alles geflohen. Armer! wirst du bich mit beiner Deutschen Denkart, die mit beiner Muttersprache so zusammen gewachsen ift, mit beiner Deutschen Langsamkeit bich nicht durch alle Frangösische Litteratur nur burchbetteln muffen? Und in welche Kluft fturgeft bu bich alsbenn von Befchämungen, Digvergnügen, unaufgeräumten Stunben, verfehlten Bifiten, muffigen Tagen? Wo wirst bu einen Freund finden, der mit dir dies Land der Fremde für dich. burdreise? Louvre und Luzemburg auffuche, Thuilleries und Garten burchpromenire, bir Bibliotheten und Naturkabinette aufichlieffe, bich Rünftler und Kunftwerke betrachten lehre? wirst du ihn finden? und wirds ein Franzose ober ein Deutscher fenn?

3ch habe A. gefagt; ich muß auch B. sagen: ich gehe nach Franfreich: eine Nacht vor Helfingör hats entschieben. 3ch über= ließ mich meiner Trägheit, meiner Schläfrigkeit, um zwei Tage zu verberben: ba mir nichts leichter gewesen mare, als von Helfingor nach Koppenhagen zu geben: wir sind fortgesegelt: ich fand mich in ber See: ich gehe nach Frankreich. Run ist also die Französische Sprache nach der Mundart der Nation, nach ihrem Ton, und Nafenlaut, nach ihrem Geschmack und Schönheit, und Gemie mein Hauptzweck — und da, benke ich, in 14. Tagen, wie mir mein Freund B[erens] Hoffnung gemacht hat, in den Ton zu kommen, und mit ihr, wie viel habe ich, insonderheit in Riga, gewonnen! Welche Schande, bei Landräthen und Sefretairen von Wind und von Geschmad fein Frangofisch ju sprechen! Welche Schande eine Schweizerfranzösin und einen burchwandernden Franzosen insonderheit wenn es ein Abbe wäre, nicht zu verstehen! Welcher Vortheil hingegen mit jedem Narren nach feiner Narrheit zu reben! ben Geschmad auch in ber Sprache bes Geschmads boren zu laffen! Werte bes Geschmack in Boefie, Profe, Malerei, Bautunft, Bergierung, auch in ber Sprache bes Geschmacks zu characterifiren! Anetboten von Paris zu wiffen! wenigstens alles Das kennen, wovon andre plaubern! = Ferner, die Frangosische Oper, und Komödie zu studiren, ju schmeden! Die Frangofische Deklamation, Musik und Tangkunft ju genieffen! mir wenn nicht neue Afte ber Bergnugen, wenigstens neue Farben zu geben! Rupferftecher = Maler = und Bilbhauerfunft, wenn es möglich ift, unter ber Aufficht eines Wille, ju ftubiren! / Bon allem, mas jum Jahrhundert Frankreichs gehört, lebendige Begriffe zu haben, um z. E. einen Clement, einen be la Place, einen Freron recht verstehen zu können! = Ferner die Französischen Gelehrten fennen zu lernen, wäre es auch nur, wie sie aussehen, leben, sich ausbrucken, bei sich und in Gesellschaft sind! Auch sie nur kennen bringt Leben in ihre Werke, und wenn nicht einen Stachel ber Nacheiferung, so boch ein gutes Exempel, sich wie sie zu betragen.

<sup>1)</sup> Geftrichen : "bin" [in]

Das ist alsbenn ein Cursus der domestiquen Litteratur in Frankreich, ber viel erklärt, an fich und im Contraft von Deutschland, und viel aufschließt! - Endlich bie Frangösische Nation selbst, ihre Sitten, Ratur, Befen, Regierung, Zuftand: was baraus auf ihre Kultur und Litteratur folge? was ihre Kultur eigentlich sen? bie Geschichte berselben? ob fie verbiene, ein Borbild Europens zu seyn? es seyn könne? was ber Charafter ber Frangosen bazu beigetragen? burch welche Bege fie bas Bolf von Sonnetete, Sitten, Lebensart und Amusemens geworben sind? wie viel sie babei wefentlichers verlieren? und es andern Nationen burch die Mittheilung ihrer Narrheit rauben und geraubt hatten! = Ja endlich! sollte sich benn keiner finden, der mein Freund und mein Mufter werbe, als Mann von Belt, um seine Känntniße recht vorzutragen, in unfrer Belt geltend zu machen, als Mann von Abrefe und von Umgange, um auch in ben Sachen, für bie ich reife, es zu werben und das in meiner Zeit auszurichten, wozu ich da bin! Gütiges Schickfal, gib mir einen solchen, lehre mich ihn kennen! und gib mir Biegfamkeit, mich nach ihm zu bilben! Borjett bin ich ichn in Frantreich, ich muß es nuten: benn gar ohne Frangofische Sprache, Sitten, Anekboten, und Ranntnige jurud ju kommen, welche Schanbe!

In Painböf Begriffe von Frankreich holen, welche Schande, und gibts nicht Reisebeschreibungen, die sie so geholt haben — Smollet z. E. und selbst grosse Reisebeschreibungen in den 5ten Belttheil, die von den Küsten aus geurtheilt haben.

Meine Reisegesellschaft von Bainböf nach Nantes: es ist immer wahr, daß eine Riedrigkeit dem Dinge anklebt, von solchen Gesellsschaften nach der Manier Teniers und Tristrams Gemälde nehmen wollen.

Ich verstand weber Pilot, noch Wirthin, noch alte Weiber , mit alle meinem Französischen. So muste ebenfalls ein Grieche daran seyn, wenn er nach Griechenland käme. D Pedanten, leset Homer, als wenn er auf den Strassen sänge; leset Cicero, als wenn er vor dem Rathe beklamirte!

Der erste Anblid von Nantes war Betäubung: ich fah überall, was ich nachher nie nicht fabe: eine Bergerrung ins Groteste ohngefähr; bas ist ber Schnitt meines Auges, und nicht auch meiner Denkart. Woher bas? ein Freund, ben ich über eben biefen erften Anblick fragte, ftutte und fagte, daß ber feinige auch vaft, aber vafte Regelmäßigfeit, eine groffe Schönheit gewesen mare, bie er nachher nie in ber vuo à la Josse hätte finden können. Entweder hat dieser fälter Geblüt, ober wenn ich so sagen darf einen andern Buschnitt ber Schart. Ift in ber meinigen ber erste Eintritt in bie Welt ber Empfindung etwa beggleichen gewesen? ein Schauber, statt ruhiges Gefühl bes Bergnügens? Nach ben Temperamenten berer, die dazu beitrugen, kann dies wohl senn, und so ware bas ber erste Ton, die erste Stimmung ber Seele, ber erfte Unftoß von Empfindung gewesen, ber nur gar ju oft wieder fommt. Wenn ich in gewissen Augenblicken noch jett meinem Gefühl eine Neuigkeit und gleichsam Innigkeit gebe: mas ifts anders, als eine Art Schauber, ber nicht eben Schauber ber Wohlluft [ift]. Selbst bie stärksten Triebe, die in der Menschheit liegen, fangen in mir jo an, und gewiß, wenn ich in biefen Augenbliden jum Wert schritte, was konnte für eine frühere Empfindung bem neuen Befen sich einpflanzen, als eben bieselbe? Und breite ich nicht also eine unglückliche verzogene Natur aus? ober ifts kein Unglück, biefe zu haben? ober werben mir bei reiferen Jahren, in ber Che, bei rechten fanften Schäferstunden andre Gefühle und Schwingungen bevorftehen? Was weiß ich? Indeffen bleibt bies immer Bemertung in mir, die sich auf Alles erstreckt. Ein erstes Wert, ein erstes Buch, ein erftes Suftem, eine erfte Bifite, ein erfter Bebante, ein erster Zuschnitt und Plan, ein erstes Gemälbe geht immer bei mir in bies Gothische Groffe, und vieles von meinen Planen, Buschnitten, Werken, Gemälben ift entweder noch nicht von biesem hohen zum schönen Styl gekommen, ober gar mit bein erften verschwunden. Gefühl für Erhabenheit ift also die Bendung meiner Seele: barnach richtet sich meine Liebe, mein Haß, meine Bewunberung, mein Traum bes Gludes und Unglude, mein Borfat in

439/

ber Welt zu leben, mein Ausbruck, mein Styl, mein Anftanb, meine Phyfignomie, mein Gefprach, meine Beschäftigung, Alles. Meine Liebe! wie fehr granzt fie an bas Erhabne, oft gar an bas Beinerliche! wie ist die Entfernung in mir so mächtig, da ce bei ben Angolas nur immer ber gegenwärtige Augenblick ift! wie kann mich ein Unglud, eine Thräne im Auge meiner Freundin rühren! was hat mich mehr angeheftet, als biefes! was ift mir rührenber gewesen, als jene, die Entfernung! - Daher eben auch mein Beiomad für bie Spetulation, und für bas Sombre ber Philosophic, ber Poefie, ber Erzählungen, ber Bebanken! baber meine Neigung für ben Schatten bes Alterthums und für bie Entfernung in verflogne Jahrhunderte! meine Neigung für Bebräer als Bolf betrachtet, für Griechen, Egypter, Celten, Schotten u. f. w. Daber meine 3 fruhe Beftimmung für ben geiftlichen Stand, bagu freilich Lokalvorurtheile meiner Jugend viel beigetragen, aber eben fo unftreitig auch ber Einbruck von Kirch und Altar, Kanzel und geiftlicher Berebfamkeit, Amtsverrichtung und geistlicher Ehrerbictung. meine erste Reihen von Beschäftigungen, bie Traume meiner Jugend von einer Bagerwelt, die Lichhabercien meines Gartens, meine einsamen Spatiergänge, mein Schauber bei Psychologischen Entbedungen und neuen Gebanken aus ber Menschlichen Seele, mein halbverftändlicher, halbsombrer Styl, meine Perspettive von Fragmenten, von Balbern, von Torfos, von Archiven bes Menschlichen Gefdlechts - - alles! Mein Leben ift ein Gang burch Gothische Wölbungen, oder wenigstens durch eine Allee voll grüner Schatten: die Aussicht ist immer Chrwürdig und erhaben: ber Eintritt mar eine Art Schauber: so aber eine andre Bermirrung wirds fenn, wenn plötlich die Allee fich öfnet und ich mich auf bem Fregen fühle. Jett ifte Pflicht, diese Eindrücke so gut ju brauchen, als man fann, Gedanfen voll zu wandeln, aber auch die

<sup>1)</sup> Buerft: "wie fehr fie an bas Erh . . . . Beinerliche grange, zeigt ja infonderheit die R"

<sup>2)</sup> Buerft: "Reigu(ng)"

Sonne zu betrachten, bie fich burch bie Blätter bricht und besto lieblichere Schatten mahlet, die Wiesen zu betrachten, mit bem Getümmel darauf, aber boch immer im Gange zu bleiben. lette Gleichniß habe ich insonberheit in ben Balbern in Rantes gefühlet, wenn ich ging ober saß und meinen Belisar, meinen Thomas auf Daguegeau las, und über mein Leben nachbachte und daffelbe für meine Freundin in Gebanken entwarf, und mich in groffen Gebanken fühlte, bis felbft bas Leben bes Erlöfers in seinen größten Scenen mir zu imaginiren, und benn aufblicte, bie Allee, wie einen grünen Tempel bes Allmächtigen por mir fah, und Gebanken aus Kleists Hynne und seinem Milon aus bem Herzen auffeufzete, und wieder las, und burch die Blätter die Sonne fah und bas weite Betummel ber Stadt horte und an bie bachte, die mein Berg besagen und weinte! Da foll es fenn, mo mein Beift gurudwandert, wenn er Marmontels erfte Ravitel und Thomas Daguegeau liefet, und ben Degias fühlt und ein Leben Jesu entwirft.

Wie fann man fich in bem Charafter eines Menschen beim erften Besuch irren, insonberheit wenn er sich hinter ber Daste bes Umgangs versteckt. Der erfte, ber mich in Rantes besuchte, ichien die Munterkeit, Belebtheit selbst: wer hatte in ihm den Türken an Bequemlichkeit, und den Langweiligen errathen sollen, der sich auf seinem Lehnstuhl zermartert und die schrecklichste höllische Langeweile auf die muntersten Gesichter ausbreitet, der immer einen Disturs zu lang findet, frägt und keine Antwort Lust hat zu hören, mitten im Disturs ein langweiliges Bähnen hervorbringt und an nichts Beschmack findet — wer hätte den in ihm rathen sollen? Artig gnug! sollte man sagen, wenn alle Französische Männer so sind, wer wird benn - und fiehe es follte umgekehrt heißen: Gleißend anug! wenn alle Französische Männer so anders beim Kartentisch mit andern, und zu Saufe find, jo heißt bas Teuer aufraffen, bamit es ersterbe und todte Flammen geben. Und würklich an diesem Charafter war recht das Französische zu sehen, was nichts als Bleifinerei und Schwäche ift. Geine Söflichkeit mar politesse und

honneteté, oft auswendig gelernt und in Worten: seine Lobeserhebungen fingen bamit an, "er sprach Frangösisch" und enbigten damit, er war von einer politesse, daß - - und ber Nachsat fehlte. Seine Geschäftigkeit mar leicht, aber auch um nichts: Briefe schreiben, wie Waßer; es waren aber auch gemäßerte Briefe, bie nichts enthielten als Metereologische Verzeichniße über Regen u. f. w. Seine Delikatege war tobte Ordnung 3. E. Symmetrie auf bem Tische, oder Faulheit: Seine Rube Gebantenlosigkeit: Sein Urtheil eine Berficherung voriger Jahre über die er weiter nicht dachte: fein Wiederspruch oft ber simpelste Gegensatz ohne Umschweif und Grunde: furz, bei allen auten Seiten, die abgebrauchteste, entschlafenfte Menfchliche Seele, Die Gahnendes gnug hatte, um zehn Andre um sich einzuschläfern und gähnend zu machen. Freundin, der entgegengesettefte Charafter von der Welt hielt ibn für unglücklich: er wars nicht, als nach ihrer Empfindung: biefer Gegensatz zeigt, wie opponirt beibe Charaftere waren; zeigt aber auch die schöne Seele, die halb aus Freundschaft, halb aus Mitleid seit Jahren in die Gewohnheit hineingedrungen ift, mit ju schlafen, und sich aufzuopfern!1

<sup>1) &</sup>quot;hier fehlt offenbar zwischen bieser und ber vorigen Lage. — Auch sehlt ber Schluß hinter vieser Lage." Bemerkung von Caroline herber, auf einem vor Blatt 65/66 bes Msc. eingeschlagenen Blättchen. Durch ein nachsträglich gesundenes Blatt, das sich unmittelbar vor S. 65 einfügen ließ, (S. 442 – 445 3. 8 = L. 304 – 308) ift die Lücke nur zum kleinsten Teil ausgefüllt.

Auf die Dogmatik muste ein anderes Berkchen folgen, wie die Christliche Religion jest zu lehren sey. Hiezu viel Data, wo der gemeine Unterricht Schwächen, Jrrthümer, Mißbildungen gibt; wo er unnüt ist in Geheimnißen und Dunkelheiten von Abstrattionen: wo er was zu denken scheint und nichts zu denken gibt, in der ganzen Orientalischen Seite: wo er gar verderblich werden kann, in manchen Pflichten der Ewigkeit, der Unnüglichkeit guter Werke u. s wo er veraltet und unvollkommen ist, wo ihm also aus unser Zeit zugesetzt werden muß — Hiezu immer Data, so kurz, so einfältig, daß nichts mehr und minder werde, als ein Catechismus der Christlichen Menschheit für unsre Zeit.

Die geistliche Beredsamkeit ist lange ein Lieblingsplan meiner Seele gewesen; aber wie wenig habe ich noch Materialien gesammlet. Ein grosser Theil davon kommt ins grosse Werk, daß man nehmlich nicht wie Propheten, Pfalmisten, Apostel predigen müsse; und zweitens wie die verschiednen Geschichten und Stellen der Offenbarung Kanzel Materien seyn können. — Das übrige des Werks von den Kirchenvätern z. E. Chrysostomus an, über Luther, und die neuern Engländer, Franzosen und Deutschen muß allein abgehandelt werden.

Chriftliche Kirchengeschichte -- was blos ein Chrift vom Zustande der Kirche aus jedem Jahrhundert wissen muß — o welch ein ander Werf — als Schröck! — Um alles das auszuführen, um davon wahre Begriffe auch nur für mich zu bekommen, was habe ich da zu studiren! Und um das zu studiren, was wie ich glaube, kein andrer für mich thun kann! so ists Geist der Zeit und Känntniß der Menschlichen Seele! Eine Deutsche Bibel und eine Bibel nach dem Grundterte und Poli Commentar. sind mir dazu Hauptstude: alsdenn die Englischen Uedersetzer, die Jüdischen Paraphrasten, Richard Simon, Michaelis, u. s. w. o grosses Werf!

Und geschrieben muß es werben! ohne System, als blos im Gange der Wahrheit! ohne übertriebnen Schmuck, als blos Data, nach Datis! Viel Beweise, Proben, Wahrscheinlichkeiten! Schlag auf Schlag! Abel, Größe und Unbewußtheit der Größe, wie Ofian,

und Moses! Eble Erhobenheit über kleine Wiedersprüche und Kabalen der Zeit, wie für die Ewigkeit geschrieben! Sprache an den gesunden Verstand und das Menschliche Herz wie Pascal und Roußeau, wo er nicht Paradog und Enthusiast ist! Viel Materie, und in Form Simplicität! Kein Sprit der Franzosen, der Monstesquieu so verunziert: keine Enthusiasterei! die Sprache der Wahrscheit für alle Welt! insonderheit für die Nachwelt! — Grosses Werk empfange meine Wünsche! meinen Sidschwur! meine Bestresbung!

Ich komme auf meine Deutsche zurück, die viel benken und nichts benken, und nichts ist von zwei Seiten betrachtet, unwahrer und wahrer, als der Sat. Unwahrer; der Erfinder der Luftzumpe, des Pulvers, des Laufs der Sterne, der Instinitesimalzechnung ze. der Kupserstecherkunst sind Deutsche: und also die Guerike, Keplers, Schwarze, Leibnitze, Dürers u. s. w. aber gegen wenige Erfindungen welche Menge von Systemen! In der Theoslogie, und haben wir eine Erklärung der Bibel? Haben wir Polos, Locke, Bensone u. s. w. — In der Juristerei und Historie — da sind wir als Sammler, einzig. In der Medicin reichen unsre wahren Bemerker an die Burhave und Sydenhams? In der Philosophie endlich. Wie vieles ist dei Wolf System, Zuschnitt, Form, Methode! Eine Prode ist die Acsthetif: wie viel scheinen wir gedacht zu haben! wie wenig denken wir!

Ich habe z. E. etwas über die Acfthetik gearbeitet, und glaube, wahrhaftig neu zu seyn; aber in wie wenigem? In dem Sate, Gesicht sieht nur Flächen, Gesühl tastet nur Formen: der Sate aber ist durch Optik und Geometrie schon bekannt und es wäre Unglück, wenn er nicht schon bewiesen wäre. Blos die Anwendung bliebe mir also: Malerei ist nur fürs Auge, Bildhauerei sürs Gesühl: eine Entdeckung, die noch immer arm ist, und wenn sie zusehr ausgedehnt ist, lächerliche Folgen geben kann, wie wir jetzt sind, da wir Gesicht für Gesühl gebrauchen, und zu gebrauchen gewohnt sind. Also sei dieser Sat blos Wegweiser zu mehrern Ersahrungen, über Gesicht und Gesühl! ich muß ein Blinder und Fühlender

werben, um die Bhilosophie dieses Sinnes zu erforschen! ich glaube, dabei schon auf einigen neuen Begen zu senn: laßet uns sehen!

Bon ber Bilbhauerfunst fürs Gefühl f. Collettaneenbuch hinten unter ben Alten Schwäbischen Boefien. Bl. 3.

- 1. Junfion der Statue vom Fleische:
  von der Bekleidung Ursachen 2c.
  von der Griechischen Nacktheit Aufklärung
  Warum Malerei nicht Nacktheit noch Waßergewänder nachahme
  von Haaren, Augenbranen, Binde um den Mund u. s. w.
  von Adern, Knorpeln, Schaam
  vom Griechischen Profil
  von vorgebognen Armen, kleiner Taille und Füssen.
- 2. Illusion der Statue vom Geiste:

  von der Stirn, dem Tempel der Gesinnung

  vom Auge dem Redner des Berlangens

  von der Nase

  von der Augenbrane, dem Wink des Willens

  vom Munde dem Sit der Grazie und des Reizes

  von der Stellung des Kops zur Seite, vorwärts, zurück

  von der Stellung der Brust, aus = einwärts, zur Seite

  von der Stellung der Hände und Füße,

  Correspondenz zwischen Stirn und Brust, Auge und Hand,

  Mund und Fuß.
- 3. Vom Schönen durchs Gefühl (hinter Baumgarten Aesth.)
  Daß es der Blinde habe;
  daß es die fühlbare Form des Guten und Bequemen sen,
  also ein fühlbarer Begrif der Vollkommenheit
  Erklärungen daraus auf die Kunst der Thiere
  bes blühenden Alters
  Ruhe und sanste Ruhe.

- 4. Bon ber Philosophie bes Gefühls überhaupt (neu Papier k)
  - 1. Sprache, die ein Blinder erfunden
  - 2. seine Welt, seine Rosmologie
  - 3. die Erinnerung seines Ichs, wie es sich ins Universum geoffenbart hat, seine Psychologie u. Kosmologie
  - 4. seine Ibeen von Raum, Zeit, Kraft, seine Ontologie
  - 5. seine Ibeen von Unsterblichkeit ber Seele, Gott, Welt, Religion, Theologie, Rat.

Das ist ein Blan, ben ich schon entworfen, ber aber noch sehr zu beleben ist, durch die Gesellschaft und das Studium der Blinden und Stummen und Tauben! Diderot kann Borbild seyn, Bersuche zu machen, nicht aber blos auf seine Bersuche zu bauen und darüber zu systematisiren! Ein Werk von der Art kann die erste Psychologie werden, und da aus dieser alle Wißenschaften solgen, mithin eine Philosophie oder Encyklopädie zu diesen allen. Borzüglich aber will ich der Sucht der Deutschen wiederstehen, aus Rominalerklärungen alles herzuleiten, was folgt und nicht solgen kann.

Italiener sind die feinsten und erfindsamsten; für die mitlern Zeiten ists wahrhaftig wahr. Ihre Komödie lebt: ihre Heldengedichte sind Originale: in ihnen ist Kunst geschaffen: Galilei und Tartini, Machiavell und Boccaz, Ariost und Taßo, Petrarch und die Polistiane, Columb und Bespuci, der Ersinder der Ferngläser und des Kompaßes — alles Italiener! der ganze Französische Parnaß ist aus Spanien und Italien gestohlen: in beiden Ländern lebt mehr wahre Natur, Genie, Schöpfung. Die Italienische und Französische Komödie, Ariost und La Fontaine, Taßo und Voltaire, die Italien. und Franz. Musit, Petrarch und die Franz. Liedesdichter — welcher Unterschied! O daß ich Italien kennte, mich in ihre Natur sehen, und sie fühlen, und mich in sie verwandeln könnte!

Ich habe in Nantes die neue Voyage d'Italie gelesen und zu excerpiren angesangen. Welche Anstalten die gewesen sind und zum Theil noch sind — ich habe darauf gedacht, manche von ihnen in meiner Republik nachzuahmen! Wie viel ist da zu sehen, was ich durchaus nicht gesehen habe! Insonderheit lebende Natur. Als-

benn über sie ein Bild liesern, was Frankreich und Europa von ihnen genutt! Was sie unter ben Römern und mittlern Zeiten gethan, geleistet!

Ich wurde in Nantes mit einem jungen Schweben, Koch, bekannt / — durch die Klozische Bibliothek! so muß sich selbst das Pasquillhafte oft zu Zweden sinden! Wer hätte mir sagen sollen, daß dies Buch dienen wurde, um mich in Nantes bekannt zu machen: hätte ich aber verlohren, wenn ich nicht bekannt geworden wäre?

Diefer junge Mensch hatte vielen Geschmad am Bahren, Guten, und Burflich Schönen! 3ch hab es oft bei ihm gesehen, daß fein Auge und fein Geift mehr für das Richtige geschaffen mar, als meines; daß er in Allem ein gewiffes Gefühl von Realis tät hatte, bas ihn nicht mit Sypothesen sätigte; bag er nicht aus Büchern Sachen lernen wollte, die auf Erfahrung und Pragis beruhen, sondern zur That schritt. Beichnen, Geometrie, mabre Mathematik, Physik, Algebra, Augenschein ber Kunst — werde ichs nie lernen, und immer die Afabemie ber Bigenschaften nur aus Fontenelle fennen? Womit habe iche in meinem vergangnen Buftande verdient, daß ich nur beftimmt bin, Schatten gu feben, ftatt würkliche Dinge mir zu erfühlen? Ich genieffe menig, b. i. & ju viel, im lebermaas und also ohne Geschmad: ber Sinn bes Gefühls und die Welt ber Wollufte - ich habe fie nicht genoffen: ich febe, empfinde in ber Ferne, hindere mir felbft ben Genuß burch unzeitige Prafumption, und burch Schwäche und Blobigkeit im Augenblick felbft. In ber Freundschaft und Gefellschaft: jum Boraus unzeitige Furcht ober übergroße frembe Erwartung, von benen jene mich im Eintritt hindert, diese mich immer trügt, und jum Narren macht. Ueberall also eine aufgeschwellte Ginbildungsfraft jum Boraus, die vom Bahren abirrt, und ben Genug tobtet, ihn matt und schläfrig macht, und mir nur nachher wieder fühlen läßt, daß ich ihn nicht genoffen, daß er matt und schläfrig gewesen. So selbst in der Liebe: die immer Blatonisch, in der Abwesenheit mehr als in ber Gegenwart, in Furcht und hoffnung mehr, als im

Genuß, in Abstraftionen, in Seelenbegriffen mehr, als in Reali-

1, 236.

täten empfindet. So bei der Lectüre, wie walle ich auf, ein Buch zu lesen, es zu haben; und wie sinke ich nieder, wenn ichs lese, wenn ichs habe. Wie viel auch selbst der besten Autoren habe ich durchgelesen, blos der Wahrheit ihrer Känntniße wegen, in der Follusion ihres Systems, in der Fortreißung ihres Ganzen, blos des Inhalts wegen, ohne Niedersinken, und Ermatten! so lese ich, so ent=werse ich, so arbeite ich, so reise ich, so schreibe ich, so bin ich in Allem!

Empfindungen ber Art haben mich, wie Balter Shandy, auf bie 3been gebracht, ein Bert über bie Jugend und Ber= altung Menschlicher Seelen zu erbenten, mo ich theils aus meiner traurigen Erfahrung, theils aus Beispielen andrer Seelen, bie ich zu tennen Gelegenheit gehabt, einer folchen Beraltung zuvor= 453 %. autommen, und sich seiner Jugend recht zu erfreuen und fie recht ju genieffen lehre. Der Plan entstand mir schon in Riga, in traurigen Tagen, wo die Organisation meiner Seele gleichsam gelähmt, 34g. bas Triebrad ber äußeren Empfindungen stille stand, und fie in ihr trauriges Ich eingeschlossen, die muntere Sehnsucht verlohren hatte. fich Ideen und Bergnügungen und Bollfommenheiten zu fammlen. Da ging ich umber, bumm, und Gebankenlos, und ftumpf, und unthätig, fprach zum Lachen 2c. nahm hundert Bücher, um hundert von ihnen wegzuwerfen, und boch nichts zu wißen. Hier fiel mir ber ehrliche Swift ein, ber über ben alten elenden grauen Mann, ben er im Spiegel fabe, die Achseln judte, und jum Gegensat schilderte sich mir die junge fröliche Welt des Plato und Sokrates vor, wie fie unter Scherz und Spiel ihre Seelen und Rorper übeten, und bilbeten, und schlank, ftark, und vest machten, wie schöne Delbäume am Rande ber Quelle. Der alte und immer junge Montagne fiel mir ein, ber fich immer zu verjüngen wuste im Alter und ich stand da, ftutig; betäubt und alt in meiner Jugend. Die Begriffe famleten fich: es follte eine Abhandlung in die Königsberg. Zeitungen werben und wurde nicht, wie viel andre Plane meines Lebens. In der Unthätigkeit von Nantes brachte mich die Umarbeitung ber Kritischen Bälber, die Befanntschaft mit biefem Junglinge, ber fo fehr auf bas Wefen hinzueilte, und am meiften bas

Gefühl bes Leeren, Reellofen in mir, wieder auf die Gebanken. So wie es aber immer mein Fehler ift, nie recht an Materie, sondern immer zugleich an Form benten zu muffen; so warb ein Riß baraus, ju bem ber Abt Clement die muntre Jugend seines Styls hergeben follte. Der Plan warb lange umbergewälzt, und es ging ihm also, wie bei allen Umwälzungen; zuerst werben sie gröffer; nachher reiben sie sich ab. Einen Abend gab ich meinem Schwedischen Jünglinge bavon Ibeen, bie ihn bezauberten, bie ihn entzudten: bas Gefprach gab Feuer; ber Ausbrud gab Beftimmtheit der Gedanken: werde ich jest, in der frostigen, unbequemen Stellung, ba ich fite, noch einige Funten von bem fühlen, mas mich so oft burchwallte, wenn ich ber Unthätigkeit und ber Ber-

mich so oft vurgenaute, weim ichtung der Bsabutsschen Geschlichaft entrann:

Die Menschliche Seele hat ihre Lebensalter, wie der Körper.
Ihre Jugend ist Neugierde, daher findischer Glaube, unerfättelliche Begierde, Dinge zu sehen, insonderheit Wunderdinge, die Gabe hangen; jugenbliche Biegfamkeit und Munterkeit u. f. w. Alter, von ber Neugierbe, ift immer verächtlich und ein Kind.

> Das Kind konnte an Allem, was es burch Neugierbe kennen lernte, noch nicht viel Antheil nehmen: es fahe nur, es ftaunte, ce bewunderte. Daber feine Chrerbictung für bie Alten, wenn sie ihm wahrhaftig ehrwürdig sind: daber die Tiefe seiner Einbrude, bie burch Staunen und Bewundern gleichsam eingerammelt werben. Je mehr Seele und Rorper machft, je mehr bie Safte in beiben zunehmen und aufwallen: befto mehr nabern wir uns gleichsam an die Gegenstände an, ober ziehen fie ftart zu Wir mahlen sie also mit Feuer bes Geblüts aus: bas ift Einbildungsfraft, bas herrichende Talent ber Jugend. Da ift Liebe mit allen ihren Scenen bie bezauberte Welt, in benen fic wandelt: ober in ber Einfamkeit sinds Dichter, alte entfernte Dichterische Geschichten, Romane, Begeisterungen. Da wohnt der Enthusiasmus von Freundschaft, fie mag Afabemisch ober Poetisch ausgemalt werben: ba bie Welt von Bergnügungen,

von Theilnehmungen, Bärtlichkeiten. Da wird auch in ben Bißenschaften, alles Bilb, ober Empfindung, ober aufwallendes Bergnügen. Das ift ber Jüngling: ein alter tändelnder feuriger Greis ist ein Ged.

Er wird Mann und Gefellichafter: bies zuerft, und alfo nach unfrer Welt werben bie heftigen Buge ber Ginbilbungefraft ausgelöscht: er lernt sich nach andern bequemen, sich von andern unterscheiben: bas ift, Wit und Scharffinn fommen los. wird Gefellichafter; lernt alles Feine, bas in ber gefellschaftlichen Politur befteht: und wozu ihn Liebe, um feiner Schone zu gefallen und was ju gelten, Freundschaft, die bei uns meift Gesellschaft ift, Bergnügungen, bie nie ohne bas Gesellschaftliche fo allgemein find, furz alles einladen. Ein Fontenelle, ber in ber Afabemie ber Wißenschaften, und in seinem 103. Jahr wipelt, ist lächerlich. - Aus bem Gesellschafter wird Mann, und bies ift eigentlich bie reelle Stuffe, ba ber Gefellschafter blos ein Zugang ift, ben man nicht entbehren kann, in bem man aber nicht stehen bleiben 3m Mann regiert Bonfens, Beisheit ju Geschäften. Er hat die Bahn ber Neugierbe burchwandelt, und gefunden, daß es viel Leeres gibt, was blos ersten Blid verbient und nichts mehr; er ift die Zeit der Leibenschaften durch, und fühlt, daß fie gut find, fich in die Welt hineinzuleben, nicht aber fich burch fie binmeg zu leben, sonft verliert man alles. Er hat also kaltes Geblüt, mahre Dienstfertigkeit, Freundschaft, Weisheit, Brauchbarkeit, Bonfens. Sein Alter, seine Gesellschaft, feine Denkart, seine Beschäftigung find die Reellsten im Menschlichen Leben: er ist ber mahre Philosoph ber Thätigkeit Weisheit Erfahrung.

Der Greis ist ein Schwäßer und Philosoph in Worten. Seine Erfahrungen, matt, weitläuftig, ohne Bestimmtheit in Lehren vorgetragen, werben loci communes: und er ist reich an ihnen, weil er Erfahrung zu haben glaubt, und sie vorträgt, da er die Jugend so von sich entfernt sieht, sie für zu frei hält, weil er nicht mit springen kann u. s. w. Das ist das Alter der Ruhe. Neuen Eindrücken ist die Seele kaum mehr offen: sie ist ver-

schlossen: zu neuen Ersahrungen kaum aufgelegt: zu furchtsam: für neuen Unterricht nicht mehr biegsam gnug; gesätigt gleichsam an Lehre. Das was vorher weich, und gleichsam Knorpel der Bewegung waren, sind Knochen der Ruhe geworden. Die Seele geniesst ihr Leben, das sie geführt und verlebt sich; und es ist diese eingezogne Furchtsamkeit auch gut, weil der Greis kaum mehr Krast und Stärke hat, sich aus seiner Austernschaale zu bewegen. Das ist der Greis. — Aristoteles, Horaz, Hagedorn haben die Lebensalter geschildert: ihre Schilderung muß für die Seele auf gewisse Hauptbegrisse Psychologisch zurückgeführt werden, und diese sind Veugierde, Einbildungskraft und Leidenschaft Wit und Vonsens, endlich die alte Vernunft. Und aus ihnen wird sein System des Menschlichen Lebens, wie Montesquien die Regierungsarten geschildert hat.

Jeber Mensch muß sie durchgehen: benn sie entwickeln sich aus einander: man kann nie das Folgende geniessen, wenn man nicht das vorhergehende genossen hat: das erste entbält immer die Data zum Zweiten: sie gehen in Geometrischer nicht Arithmetischer Progression fort: in ihrer ganzen Folge nur geniesst man das Leben, und wird auf honette Weise alt. Man kann nie das vorhergehende völlig zurücknehmen, (auch in Verbeherung) ohne das gegenwärtige zu verslieren.

Hingegen aber, wenn man 1) bem Lebensalter nicht Gnüge thut, in bem man ift, 2) wenn man bas folgende vorausnimmt, 3) wenn man gar alle auf einmal nimmt, 4) wenn man in verlebte zurückfehret: da ift die Ordnung der Natur umgekehrt, da sind veraltete Seelen: junge Greise, greise Jünglinge. Unser Borurtheile der Gesellschaft geben viel Gelegenheit zu solchen Monstern. Sie nehmen Zeitalter voraus, kehren in andre zurück, kehren die ganze Menschliche Natur um. So ist Erziehung, Unterricht, Lebensart: hier eine Stimme der Wahrheit und Menscheit ist Wohlthat: sie schafft den Genuß der ganzen Lebenszeit: sie ist unschätzt. Und dazu das Buch.

Erster Theil: nach Fähigkeiten ber Seele: und eben babei nach ben Zeitaltern ber Menschheit.

Erfter Abschnitt: von ber Ausbilbung ber Sinne: und also von ber Seele ber Kindheit.

Man verliehrt seine Jugend, wenn man die Sinne nicht gebraucht. Gine von Senfationen verlagene Seele ift in ber ! wüfteften Ginöbe: und im schmerzlichsten Buftanbe ber Bernichtung. Nach langen Abstraktionen folgen oft Augenblicke bieses Zustandes, bie verbrieflichsten im Leben. Der Kopf mufte und bumm: feine Gebanken und keine Luft fie ju fammeln : keine Beschäftigung und feine Luft fich ju beschäftigen: sich ju vergnügen. Das find Augenblide ber Bolle: eine völlige Bernichtung, ein Zustand ber Schwachbeit, bis auf ben Grab, was zu begehren. — Man gewöhnt bie Seele eines Rinbes, um einft in biefen Buftanb ju kommen, wenn man fie in eine Lage von Abstraktionen, ohne lebendige Belt; von Lernen ohne Sachen, von Worten ohne Gedanken, von gleichsam Ungebanken ohne Gegenstände und Bahrheit bineinqualt. Für bie Seele bes Rinbes ift feine größere Quaal, als biefe: benn Begriffe ju erweitern, wird nie eine Quaal fcyn. Aber was als Begriffe einzubilben, was nicht Begriff ift, ein Schatte von Gebanken, ohne Sachen; eine Lehre ohne Borbild, ein Abftrakter Sat, ohne Datum, Sprache ohne Sinn — bas ist Quaal; bas ältert die Seele. (Alle Tugenden und Laster sind solche Abftracta aus 1000. Fällen herausgezogen: ein feines Resultat vieler feinen Begriffe.)

Gehe also in eine Schule der Grammatiker hinein: eine Welt älternder Seelen, unter einem veralteten Lehrer. Jeder Mensch muß sich eigentlich seine Sprache ersinden, und jeden Begrif in jedem Bort so verstehen, als wenn er ihn erfunden hätte. Eine Schule des Sprachunterrichts muß kein Wort hören lassen, was man nicht versteht, als wenn mans denselben Augenblick erführe. Man gehe ein Deutsch Lexicon durch, ob man so die Sprache versteht: man gehe eine fremde Sprache durch, tausendmal weniger. Ein Kind lernt tausend Wörter, Nuancen von Abstraktionen, von

. F. Letter am No Ograp : Ranner Had. in S. 4 82.

452 -

benen es durchaus keinen Begrif hat; tausend andre, von denen es nur halben Begrif hat. In beiden wirds gequält, seine Seele abgemattet und auf Lebenslang alt gemacht. Das ist der Fehler der Zeit in der wir leben: man hat lange vor und eine Sprache ersunden, tausend Generationen vor und haben sie mit seinen Begriffen bereichert: wir lernen ihre Sprache, gehen mit Worten in 2. Minuten durch, was sie in Jahrhunderten ersunden und verstehen gelernt; lernen damit nichts: veralten und an Grammatisen, Wortbüchern und Discursen, die wir nicht verstehen, und legen uns auf Zeitlebens in eine üble Falte.

Beg also Grammatiken und Grammatiker. Rein Kind soll

451. 3,1x [(xxa,7). . U762.

451. jebe Tobte Sprache lebendig, und jebe lebendige so lernen, als 349. wenn fie fich felbst erfände. Montagne, Shaftesburi lernten Brie- f chifch lebendig: wie weit mehr haben fie ihren Blato und Betrarch ! gefühlt, als unfre Bedanten. Und wer seine Muttersprache so lebendig lernte, daß jedes Wort ihm so gur Zeit tame, als er bie \* Sache fieht und ben Gebanken hat: welch ein richtiger philosophisch benkender Kopf! welch eine junge blühende Seele! So waren die, die fich ihre Sprache selbst erfinden musten, hermes in ber Bufte, und Robinson Crusoe. In folder Bufte follen unfre Kinder seyn! nichts als Kindisches zu ihnen reden! Der erfte abstratte unverstandne Begrif ift ihnen Gift: ift, wie eine Speife, bie burchaus nicht verbaut werben fann, und also wenn bie Ratur sich ihrer nicht entledigt, schwächt und verdirbt. Hier eben so, und was wurden wir, wenn bie Natur nicht noch bie Gute hatte, uns beffen burch Bergeffenheit zu entlebigen. Wie ändert fich bier Schule, Erziehung, Unterricht, Alles! Welche Methobe, Sprace Welche Genauigkeit und Dube, Lehrbücher m schreiben und noch mehr über eine Wißenschaft zu lefen, und fie Lehrer! in Philosophie, Physit, Aesthetit, Moral, Theologie, Bolitik, Historie und Geographie kein Wort ohne Begrif, fein Begrif praoccupirt: fo viel, als in ber Beit

<sup>1)</sup> Berfdrieben fatt "Blutard "?

eine Menschliche Seele von selbst fassen kann, und bas sind in der ersten Jugend, nichts als Begriffe durch Sinne.

Auf biese eingeschränkt, wie lebt bie Menschliche Seele auf: nun kein Zwang, keine Schule mehr. Alles Neugierbe, bie Neusgierbe Bergnügen. Das Lernen Lust und Ergößen; üben, sehen, neu sehen, Bunderdinge sehen, welche Lust, welche schöne Jugend! Hier ein Plan, was und wie sie in allen Wissenschaften hinsburch zu lernen hat, um immer jung zu seyn, ist Verdienst der Renschheit.

Umgekehrt aber: sehet die elenden Schüler, die in ihrem Leben

nichts als Metaphyfit an Sprache, schönen Künften und Wiffenschaften, und Allem nichts als Metaphysik lernen! sich an Dingen zermartern, die sie nicht verstehen! über Dinge disputiren, die sie nicht verstanden haben. Sehet elende Lehrer! und Lehrbücher, bie felbst tein Wort von dem verstehen, mas sie abhandeln. In solchen Buft von Nominalbegriffen, Definitionen, und Lehrbüchern ift unfre Beit gefallen: brum liefert fie auch nichts groffes: brum erfindet fie auch nichts. Sie ift wie ber Beizige, hat Alles und 'geniesset' nichts. 3ch barf nur meine eigne Erziehung burchgehen, 1 349. 16/ fo finde ich einen Reichthum von traurigen Exempeln. Gin Kind muß blos burch sich und seine Triebfeber handeln, das ist Neugierde: die muß geleitet und gelenkt werden; ihm aber keine fremde // eingepflanzt werden z. E. Eitelkeit u. f. w. die es noch nicht hat. Durch bie kans viel lernen, nichts aber an seinem Ort, zu seiner Die Jugend ber Menschlichen Scele in Erziehung wieder | 460, 447 herzustellen, o welch ein Werk! Das einzige, was den Schwarm von Borurtheilen töbten kann, ber in Religion, Politik, Beltweisheit u. f. w. die Welt bebeckt! ich zweifle aber, ob es gang 4,. ... a in unfrer Gefellschaft angeht. Jeber lernt die Masse von hundert will mig andrer Gebanken und wird bamit alt.

Richt, als wenn man nicht von ber Gesellschaft andrer prositiren könnte: ber Mensch ist ein so geselliges Thier, als er Mensch, ist. Die Senkung zur Sonne ist den Planeten eben so natürlich, als ihre Kraft fortzueilen. Aber nur, daß die Geselligkeit unsre Eigenheit nicht ganz töbte: sonbern sie nur in eine anbre schönre Linie bringe. So also wird die Gesellschaft uns auch tausendmal mehr Begriffe geben können, als wenn wir allein wären: allein nur immer Begriffe, die wir verstehen können, die Begr. sind. Der Führer muß uns den Weg verkürzen, uns aber selbst gehenlassen, nicht tragen wollen, und uns damit lähmen!

Es ist eine schwere Sache, jebe Wiffenschaft in allen Begriffen und jebe Sprace in allen Worten auf die Sinne zurückzuführen, in benen und für die sie entstanden sind, und das ist doch zu jeder Wißenschaft und Sprache nöthig.

Aweitens. Alle feine Sinne ju gebrauchen. Gefühl 3. E. schläft bei uns, und bas Auge vertritt, obgleich manchmal nur fehr unrecht, seine Stelle. Es gibt eine Reihe von Modifikationen bes Gefühls, die kaum unter ber Bahl ber bisherigen 5. Sinne begriffen werben fonnen, und in benen allen bie fcone Rugend geübt werben muß. Ueberhaupt ift fein Sat merkwürdiger und fast vergefiner, als: ohne Körper ift unfre Seele im Gebrauch nichts: mit gelähmten Sinnen ift fie felbst gelähmt: mit einem muntern proportionirten Gebrauch aller Sinne ift fie felbft munter und lebendig. Es gibt in den alten Zeiten der schönen Sinnlichfeit, insonberheit in ben Morgenlanbern Spuren, bag ihre Seele gleichsam mehr Umfreis zu würfen gehabt habe, als wir. würden sich theils neue Phanomena theils die Alten auf neue Art [zeigen].2 Das ift ber Weg, Originale zu haben, nehmlich fie in ihrer Jugend viele Dinge und alle für fie empfindbare Dinge ohne Zwang und Präoccupation auf die ihnen eigne Art empfinden zu Jebe Empfindung in der Jugendseele ist nicht blos was fie ift, Materie, sondern auch aufs ganze Leben Materie: fie wird nachher immer verarbeitet, und also gute Organisation, viele, starke, lebhafte, getreue, eigne Sensationen, auf bie bem Menschen eigenste Art, find die Bafis zu einer Reihe von vielen ftarken, lebhaften, getreuen, eignen Gebanken, und bas ist bas Driginal Genic.

<sup>1) &</sup>quot;Begriffe" ober "begriffen "? 2) in & finngemäß ergangt.

## -

-::: ·

To contain the con

in the state of th

INT :

Table 19 Comment of the Comment of t

The second secon

Tampa and the second of the se

-.

•••• •• sationen, Phänomenen herrühren, die aber oft schwer zu suchen sind. Die Kindheit in ihrem langen tiefen Traum der Morgenröthe verarbeitet solche Eindrücke und modificirt sie nach allen Arten, dazu sie Wethoden bekommt. Dies führt auf ein brittes:

Man gebrauche feine Sinne, um von allem Begriffe ber Bahrheit ju bekommen, und nicht gleich mit bem erften Ginbrud bem Säglichen und Salfchen eigen ju werben. 3ch weiß nicht, wie viel vortrefliche Folgen nicht entftehen müßten, wenn alle erfte Einbrude, bie man uns liefert, bie besten wären. Unsre Gothische Frazen und Altweibermärchen find fehr schlechte erfte Formen: Die ersten Ginbrude von Tempeln, und Religion find Gothisch, bunkel und oft ins Abentheuerliche und Leere: die erften Bilber und Gemälde find Nürnbergiche Rupferftiche: die ersten Romane Magellonen und Olympien; wer benkt wohl bran, in ber Musik, die ersten Tone icon, fanft, harmonisch, Melodisch senn zu lagen? Daher kommts auch, daß unfre Seelen in biefer Gothischen Form veralten, ftatt baß fie in ben Begriffen ber Schönheit erzogen, ihre erfte Jugend wie im Barabiefe ber Schönheit genieffen murben. hier find aus meinem Beispiel die Folgen klar. Nach den ersten Gindrücken meiner Erziehung hat sich viel von meiner Denfart, von ber Bestimmung zu einem Stanbe, vielleicht auch von meinem Studieren, meinem Ausbrud u. f. w. gerichtet. Bas fann aus einer in Geschichte, Runft, Wißenschaft und Religion Gothisch verborbnen Jugenbseele werben? 🚧 Und was murbe aus einer werben konnen, bie mit ben schönften Begriffen bes Schonen genährt murbe? Bier ftarte Menschliche Unreben! Proben g. E. von einem richtig gewöhnten Auge, Dhr, von einem Sinn bes Schönen! Und benn Borschläge und Borbilber!

Wenn ich hier von Vorbilbern ber Schönheit u. s. w. rebe: so sage ich nicht, daß unsre Seele in der Kindheit alle die feine Verbindungen von Begriffen schon habe, die in uns dies Sentiment bilben: die hats noch nicht. Allein eben daß man der Verwirrung von Begriffen zuvor kommt, bildet man ihn. Wir lernen die seinsten Abstraktionen, die das Resultat langer Betrachtungen sind, die

nicht anders als aus einer Menge feiner und seltner Verbindungen und Abociationen mit andern haben entstehen können, in einem Augenblick durch den Hasard der Sprache, oder durch schlechte Gelegenheiten. Ein schöner Jüngling müste nichts als richtige Sensationen haben, und aller Joeen beraubt werden, die noch nicht für ihn sind. Weil er aber in der Gesellschaft lebt, und leben sollen, so geht diese Beraubung nicht lange an, aber in der Mittheilung auch deßen, was andre für ihn ausgedacht haben, und worinn derselbe eingeweihet wird, muß wenigstens so viel Philosophie wohnen, daß er nichts wider seinen gesunden Verstand ansnehme, wenn auch schon manches durch die Gesellschaft accelerirt wäre: daß er nichts ohne richtige Sensation annehme, was er ausspricht u. s. w. So muß er zum Begrif seiner Worte, seiner Tugenden und seiner Sentiments der Schönheit kommen.

Die Schönheit z. E. von wie vielen Jbeen ist sie bas Compositum? von wie vielen Ibeen aus ganz verschiebnen Sachen gezogen? wie fein verflochten find alle biefe 3been von benen fie bas Refultat ift? mas seten fie vor feine Begriffe ichon wieber voraus von Ordnung, Maas, Proportion? Und biese Begriffe mas für eine Reihe Bemerkungen, Sitten, Convenanzen wieber? wie ändern fie fich also nach biefen Convenenzen nach Ort, Zeit, Bolkern, Nationen, Jahrhunderten, Geschmackarten? wie viel Weisheit gehört also bazu einer Jugenbseele bie ersten Einbrücke bes Schönen in Formen, Gestalten, Körpern, Tönen richtig zu machen! ihn noch nichts von Schönheit überhaupt reben, sondern nur das -Cinzelne, jedes beste Schone in seiner Art begreifen lassen! ibn allmälich von einem simpeln Gegenstande zu einem mehr verflocht= nen führen! von Bilbhauerfunft jur Malerei, von einfach schöner Rufik zu einfach schönen Tänzen! lebendige Gestalt wird er fich felbst suchen, nur lagt uns seine Seele so jur Richtigkeit ber Begriffe und sein Herz zur Richtigkeit ber Tugenb gewöhnen, daß er auch in bieser so complicirten Wahl noch richtig geht.

Was für einen Unterschied in der ganzen Doktrin gäbe dies! Die ganze Moral ist ein Register feiner Abstrakter Begriffe: alle

Tugenben und Lafter bas Resultat vieler seiner Bemerkungen, seiner Situationen, feiner Fälle! Jahrhunderte, Befellichaften, Convenanzen, Religionen haben bazu beigetragen! Belche kindische Seele kann fie alle indem fie das Wort hört und lernt, entziefern! Welcher Philosoph hat sie entziefert! Welcher lebendige Philosoph wenn jener fie auch entziefert hatte, hatte fie fo lebendig, um fie anwenden zu können! um bem Strom von Sprache, Gefellichaft, feinen Unterricht wiederstehen zu können, der auf eine Seele los fturmt! Bier ein groffes Geschäfte: ber Berf. bes Gouverneurs ou Essai sur l'education (Lond. Nou . se) hat einige angefangen: Schonheit, Herrschaft; simpler, und Philosophischer als er, will ich ihm nachfolgen! Das Alter ber Einbilbungstraft ift leicht. Sie nimmt keine neue Bilber mehr an: sie wiederholt nur die vorigen. andres höheres Alter: sie wieberholt fie auf einerlei Art. Das bochfte endlich: fie wiederholt fie, ohne fie einmal völlig und gang auszubruden. Sie spricht wie mit schwacher Zunge, wie im Traum.

Alle Bilber, die wir seben, malen sich in unser Auge, in unser Gehirn: ba bleiben welche vielleicht materielle Spuren, bas macht bas Gebächtniß. Diese Spuren können aufgefrischt und gur ibealen Gegenwart gebracht werben: bas ift 3magination. fie fich ins Gehirn malen? Physisch ist bies Problem noch nicht gnug aufgelöfet: bie Bemerkungen, bie Maupertuis vorfcblägt mit bem Behirn ber Maleficanten murben bagu helfen, und benn murbe gleichsam die Welt Materieller Ibeen lebendig. Wie fie fich im Gehirn erhalten, und nicht von andern ausgeloscht werben? Suart hat barüber Spigfundigfeiten gegeben, bie bei feinem Scharffinn es wenigstens zeigen, daß eine begere Auflösung unmöglich sei, wenn man zuviel grubeln will. Wie fie fich im Gehirn wieber aufweden lagen? Das ift eine von ben breien Unbegreiflichfeiten, bie Scaliger nicht auflosen konnte — laßet uns bie Metaphysik lagen und Braftisch reben.

So lange bas Gehirn, ober bie Tafel ber Seele weich und zart ift, alle neue Bilber, mit aller Stärke, in allen Farben und Ruancen, mit aller Wahrheit, Reuigkeit und Biegsamkeit einzuneh-

17,550.

men : ba ift bie weiche und machferne Jugend ber Seele! ba fühlt ein Klopstod in seiner Rindheit alle die Bilber, die er nachber fingt, modellirt und so mannichfalt verarbeitet! ba steht die Ginbilbungstraft offen, und o wenn nur die guten, die besten Bilber jebesmal hincingebracht wurden! - Allmälich schließt fich bie Seele b. i. sie verarbeitet bie vorigen Ibeen: fie wendet fie an, so oft sie Gelegenheit hat: baburch werben jene zurückgerufen und gleichsam stärker eingeprägt: immer zurückgeruffen und immer stärker: bas Gehirn also härter und vefter: endlich werben sie eben burch bie ftarke Erneurung bie einzigen und ewig. Sie kommen immer wieder, und die Seele fann nichts benken, ohne daß fie wieder tommen. So fommen bem Klopftod seine eiserne Bunben, und seine letten Stunden immer jurud, bag er fast nichts ohne fie 2c. Natürlich baß sie endlich andern Ibeen ben Gingang wehren, und an unrechtem Ort jurudtommen : bie Seele, bie gleichsam in einer neuen Gesellschaft mehr Neuigkeit, aber auch mehr Zwang hätte, ftust sich auf die alte, schon bekandte: die besucht fie: ba gefällt fie fich : biefe Furchtsamkeit neue Ibeen zu besuchen, biefe Unbanglichkeit an die Alten Freunde ist ein Zeichen des Alters.

Endlich komt man gar so weit, zu erzälen, bis man im Erzälen sich vergißt, und nur schwache und träge Abdrücke in Worten gibt von dem, was man denkt und sich einbildet. So wie ein langer Lügner endlich selbst seine Lügen vorträgt, ohne daß ers inne wird: so auch ein langer Erzäler, ohne daß er erzälet. Er verliert die Ausmerksamkeit auf das, was er sagt: od es auch für einen, der so etwas nicht gesehen, nicht gehört, oder nicht so oft erzälen gehört hat, als dieser es selbst erzält hat, so ganz, so eindrücklich, so vollständig sei, daß es ganzen Eindruck geden könne. Daher z. E. dei Klopstock in seinen Liedern die schwachen Wiederholungen aus seinem Meßias: ihm sind diese und jene einzelne Züge im Ganzen eindrücklich gewesen: er glaubt, daß sie andern, so einzeln, als sie ihm einkleiden, auch so mächtig seyn müßen: er vergißt also das Eindrückliche Ganze zu geden, und wird schwach, matt, todt. D Jugend der Seele, die so start sprickt, als sie

siehet und fühlet! Mit jeder Wiederholung schwindet ein Zug der Aufmerksamkeit: mit jeder Wiederholung schwächt sich Bild, es wird wur Nachbild, Nachabbruck, und endlich ists die geschwächste Gestalt der Seele!

D ihr grossen Meister aller Zeit, ihr Moses und Homere! ihr sangt durch Eingebung! pflanztet was ihr sanget, in ein ewiges Sylbenmaas, wo es sich nicht regen konnte: und so konnte es so lange wiedergesungen werden, als man wollte. Wir in unster matten, unbestimmten, und selbst und jedem Augenblick überlaßnen Prose wiederholen und prosaisiren so lange, die wir endlich nichts mehr sagen. So gehts einem alten Prosesor, der gar zu oft einerlei gelesen: einem alten Prediger, der gar zu oft einerlei gelehrt, gesagt, verrichtet hat, einem alten Wislinge; er wird endlich schwach, was Stachel seyn sollte, iste nicht mehr, was Delikatesse seyn sollte, wird Finesse: kurz, Fontenelle in seinem Alter, wie ihn auch Clement harakterisiret: einem alten Anakreontisten, wie es Gleim zeigt: einem alten Spötter, wie es Boltaire beweiset u. s. w.

Welche groffe Regel: mache beine Bilber ber Ginbilbungstraft fo ewig, daß bu fie nicht verliereft, wieder= M. hole fie aber auch nicht gur Ungeit! eine Regel gur emigen 4534. Jugend ber Seele. Wem seine ersten Bilber so fcwach find, daß er fie nicht ftart und in eben ber Stärke von fich geben tann, ba er sie empfangen, ber ist schwach und alt. So gehts allen Vielbelefnen und Zuviellesenden, die nicht Gelegenheit haben, bas was fie gelesen, Einmal stark und lebendig zu wiederholen: ober bie nicht Lebhaftigfeit gnug haben, zu lefen, als ob man fabe, fühlte, felbst empfände, ober anwendete: ober endlich, die burch ju leberhäuftes, schwächliches, Berftreutes Lefen fich felbst aufopfern! So A Inbem ich mich ju febr aus meiner Sphare mage: gehts mir. indem ich nie mit ganzer zusammengenommner, natürlich vollkommnen Seele lese, so wird kein Einbruck gang! Rie so gang, als ihn ber Autor empfand, oft nicht einmal so ganz, daß ich ihn sagen, ober mir nur ftark und vollendet benken kann. D Greise, schwache Beschaffenheit ber Seele! Der Magen ift verborben: bie Ratur

gefcwächt: die Seele keinen wahren Hunger, also auch keinen wahren Appetit zur Speise: also auch keine starke völlige Berdauung: also auch keine gesunde Nahrung.

Wie ift ihm ju helfen? Wenig egen, viel Bewegung und Arbeit: b. i. ohne Allegorie wenig Lesen, viel Ueberbenken mit einer gewißen Stärfe und Bündigfeit, und benn Ueben, Anwenden. Bie wenn bazu meine Reisen bienten? Da komme ich in die Nothwendigkeit, nicht immer lesen ober vielmehr lesend schlendern zu können: da muß ich Tagelang ohne Buch bleiben. Da will ichs mir also zum Gesetz machen, nie zu lesen, wenn ich nicht mit ganger Seele, mit vollem Gifer, mit ungertheilter Aufmerkfamkeit lefen kann. Hingegen will ich alsbenn an bas, was vor mir liegt, benken, mich von der gräulichen Unordnung meiner Natur heilen, entweber ju fehr voraus, ober ju fpat ju benten, sonbern immer bie Gegenwart zu geniessen? Alsbenn wenn ich bas Buch ergreife - nicht anders, als mit voller Luft und Begierbe, und so bag ich endlich so weit komme, ein Buch auf einmal so lefen zu tonnen, bag ichs gang und auf ewig weiß; für mich und wo ich gefragt werbe, wo ichs anwenden soll, und auf welche Art auch bie Unwendung seyn möge. Ein solches Lefen muß Gespräch, halbe Begeisterung werben, ober es wird nichts! -

(Bricht ab; vgl. S. 441 1)

456 V.

Einzelne Blatter zum "Sournal der Reife."

(YH).

(1.)

Ueber die Bildung Menschlicher Seelen:

aus Thomas Eloges.

[Nantes: vgl. S. 417. 438-440].

Thomas, Elogue to de J. Minor . Vanier

Was ists, was groffe Männer über die Menscheit ausbreiten? Er sagt: sie ehren sie, wir haben diese höheren Geister nöthig, um unfre Schwäche zu suppliren. Sie dienen dem Staat mit ihren Talenten, erleuchten ihn durch ihre Känntnisse, zieren ihn durch ihre Tugenden.

Ein groffer Mann ist ein langes und mühsames Werk der Natur. Diese Mutter, fruchtbar an so viel Wesen, die sie zum Zeitvertreib zu erschaffen scheint, scheint diese nicht hervordringen zu können, als mit einer tiesen und langsamen Reslezion. (Das Rednerische weggenommen, und ich glaube das Gegentheil. Das wahre Groffe, das wahre Joeal der Menscheit wird erzeugt werzben, wie Rammler an seinen Lycidas singt: Wen seine Mutter u. s. Die, so durch Schrecken, Erstaunen, Furcht auf die Welt gestossen werden, haben dies zur Hauptbenkart, zum Temperament ihrer Seele, sie können dadurch grl. (?) werden: nur wir aber nennen solche groß.)

Wer weiß, ob wir ber Natur nicht helfen können, in bieser erhabenen Produktion? Wer weiß, ob die Bewunderung und Berehrung des Menschlichen Geschlechts für diese seltnen Männer,

<sup>1) &</sup>amp; .: groß [entfpricht bem Sinne nicht]

bie mannichmal erscheinen, nicht die Anospe von Grösse in gewissen Seelen entwickeln könnten, wo die Undankbarkeit sie verhärtet, oder das Decouragement sie erstickt: (Das Rednerische weg — so ist dies, die schlechtste Hülse: die ersten Keime entwickeln sich früher, als dis Politische Beziehungen sie wecken.)

- (Aber hieraus ein Blick auf die Menschliche Seele wird groß. Wenn gabs groffe Manner? mas breiteten fie über bie Menscheit aus? waren fie nütlich ober schäblich? Was war ihr inneres Gefühl? wie war ihr erstes Gefühl ber Zeugung gewesen? Wie viel Jahrhunderte hatten sie hervorgebracht? Wie lange hatte bie Natur arbeiten und bie Welt reifen muffen, bis fie erschienen? Welche Praparation von langen Erfindungen, Unrichtungen gehörte voraus bagu, bis fie erfanden, anrichteten und groß wurden? Diefe Lage von Sachen half ber Natur und war Natur; wie wenig konnten Menschen ihr helfen? wie wenig burch äußerliche elenbe Ehren? Der groffe Mann war größer als feine Beit: er verachtete die Welt, der er diente: er hatte ein gröfferes Gewicht, als bas Bleimaas bes Beifalls in sich. Ehre war seine lette Reigung, nicht seine erfte. . . . Wie können wir benn bas Benie erweden? in seiner Knospe enthüllen? Nicht burch Ehre, aber burch Bilbung, burch Entwicklung - nicht nieberschlagenbe Furcht in seine Welt setzen, fampfen, und überwinden laffen.

Kühn ists, wenn Thomas den Genius Sokrats in der Hauptneigung eines jungen Menschen findet. Sokrates glaubte einen Genius zu haben, der neben ihm wachte. Könnte man nicht sagen, daß alle groffe Männer einen haben, der sie auf die Bahn führt, die ihnen die Natur gezeichnet hat, der von dieser Seite alle ihre Sensationen, Ideen, Bewegungen lenkt, der ihre Talente nährt, erwärmt, entfaltet, der sie fortreißt, sie unterjocht, der über sie einen unüberwindlichen Ascendant nimt, der die Seele ihrer Seele ist. — Bon der Wiege an schien sich die kühne und unerschrockne Seele des Mauriz zu den Schlachten hin zu werfen.

D Genius! werbe ich bich erkennen? Die Jahre meiner Jugend geben vorüber: mein Früling schleicht ungenoffen vorbei: meine

Früchte waren zu früh reif und unzeitig. Führer meiner Jugenb, und du hülletest dich in Schatten! — —

Mein Genius rief mich zu ben Wißenschaften, zur Philosophie. 3ch bachte frühe: frühe riß ich mich los von ber Menschlichen Gefellschaft, und sah im Bager eine neue Belt hangen, und ging, um einsam mit ber Frülings Blume zu sprechen, um mich in Erschaffung groffer Plane ju vergnügen, und fprach Stunden lang mit mir Die Zeit war mir furze ich spielte, ich las, ich sammlete Blumen um nur meinen Gebanken nachzuhängen. Das Groffe, Unerforschliche, Schwere riß mich fort: bas Leichte gemeine fiel ab. wie was burch zu wenig Attraktion gehalten wird. warfen mich in andre Bahnen: ich warf mich gurud burch Phantome und Ueberraschungen und wuste nicht, wie mir war. gab mich, als ein Sklave ber Nothwendigkeit Wißenschaften, bie ich am wenigsten brauchte, ber Philosophie, ber Dichtfunft, ben Sprachen, ber Erforschung bes Schönen, vorzüglich aber bem Stubium ber menschlichen Natur. Ich ward nie, was ich werben sollte, wozu mich Nothwendigkeit und Umstände machen wollten, sondern immer mas anders. So als Schuler, fo als Lehrer: fo in Königsberg, so in Riga: so auf Reisen. — — Genius, burch welche Wege bin ich geführt und umhergeworfen!

Ich bin etwas zu weit verführt von der Wahrheit. Ich kenne sie nicht in der Philosophie und in der Physik: nicht in Mathematik, noch im Praktischen der schönen Künste: noch im Gebrauch der Menschheit, und der Gesellschaft: ich bin im Lande der Hypothesen, der Abstraktionen, der Träume. Genius! willst du mir nicht diese Hülfe geben? Mich durch Erfahrung bilden? mir das Reich der Wahrheit entsiegeln?

(2.)

1. Jagar 1, 335

Gebanken bei Lesung Montesquieus. -11. 12, 387/
[Nantes: vgl. S. 403 - 405. 418 - 421].

Geist ber Geset! Freilich Alles in ber Welt hat seine Geset von ber Gottheit bis zum Atomus; was sind sie aber? wenigstens

so fern wir fie kennen? - Ubgezogne Theilbegriffe, bemerkte einzelne Eigenschaften, bie wir in Sate, in Grundsate, in Maximen verwandeln, und bas wird ein Gefet. Die Phyfik gibt bavon Bei-Alle Gesetz der Attraktion find nichts als bemerkte Eigenschaften, die wir unter einander ordnen, bis ein hauptgrundsat wird. Die Gesetz ber Metaphysik sinds noch sichtbarer. Befete und Regeln, wornach Gott, Die Belt, Die Seele murten foll, find Bemerkungen, wie fie würkt ober wurten fonnte; es find abgezogne Bemerkungen von Eigenschaften ihres Wesens. wir biese unter einander ordnen können, besto weniger und einfacher werben die Gesetze, besto näher kommen wir Ginem Begriff, bem Sauptbegrif bes Wesens. Der Geift ber Gesetz ist also nichts als bas Wefen ber Sache, bas ift, bas Ding felbft. Je mehr wir bies kennen, je inniger wirs einsehen, besto mehr haben wir in biefem Einen Blid ben Geift seiner Gesethe; je weniger wirs kennen, besto reicher und noch ungeordneter werden sich die Gesetze zeigen: eine Menge kleiner betaillirter Bemerkungen, abgerigner Gigen= schaften ohne Ropf und Hand. Diese sammlen, unter einander ordnen gibt einen abgezognen Metaphyfischen Begrif, und das Buch vom Geift ber Gefețe fagt nichts, als eine Metaphyfit ber Gefete, bas ift ein Philosophischer Bersuch, Alle Regierungsarten zu bemerken, ihre Unterschiede, und die Quellen ihres Unterschiedes zu erwägen, die Gründe auf ihre Gründe zu führen, um endlich auf einen hauptbegrif zu kommen, ber bas Wefen ber ganzen Regierungsart sei.

So viel Regierungsarten es also gibt, so viel Sachen, ober Data zu abstrahiren, und wenn keine zwei Regierungsarten, Länder und Bölker sich in der Welt gleich sind: so gehört ein Universalis=mus dazu, sie alle zu übersehen: zu kennen, zu ordnen. Montes=quieu hat nur wenige gekannt, und unter den wenigen noch wenigere recht zum Gegenstande gemacht: daher ist sein Buch so unvollkommen und seine Grundsähe so unapplicabel. Als Republik hat ihm Athen, Lacedemon, Creta und etwa Rom, kurz Plutarch gedient: als Aristokratie Benedig: als Monarchie sein einziges Frankreich: als Derders sümmtl. Werk. 19.

Defpotism Türkei. Ist das Alles? gibts keine Ruancen dazwischen? Ist der Despotism in der Türkei und in Rußland, die Monarchie in Frankreich, Spanien, Portugall, Dännemark, Preußen einerkei? Ist ein Sinziges dem Andern völlig gleich? Ist nicht jedes ein so eignes Datum nach Land, Bolk, Sinrichtung und Allem, daß seine Grundsätze nie anzuwenden sind, ohne unendliche Ausnahmen. Zum E. die französsische Ehre in Preußen, in Spanien suchen? — So auch Republiken? Polen, Schweden, England sind Aristokratien; richten sie sich nach Venedig? So auch Demokratien. — Montesquieu hat also lange nicht gnug Data gehabt, gekannt und studirt, um zu Ersten Begriffen zu gelangen und seinem Werk Universalität zu geben. In Frankreich, in Benedig, in der Türkei mag es gut seyn, nirgends anders.

Man fieht die Folge in Rugland: woher tonnte fich die Gefetgeberin fo mepreniren, und ihren Staat als Monarchie ansehen, wenn es nicht Nuancen zwischen Despotism und Monarchie gebe, wenn ihr Reich nicht eben in biefer Ruance lage, wenn Montesquieus Despotism nicht Unrußisch wäre? In allen Ländern Guropens, die ich als folche genannt, die er nicht studirt hat, gilt baffelbe. Und in Ufien, Africa, Amerifa? D bie Bolfer find wild, und die wilden Bölfer find benfe ich, was Sitten, Gewohnheiten und Eigenschaften find, am meiften zu ftubiren. Geschrieb nes Gefet ift ein Schatten, lebenbe Sitte und Gewohnheit ift ein Rörper: Diese bas Bild, jene bie Ueberschrift. Und Diese lebendigen Bilber hat M. zu wenig ftubirt, zu wenig gefannt. Er war zu wenig Menich, und ju febr Burger eines Monarchischen Staats, zu wenig natürlicher Philosoph und zu sehr Präsident, als sie in rechter Rraft ftubiren gu fonnen. Gein Buch mag also Metaphpfif für ein tobtes Gefenbuch fenn, Metaphyfit gur Bilbung ber Bolfer ifts nicht.

Ein Buch zur Bildung der Bölker fängt bei lebendigen Beispielen, Gewohnheiten, Erziehung an, und hört bei dem Schattenbilbe trockner Gesetze auf. Es studirt alle Bölker, und die lebendigsten insonderheit, das sind die wilden, die halbwilden, die gesittet zu werden ansangen. Das Buch von Usien, Africa, und

Mm

Amerika liegt ihm vor und bie Gesetgeber ber Alten, bie nichts als folche Schöpfer waren babei. Da wird Geift ber Nationen, ber Erziehung, ber Mittel ber Bilbung fein Zwed, fein Sauptgwed: alsbenn tommen erft Gefete, Regierungsform, Beit - man mufte erft Metaphyfiten aller Reiche, Länder und Bolfer haben, ehe eine Sauptmetaphnfif geliefert wurde, und bas follten billig bie Beschichten jedes Bolfs fenn.

Zweitens: feine Regierungsform bauret: bie Zeit anbert mit jeber Minute — eine andre Unvollkommenheit bes Montesqu. Buchs. Seine frangofische Monarchie, auf wenn gilt fie? wie haben fich bie Sitten geanbert? wie anbern fie fich? Die Bolitiiche Geographie also die er entwirft ift nichts: fie ift so mandelbar, wie die Geschichte ber Bolfer felbst: Die ein schwebendes Bild ift: bas fich über Boller und Beiten fortwälgt.

Ratur- und Civilgeschichte ber Befege: marum muffen fie fich wiedersprechen? und die Religion oben brein? muß es brei Erziehungen geben, bie einander entgegen find? Bas fonnen Brediger, Philosophen, und insonderheit Monarchen bagu beitragen, daß fie fich vereinigen? daß fie fo Menschliche Natur werben, als die unwillführlichen und ewigen Gefete ber Welt find : als es die mechanischen und ewigen Gesetze ber Menschlichen Natur find? Da wird ein Monarch im eigentlichen Berftande Schöpfer '268 316 / Pater ber Nation, wie Gott ein Schöpfer ber Belt ift. Die Rrafte in ber Materie waren ba mit ihm zusammen: fie würften, und ba ift endlich bie orbentliche schone Belt geworben, bie wir feben, So liegt alles in Einer Nation und wartet auf Auferstehung.

So wie unfre Seele ben Korper erfüllet: jo Gott die Belt: jo ein Monarch fein Reich: jo ein Lyfurg fein Sparta: baber haben fleine Republifen in ihrer Eingeschränktheit fich fo vorzüglich gouvernirt.

So wie die Seele ben Körper beherricht, ohne fich gang immer jeber fleinen Aftion bewußt ju fenn; buntel aber geschieht Alles bis auf die Mechanischen Triebe jum Grundsatz ber Bervolltommung - fo ein Monarch fein Reich. Beileibe nicht, daß alles

Trans.

beutliches geschriebnes Geset sep: aber baß es lebenbiger Trieb, Gewohnheit, gesunde Natur werde, und immer zur Bervollsommung des Ganzen abziele — denn ist der Staatskörper glücklich.

Unfre beutliche' Bernunft regiert nur schwach ben Körper; ber Instinkt thuts lebender und beser. Gewohnheiten, Sitten, Moralische Instinkte sind in einem Reich sein gesunder Zustand. Blos den Gesehen folgen, und keine Sitten haben, heißt der kalten Bernunft allein folgen wollen, und den ganzen fühlbaren' Theil der Menscheit nicht geniessen, 31/

Die Bernunft und ben Instinkt im Streite haben, ist elenber Zustand der Menschheit. Gesetze und Sitten im Wiederspruch haben, elender Zustand des Staats. Reine Sitten haben, ist so unglücklich, als keine Instinkt Kräfte haben; und in dem schmachtenden languisanten Zustande sind unsre Staaten Europens. Die Gesetze gedieten nur schwach und machen nicht glücklich: sie begnügen sich, nicht unglücklich zu machen: die Gewohnheiten sind politisch erstorben: es gibt kein Baterland, keine Bürger mehr.

Bo ist ein Monarch, der hier Schöpfer werde? sein Bolk 7/2 kenne, wie Gott die Welt, wie die Seele den Körper, den sie sich gebauet: sein Bolk dilbe, daß die Gesehe seine Natur sind, und seine Natur diese Gesehe hervordringe; sein Bolk erhalte, so lange Natur, Natur bleibt. Er ist der Welt seines Staats so unentbehrlich, als sein Staat ihm. Sollte es nicht möglich seyn, daß so lange als Körper Körper sind, so lange ihre Gesehe der Bewegung, also auch so lange Menschen, Menschen sind, auf ihrer Stelle; ihre Gesehe? Lykurg tödtete sich, daß seine Gesehe galten!

**(3.)** 

Gesetze ber Welt: Gesetze ber Körper: Gesetze Menschlicher und Thierischer Naturen; euch will ich in der Dunkelheit meines Labyrinths zu Hülfe nehmen, wie Gesetze für Nationen zu schaffen sind, daß sie so wie ihr, gelten, würksam werden, glücklich machen, ihr Ziel erreichen! Gesetze der Körper zuerst, denn sie sind die bekanntesten.

,357. (Villet - 469 -

Angehung und Zurudfloßung! ich kann sie nicht erklären, ich bemerke sie aber. Sie haben wahrscheinlich ben Körper gebildet: sie erhalten ihn: sie sind sein Wesen, seine Ratur: was weiß ich? Gesetze also ber Anziehung und Zurudstoßung für eine Ration zu geben, die so natürlich ihrem Wesen sind, die eben diese Ration ursprünglich so gebildet, sie so erhalten haben, als jene Gesetze den Körper, das ist wahre Gesetzebung.

Roch weiß ich nichts. Anziehung und Zurucktoßung sind Abstrakte Ausdrück, sind Richts als Wörter, gesammlete Begriffe; was habe ich nun gesagt, wenn ich sage, sie haben den Körper gebildet, sie erhalten ihn u. s. Richts, als nach ihnen wird der Körper erhalten, b. i. es muß ein einfaches Wesen seyn, daß eine eingeschränkte Kraft hat, um sich einen Körper zu bereiten. Als Kraft ziehts an, als eingeschränkte Kraft wirds zurückgestossen und bekommt Sphäre: da ist seine Bildung: die Bildung eines Körpers.

(4.)

[Baris. Bgl. &. 403 - 405]. J. 7. XVIV. Joyn 1, 336,

Sammlung von Bebanten und Beispielen frember Schriftfteller über bie Bilbung ber Bolter.

El Orinoco Illustrado: historia natural. Civil y Geographica de este gran Rio: por el P. Joseph Gumilla, Superior de las Missiones del Orinoco etc. Madrid.

Les Indiens en general sont certainement des hommes, mais leur barbarie a tellement defiguré ce qu'ils peuvent avoir de raisonnable que j'ose dire dans le sens moral que l'Indien barbare et sauvage est un monstre inconnu, qui a une tête d'ignorance, un coeur d'ingratitude, une ame d'inconstance, des epaules de paresse, des piés de crainte: son ventre et sa passion pour le vin sont des gouffres sans fond. — Artiges Bild, gezeichnet von ihren Belebrern.

La discretion est la seule vertu qu'il leur accorde.

Qui est-ce qui pouvra penetrer le genie de ces peuples si agiles à faire le mal et si paresseux à faire le bien, si inconstant pour leur salut éternel et si fermes pour leur perdition? Il est absolument necessaire de croire que le Diable, furieux de ce que tant d'ames lui echapperoient les remplit d'un esprit de vertige pour les tromper à 24.

tous momens. Bobin tann Eigenbünfel, Borurtheil und Aberglaube einer nation nicht führen im Urtheil gegen eine anbre!

Und boch - bie Cariben reben jeben Fremben gleich bas erfte mal an, wenn fie ibn feben, ale ob fie ibn immer gefannt batten.

Fragt man fie nach bem Urfprung; ana carinna rote (wir allein find Menschen) amucon papuroro itoto nanto (alle anbre Boller find unfre Stlaven). Ein Caribe, ein Spanier und ein Chineser reben bie nicht gleich?

Sie leiten ihren Ursprung ber von ungeheuern Wilrmen, die im Leibe einer groffen filrchterlichen Schlange gewachsen waren, nachdem biese ber Sohn des himmels und des Puru getödet hätte, und so wie diese Schlange Feindin der Bölter, so auch ihre Söhne, die Kariben. Die Othomatas glanden, daß sie aus Steinen entstanden wären. Die Salivas, es sei eine Zeit gewesen, da die Erde Männer und Beiber, wie Bäume und Pflanzen hervorgebracht. (Zede Genealogie jedes Bolls ift nach Dentart. — Gumilla macht die Indianer zu Söhnen Chams, daher sie auch den Schwarzen lieber dienen, zu Inden, und was weiß ich mehr.)

Die Garannas auf ben Inseln bes Deinolo eine sehr vergnügte Ration, die Frende auf ihr Gesicht gemalt, tanzend und springend, unter Luft und Spielen. Die Mission kann bei ihnen nicht aushalten; wegen der Fliegen und oft lleberschwemmungen. Der Palmbaum ist ihnen alles: Stamm, Bretter: Aeste, Mauren (?); Blätter, Strice, Segel, Bänder, Kleider, Fächer wider die Fliegen: Sast des Baumes, Sirop, Weinesig, Speise, Delicatese: Mart, Brod: Früchte überdem!

Die Arnatas, eine tapfre Nation: "ihr Chef zu den Diffienärs il est inutile que tu nous en parles: nous sommes né Aruakas, et nous mourrons Aruakas. Les premiers (?) Espagnols qui aborderent sur nos Côtes ne proposerent point à nos ayeux d'abandonner leur religion. Die Religion ist also eine Nationalehre! eine Erbschaft!

Die Gnanquiries schliessen ihre Töchter 40. Tage vor ber Hochzeit ein: bas, glauben sie, sind ihre Critische Tage; wenn ein Mann babin träte, wo sie gegangen sind, so betäme er gräßliche Füße u. s. w. Bei ber Hochzeit wirst ber Cazique im Balbe dem Teusel ein Stild Fleisch hin "tiens, prend cela, chien de Demon, en [et?] laisses nous tranquilles pour aujourdhui." Zwei Chöre von Weibern vor dem Brantpaar: Das eine:

ah ma fille, si tu connoissois les embarras et les chagrins du menage, tu ne prendrois pas un epoux: Das andre:

ah ma fille, si tu connoissois les plaisirs du menage, il y a long tems, que tu aurois pris un epoux.

Manner tangen: Weiber lachen ober weinen: Rinber ichreien: Mufiter machen erbarmliche Mufit; endlich Schilbfrötenmalzeit und faufen.

Die Gnamas: grausame Ration: Tanz und Blutvergiessen zusammen; mit Blute heilen sie die Kranten: in einer Epidemie muß der Cazite alle sein Blut für seine Ration als für seine Kinder geben; und doch streht alles nach der Caziten Stelle. — Sie fressen Erde, stehen Morgens frühe auf, heulen und weinen 3. Stunden zum Andenlen ihrer verstorbenen Bäter und Rationvater: denn theilt der Cazite sie zur Arbeit, zum Schildtrötensfange, zum Aderbau u. s. w. Die halbe Ration ist dei öffentlichen Spielen. Die Beiber arbeiten in der hütte dis Mittag an Kunstwerken und Masch.; alsdenn mitten in der hitz zum Belotenspiel; schlagen und stossen auf die Blut; gehen hin, waschen sich im Fluß und legen Sand auf die Bunde. Die andern kommen vom Fangen: alsdenn der erste der sie sieht, schreit; und alles komt bei den Caziquen, der es austheilt. Die Tapserleit ist erblich: Weiber solgen in die Schlacht, die Pseile auszulesen. — Sonderbares Gemisch von Grausamteit und Bergnilgen.

Die Salivas: friedlich, stille, lieben bie Musit. Weib, das Zwillinge gebiert, Abschen und Tob: stieben Leichname, daß sie das Ed [Land?] meiden.

Die Guapvas und Chiricoas, irrende Nationen, immer auf der Flucht, immer in Furcht, nicht 2mal 24. Stunden auf derselben Stelle: marchiren im Gänsemarche, einer hinter dem Andern, vermuthlich damit die ersten Weg machen, da das hen u. s. w. Mann hoch ist. Die verheiratheten hinten mit Weib und kind und hinten wieder Streitbare. — Die Wissionärs, die ihnen folgen, tödten sie nicht, sie lassen sie aber oft mitten in der Wüsse unter köwen und Thieren. — Da steht der seige, unbewehrte Europäer alsbenn!

Die Indischen Sprachen sind sehr viel, schwer und verschieden. Einige sprechen durch Kehle, andre durch Rase, — Ende der Lippen — entsellich geschwind, 9. 10. Splben, ehe der Spanier 2. 3. Buchstaben. — Gumilla erklärt alles aus dem Thurmbau zu Babel. Les Indiens ne sauroient les avoir inventés, parce qu'elles sont aussi regulieres et aussi expressives que les langues les plus cultivées de l'Europe.

Es find viel Rationen: oft reiben fie fich einander ganz auf: die Guanquiries nicht mehr als 50. Personen mit ihrem Caziquen, da sein ganzes Bolt die andern alle ausgerieben von den Caziquen. — Gumilla leitet alles vom Brudermorde Cains her; aber die wahre Ursache, die dies kriege unterhält, ist der Staven Rauf: dazu sucht man Gesangue: dazu ewige Kriege.

Der Cazite wird erft aufs graufamfte gepeinigt, ebe er Cazique wird, bas ift feine Probe, ebe er Anführer wird.

<sup>1)</sup> Berichrieben ftatt bes Ramens eines feindlichen Rachbarftammes.

Beiber psanzen, säen, ernten ... Männer nichts ... puisqu'elles savent engendrer, elles doivent fortiliser tout ce qu' elles touchent — — (Sind nicht jede Nationalsprachen, um so eigner, und unaussprechlicher, als sie wild sind?)

## Rugungen biefer Beifpiele.

- a. Beborften bie Ameritaner einer Cultur Europens? Die Spanier haben fie ihnen nicht gebracht.
- b. Kann bas Christenthum Recht geben, jum Eigenthum, zur Unterwerfung, zur Grausamkeit? Die Frage ist ausgemacht; ob aber nicht bas Christenthum mit seinen Sitten eben so viel zerftöre, als es vielleicht bringe, die Frage ist eben so wichtig. Die Bekehrung und Entnervung der Römer, der Sachsen, der Schweden, der Britten, selbst der Rusen sind Beispiele davon: Montesquieu, Hume, Dalin, Saintsoix, Henault u. s. w. sind hier in ihren Beispielen zu sammlen. Es würde also hieraus solgen, daß
- c. erftlich bie Ginfilhrung jeber fremben Religion sehr gefährlich seine zerstört immer Nationalcharakter, ehrwürdige Borurtheile, z. E. bei Russen bas Bersahren Peters, nach ber Rebe bes Erzbischofs. Wie behutsam Peter ber grosse gegangen? Diese Ibee ift nicht gnug auszussühren, und die Religion als ein Nationaleigenthum in Erziehung, in Denkart, im Publikum, im Geschlecht zu betrachten. Ein Bolt muß es als Stolz fühlen, in Allem' das Bolt zu senn, und bazu ist wahrhaftig Religion ein Hauptgesichtspunkt. Die Cultur des Menschlichen Geistes in einer Religion ist eine ganz andre Sache, die überall statt sindet, es sei wolle, nur da näher, als bal
- d. Zweitens ists selbst mit der Einführung der Fremden eben so behutsam. Der Körper einer Nation immer zu ehren! Die Fremde, die Beispiele und Borbilder werden, müssen sich gleichsam nationalisiren, und nicht ein öffentlicher Borwurf sehn. Ruhm eines solchen Patriotismus, der unter Spaniern, Engländern, Franzosen noch immer statt findet, ob er sich gleich unter allen mindert. Grosser Artisel von der Bildung einer Nation nach andern, daß sie nichts an sich verliere. Er setzt voraus, daß jede Nation ihre Reichthümer und Eigenheiten des Geistes, des Charafters, wie des Landes hat. Diese sind aufzusuchen: und zu cultiviren. Kein Mensch, tein Land, tein Bolt, teine Geschichte des Bolts, tein Staat ist dem andern gleich, solglich auch das Wahte, Schöne und Gute in ihnen nicht gleich. Wird dies nicht gesucht, wird blindlings eine andre Nation zum Muster genommen, so Alles erstidt. Daß auch Bor-

urtheile zu verehren, zu brauchen, anzuwenden find. Worinn alfo bie erfte Gultur beftebe, in Rugung beffen, mas in einer Ration liegt: in Erwedung beffen, was in ihr fcblaft. - Gin Monarch alfo muß fie fennen. Ausficht auf Rugland. Bu ihr geboren febn. Reifen. In ber Refibeng und burch Gouverneurs tennt man fie nicht. Beter ber groffe. Bortheil ber Raiferin bei ber Gesetgebung. Ehrwürdiger Anblid biefer Berfammlung. Rutung berfelben. Gin Monarch muß fie fühlen. Beter ber groffe fühlte gleichsam in fich Alles, was bie Rufifche Ration werben tann, und werben wirb. Lob biefes Rationalgefilble. Die Monarchen von Spanien, England, Breugen u. f. w. habens nicht. Bas es in Franfreid, ob es gleich nur auf ber Oberfläche ber Geele und burch Gentimens fich äuffert, vor Glang gibt, wenn nicht Fener. In ber Geschichte ihrer Ronige, Frang, Beinrich, Ludwichs. Bas es in Bortugall filr Ruten gehabt bat im Stillen. In Rufland am lauteften. Bas es in Defterreich haben wirb. In Sannover. In Brannichweig. In Breuffen unter Friedrich Bilbelm, Friedrich I., Friedrich Wilhelm und bem jetigen auf eine eigne Art: ob gleich feine Monarchie fein Rationgefühl ju läfft, und feine Ration ausmacht, fonbern blos auf Ginfichten bes jegigen bernhet. - Buftanb eines Staats, ber blos auf folden Ginfichten und politifchem Blan berubet. Erempel aus ber Befdicte, bag er blos von andern politischen Buftanben abgebangen bat. Bemilbungen bes Königs, Schleffen ju boruffiffren. -Bon Conquetten. Die mabren Conquetten find bie, mo fich bie Boller vermifden. 3. E. Barbaren im 5. Jahrhundert in Italien, in Frantreich, in Deutschland . . . . China . . . . Gegenfeitige Buge: Banbalen in Afrita, Mohren in Spanien, Danen in England, Englander in Frantreich, (Normänner bas Gegentheil), Frangofen in Reapel, Sicilien und Italien überhaupt. Rrengzulge im Drient. Turten find Exempel von beiben. - - MIS bloffe Ueberwindung baurete es nicht lange und noch weniger wird es ewig bauren. Gegenben ber Erichtaffung erhalten ihnen noch Alles. ein Gleichgefühl zwischen Griechen und Rugen? Gind bie Griechen nicht gu weit ab? Gie tonnen bie Tirten biverfiren, mas gewonnen fie aber, wenn fie unter Rugland famen? Bas Rugland thun muß, um ibre Nation gu unterscheiben, ju ertennen, ihr nationalgefitht beigubringen? Grundfat ber Raiferin! . . . Auch in ber Gesetgebung für so viel Nationen, Dentarten und Nationalgefühle. Welch ein Bunberwert, filr alle biefe Nationen ein Gefetbuch ju geben, jebem in feiner Denfart und in feinem Gefilbt. Um alle auf ihrer Stuffe gu erreichen und gu bilben und fortgubilben. Berfuch, barüber. Gine Ration fortgubilben ift alfo bie zweite Stuffe ber Gultur. Der Alug ber Beit, ber Fortgang ber Regierung bilben weiter, tonnen aber and guritdbilben. Saufige Beifpiele von beiben aus ber Beschichte. Dier bas mabre Berbienft bes Monarchen. Gegen bie Ein-

wendungen berer, bie ba fagen, alles bilbe fich von felbft. 3a aber and gurnd. hier muß ein Monarch ben Fluß leiten. Situation und Buffanb ber Beburfnife find bie erften Schranten, wornach. Wenn eine Nation alles nutt, was fie nothig bat, und fich ihr barbietet. Dazu Umgang mit anbern Boltern. In ihr felbft werben Beblirfnife vorfallen . . Diefe Dibe . . Befriedigung . . . Blidfeligteit - - In ihr Unordnung - - biefe Gefete - Dronung - Glidfeligfeit. In ihr fich bie Manieren anbern . . . neue Gewohnheiten . . . Gludfeligfeit. Groffer 3wed bes Monarden, feinen Reim gu erstiden, ben bie Zeit trägt. Reim von Menfolichem Beifte . . jeber bagu, wogu er ift. - Mufficht, Rutung aller - Freibeit allen, alles ju werben! . . . Dieje ift fcon Beforberung. Taration biefer, und alles Lobes ber Aufmunterung. Grangen im Berth berfelben. Lobrebe barauf. Bas bie Erwedung einer Beit, eines Jahrhunberte thun tann? Dobe ift nur falt, flein, und vorübergebend; aber Beift, ben Beift machen, Reigung berrichend machen, wo es fehlt; biefe verandern, fobalb es gnug ift -: anbre aufweden. Giebe groß! Das 3abrhundert Frankreichs ift ein Zeichen von Monardischem Beifte ber Ebre. Sitelfeit gebar Atabemie 3. E. ber Aufschriften; bie ber Bigenfchaften, bag Mles bem Ronige gugeborte; bie ber Frangofifden Sprache noch mehr. Theater: Beift ber Bergnigungen nur immer ber Ehre untergeordnet. Daß Colbert bies fournirte, ift nicht fein groftes; wohl aber, bag er bie Quellen und hilfsmittel bagu gu erfeten fuchte, burch Sanbel, Aderbau, Manufalturen. Allgemeine Proben von bem Beift ber honneur, ber bies beroorgebracht. Biffenfchaften bienten fur Berfailles u. f. w. Belch ein Beift, wenn Rugland ic. Betere Atabemie bat noch teinen Nationalgeift: fie lebt noch nicht far, burd und in ber Ration. Gie bient niebrig bem Sof, und ichlaft. Aber eine zu ichaffen, aus und fur bie Ration, aus ibrem Beift und ber ihn fortleite. Alsbenn feine Groffen blos ber Ehre wegen, Die bie Mademie mit Guffen treten, Mitglieder. Sondern nur Burbige Groffe, die bie Wißenschaften lieben und fie aufmuntern. Es muß bie Mabemie Beift ber Emulation erweden, ober alles ift verloren. Die Claffen aus ber Ration felbft und bem Beift ber Beit 3. E. Rufifde Gprade: fcone Bifenicaften b. i. Theater und Befchichte: Deconomie und Aderban im Lande gerftreut: Philosophie: bag auch abstratte, aber Menfchliche Philofopbie unentbehrlich fen gur Bilbung eines Staats im Rugifden Buftanbe. -Daß fie ber Menichlichen Bernunft, ber Religion, bem Lefen, bem Umgange, ben Grundfagen, ber Art gu bandeln aufhilft: bag fie bie Sprache ermeitert: ben manbelbaren Beift ber Nation figirt; einer leichten Ration Golibitat beibringt. Bas fie in Franfreich, in Deutschland, in England gewürtt. -Grangen, bie ibr gu feten find. - Daß eine Bratt. Bolitifche Claffe filt Rufland noch nicht gut feb. Gie fann fich noch nicht bilben, nicht Butrauen

in Gulfsmitteln erhalten, alfo auch nicht nuten. Dag aber Bhilofophen, bie barauf aus ihren Gegenben fommen, febr ju fchaben find. - 2Bas eine Braftifche fleine Bolitit in England filr Schaben und Gewilhl errege. Bas aber bie höhere Bolitit ba, und in Deutschland gewonnen habe. Die einseitigen Bolitifchen Berte Frantreichs: Ton ber Bolitif, ber aus biefem Lande gefommen. Bas bas Theater einer Nation nuge. Gin Rufe befäuft fich, wenn ein Frangofe Connabend und Conntag im Theater ift. Singtbeater. Bas Tange und Gefange bes Bolls an Weften für gute Renngeichen find. Spiele ber Rat., wie fie gu birigiren, anguliben find n. f. w. Beift ber Tange und ber Dufit bem Bolt beigubringen: aber nicht burch Oper, fonbern burch Ratirliche Borftellungen. Romobie follte vom bonneten Theater abgefondert werben: bies wird ein mal flatt ber Tempel gelten und mehr als biefe fenn. Theater für Monarchen, Burger, Defpoten, gemeine Leute gut, vortreflich bilbenb. Es muß nicht Lafter vorftellen, bie bas Land nicht bat: Der Rugifde Dechant ift nicht ber bes Gregets; aber mobl ein lebenber : Die Britben, Precieufen u. f. m. Lafter von Baris borfen nicht Lafter bes Landes werben. Bas bas für Cenche macht, bag man felbft Webler bes Theaters, ob fie gleich lächerlich gemacht werben, nachquabmen geneigt ift, und immer bentt, nur bas Uebermaas fündige. Die Stalienifche Romobie mit ihren Doltoren, Sarletin u. f. w. ift in einem fich bilbenben Staat, ber biefe Entführungen, Betrilgereien gar nicht fennt, auch nicht einzufilhren. Aber wohl Stude, bie ihr naber find, bie ihre Rebler lächerlich machen. Bas verhaßt macht, ift nicht vorzustellen, man Iernt. - Tragebie wird am wenigsten aufteimen: ift aus ber Ruffifchen Rat. ju fchaffen und aus ber Geschichte ber Boller: feine Romobie eber, bie nähert ber Monarchie: Tragebie ber Republit - Tell in Rufland? --Aber bie honnete Romobie mitten inne, mit allen Scenen ber Denschheit, ber Stände, ber Lafter, ber Charaftere, Lebensalter, und bie mit allem feierlichen bekleibet - o neuer aufzurichtenber Tempel. Dper, eine Oper ber Menschheit ju ichaffen: blos Menschliche Auftritte: Empfindungen: Scenen: alles fibrige ift Geräufch. Dag bie Dhythol. Bracht und bas Fabelhafte ber Frangofischen Oper ihre Dufit bervorgebracht und gu Geräusch ber Epflopen gemacht bat. Db eine 3phigenia, und andre blos Menichliche Seenen nicht gnug ausrichten. Rur Gimplicitat, Gimplicitat! Das Dhr muß aus bem Gefange und unartifulirten Tonen auch ohne Gprache, und bas Auge mit Gestifulation und Auftritten erkennen und ben Fortgang ber Sanblung feben. - Bei Darbanus weiß ich noch nicht. Dehr Rleibung, Alter, Stand unterschieben. Auftritte weniger, unverwidelter: Tange bamit fo verbunden, als die Chore ber Alten: Tange voll Leibenschaft. Frangofen haben nur Statuen Grazie, und Geschwindigfeit und noble Dine, nichts mehr. Die Disproportion ber Sante und Fuße unausstehlich. Was ihre

Musit fürs Ohr, bas Tang fürs Auge: regelmäßig verwickelt, Rünftlich, Gothisch. -Rufland ift noch näher an ber Natur, und also auch ber Menschlichen Oper näher. Theater ber Hauptstadt muß frei seyn. jeber Charafter ber Romobie fich nach Nationen veranbre, 3. E. Glorieux ber Frangofen ift Familie: bas ift Knoten, Contraft, bef.ch. . (?) 2 Entwidlung: bie Titel werben libergangen, die er in b. Br. [ben Brief?] fest. Bei bem Deutschen warens Titel und Beschämung, bag fie nichts find und bag er elend (?) wirb. Beim Griechen warens ruhmenbe Acibiaben, bag fie im Rriege, und im Bette, in Runften und Bigenschaften Alles find: und Beschämung. In Rom ifts ber Golbat, ber viel und nichts gethan bat. In Jubaa ber Pharifaer: in England 3. E. Scene im Batefielb, ber Milord im Oberparlement: Rufland hat feinen, ba mare es ber Defpot, ber immer zu unterbruden mare, ber über Anbre tyrannisch und felbft gegen einen Groffen gehalten, gezeigt, bag er nichts ift: ber Beife und Rünftler beschämt, und nachber gezwungen wird, fie zu erkennen: ber alles für nichts balt und ihn [ihm?] gezeigt, bag er nichts ift. Der Chevalier à la Mode ware in Deutschland burgerlich. Der Tartufe ift in ber Protestantischen Rirche gang anders, als ba: ba Brebiger felbst, ber Magistrat, Stabt, Gemeine, Beichtlind, Gott betriegt, und ein Lasterhafter ift. Ein großes Sujet, wem gezeigt wird, wie jemand mit halbreblichem Berzen Tartuffe febn tonne - dabin tommen tann, fich felbst und Gott ju betriegen, ohne daß mans weiß — – sehr feine Komöbie. Die andre gröber, ba Jemand immer zwei Rollen spielt, erft halbwifentlich: benn mit Fleiß: grob, entbedt wirb. Bei bem ersten, bas ein blirgerliches Trauerspiel wurde, muste gezeigt werben, wie Jemand burch Erziehung, burch Falscheit ber Seele, faussote von Charafter ein Tartuffe merben tonne: bies Berben auf Shatefp. ausgeführt, in allen seinen Situationen mit andern Menfchen gezeigt, in allen Gin Tartufe in bösen Folgen gezeigt — — welch grosses Trauerspiel! Rufland mufte ben Staat ju gerftoren fuchen, flatt ibn aufgurichten, und babei aufgeopfert werben - groffes Gujet fürs land. - Der Den fchenfeind ift schon fo häufig bearbeitet, und tann noch neu, bag er guruckgeführt wird. Man gebe ibm 3. E. Roufeausche Grundsätze: setze ibn in Situationen, wo er bie Lafter ber Menschheit erfahre: laffe fich feine Sent. immer verftarten, bis er allmälich, burch neue Situationen, bie fich fortwideln, und bie Folgen bes Bofen als gut zeigen, von feinem Irrthum zurlidgebracht wirb - - schönes, Philosophisches Thema! Gleichsam Theatralifche Wieberlegung Rougeaus, bie befer gelingen murbe, als Klopftods Salomo, ber einen Scrupel jum Anoten gemacht bat. 3ch glaube ju teinem

<sup>1)</sup> beschämenbe? — L.: bescheibene (finnwibrig)

Stück sind Situationen häusiger und leichter, als zu diesem. Laß einen Menschen durch eine Disproportion und Des-aftres der Geburt und der Erziehung unbequem für die Welt gemacht werden, laß ihn mit Freunden betrogen werden, laß ihn in der Liebe unglücklich sein (ein Lediger muß Libertin oder Misanthrop werden;) so wird er sich lästig und die Welt ihm: nun lebt der Menschenseind; er ifts für unfren Augen geworden; das ganze Parterr sympathisitt. Nun entwidelt sich alles: die Desastres klären sich auf; die Falscheit seiner Freunde ist theils unglücklich, theils Nothwend., theils sich keils ihm zum Besten: die Liebe wird glücklich; es kommt aus: Alles ist nur Prüfung gewesen: er wird Menschenfreund. Ein solches Stück wäre das Menschliche Leben im Kleinen: und welche Menschliche Ichen hätten darinnen nicht Raum! Doch wo komme ich hin; ich weiß nicht den Rückweg und recapitulire:

- 1. Bon ber Bilbung einer Nation burch fich. Bon ber Erkennung ihres eignen Guten. Bon ber Entwicklung bessen, was am nächsten entwicklt werben kann. Bom Ganzen eines Nationalgefühls. Bon bem Genus alles bessen, was fortbilben kann.
- 2. Bon ber Bildung einer Nation durch Anstalten: die teine Gesetse sind. Bom Theater. Bon Singspielen, und Tänzen. Tragedie und Komsbien. Alademien: öffentlichen Gerichten: öffentlichen Festen und Freudentagen: öffentlichen Schulen und Collegien in Klinsten und Bissenschaften, wo man auch hinlausen kann, z. E. Anatomie, Kunstäle, wo gemalt ist, und wo man noch arbeitet: wo gelesen wird und man lesen kann: Kupfer, Gemälde, Bibliothelen: . . . Bon der Einführung, daß der Geist der Bilbung Geist der Zeit werde.
- 3. Bon der Bildung einer Nation nach andern fparsam . behutsam . Reisen . gut und böses . . Nutbarkeit . Nutbarmachung . . . Eine Nation läuft nicht blind an, als wenn sie blind und schlecht nachahmt. Beweis, daß immer salsche Nachahmung und Bermischung mit andern Böltern Nationen verdorben hat, zu allen Zeiten, in allen Geschichten . . . Egypter . . . Römer: durch Griechen und Christen . , so auch neuere Nationen Eine Nation indessen und Christen . , so auch neuere Nationen. Eine Nation indessen bleibt unvolltommen, wenn sie gar nicht nachahmet. Also Reisen. Insonderheit hent zu tage sir das Ganze eines Stagts unentbehrlich . . Durch Bilder lernt man alles elend lennen . . Beweis an Sprache, Sitten, Gewohnheiten, allem. Bieles läßt sich gar nicht beschreiben: eine Beschreibung würft nichts; lebendiger Anblid eines Bolts, welche Eindrickel Geistliche müssen reisen, um Toleranz zu lernen. Aber frühe reisen, sonst zu spät, sonst zu spät, sonst aus späten. Incht zu spät, sonst wie seinen sicht zu spät, sonst wie seinen Stagtseiben. Abel reisen; eben dasselbe. . . . Was auf Reisen zu lernen. Grundsätze sitt jeden

Stand, nach dem Geist der Zeit, des Landes und ihres Baterlandes. —
Belohnungen, die darauf geseht werden, wenn sie mit Guten Frückten wieder kommen. . . Aufsicht auf Andre, die böse Sitten mitbringen. Zustimian z. E. . . . Besörderung der Reisen durch den Hos. . Dies ist Eintritt in die Welt und kann sehr sortbilden: Einsluß der Regierung auf die Sitten des Eintritts in die Welt, auf die Grundsätze der Erziehung und die häusliche Lebensart auch ohne Gesetze; . . . auf gute grosse Thaten, und Anstalten . . . Dies Hauptzwed und muß viel Erempel baben: denn dadurch Geist der Zeit.

Wie fich ber Beift ber Zeit mit Bolfern verandert. Genaue Aufmert-

famteit, burch welche Bege er fich verandert. Bie die Gesetigebung bie Sitten verbegert. Dagn Reifen bes Cprus, Gethos, Leben bes Lotung, Solon, Ruma lefen: Plato, Tenophon, und Plutard: Demoftben: Quin tilian: Tereng: Ariftophan: Cicero: Galluft: Tacitus: Leben Julius, Augusts, Trajans, Antonins, Julians. Wie bie Frangofifche Ration bas geworben ift, was fie ift. Saintfoix, Henault, Montesquieu, Duclos, Boltaire, Mably, u. f. w. — Die Englische: Hume! — Die Italienische: Machiavell, Beccari, Carpi, n. f. w. - Mistenn bie vornehmften Bilber, Beiten ber Bilbung, Bege ber Bilbung, Mittel, Folgen, Glüdfeligteit angemertt. Ein groffes Wert! Done Guftem, nadte Befchichte; Bemerfungen, Erflärungen aus bem Menfchlichen Beifte, Folgen, Anwendungen. Rein Bit, fein Zwang, fein Efprit. Welche mitrbige Befdäftigung bem Menfdlichen Geift, Geift ber Bilbung, Geift ber Bolter, Beift ber Bilbung ber Boller nachzuspuren! Da liegt Geschichte, Erziehung, Bipchologie, Litteratur, Alterthum, Philosophie, Politit, Sprache, Gefebgebung, icone Bigenichaften, Gintritt in bie Belt, Gewohnheiten, Rilinfte, Moben, Namen, alles brinn - mehr als Geschichte bes Menschlichen Geiftes: Geschichte bes Fortgangs und ber Krafte bes Menschlichen Geiftes in bem Busammenfluß ganger Beiten und Rationen! fie alle multipl.: Die gröften Befebe ausgezeichnet, Die gröften Manner bemerkt: ihr Beift ausgemeffen: ibre Runftgriffe ihnen abgelauret: ihre Birtungen gewogen: Die Möglichleit ber Anwendung beurtheilt und gezeigt - ein Beift, ein guter Damon bat mich bagu aufgemuntert, im Bilbe ber Racht! - Das fei mein Lebenslauf, Gefchichte, Arbeit! - Gin Traum bat mirs gezeigt, bag ich mit meinem Drientalifm Dichaelis, Gracism Leging, Latinism Rlot, Mingen und Runften b. Renner beleibigt babe: was bleibt ilbrig; als bas

groffe Wert: und bas allein tann mich immer munter erhalten, ba ich

immer in ber Galerie ber gröften Manner manble! -

(5.)

Schöne Künfte — — in Paris geschrieben b. 2. Dec.

Ich habe das Theater betrachtet, wie ein tableau parlant: aber die Oper mit dem singenden offnen Maul der Arnould und den Pausbacken des Sängers und den Minauderien der Rosalie, welch Gemälde?

Ich konnte die Sprache im Anfange noch nicht und hörte also mit den Augen. Selten habe ich das erreicht, was ich nachher las: selten das gesehen, was ich nachher fühlte und sehen wollte. Liegt die Schuld am Autor? am Musikus? am Akteur? ober an mir?

Ich habe oft Stücke voraus gelesen und mir benn, den Aufstritt, sichtbar und hörbar imaginirt, und nachher oft nichts gesehen und zu viel gesehen, und nichts gehört und zu viel gehört. So bin ich die Zaire, die Semiramis, das prejuge nach der Mode durchgegangen, und wills noch durchgehen.

Ich habe bie Tänze der Oper mit der Musik verbunden — um den hörbaren Ausdruck sichtbar zu sehen, und Modulation gefunden, Maas gefunden, Linien gefunden; aber keine Kraft — oft selbst keine Stellungen des Wohlstandes, der Wohlsorm, des Ausdrucks, — aber Geschwindigkeit, Spiel und Mißstelslungen des Körpers.

Ich habe in allen schönen Künsten Menscheit gesucht und sie nicht immer gefunden; was hätte z. E. aus Psyche und Amor werden können: und wie muß sich die Arnould qualen, vieles auszudrücken auf einem Allegorischen Grunde, der nichts ist. Was ist im Tanze Menschliches? Menschliches in der Musik? — — Es wird die Zeit kommen, da unsere Musik erscheinen wird, wie unsere Gothische Baukunst, auch künstlich im Kleinen und nichts im Großen — keine Simplicität, kein Menschlicher Ausdruck, kein Eindruck.

Ich habe in den Theaterstücken Welt, Jahrhundert, Nation , gesucht und immer Französische Nat. gefunden. — In Semiramis,

Tancreb, Zaire, Horazier, Tell — wo ift ba Affyrische =, Ritter =, Türkische =, Römische = Schweizerwelt? Biel für die Augen von Unterschiede; nichts für den Geist im ganzen Eindruck! Sinzelne Maximen und Accomodationen wollen nichts sagen.

Zaire ist Christlich und ich kenne kein Stud, das minder Christlich wäre. Ein elender Name, eine Cerimonie, eine Religion ohne Känntniß kommt und stört die Menschheit, die süßeste Liebe, und macht die edelsten Seelen unglücklich. Und warum?

Zaire ist ein Stück der Liebe? ja aber nicht die ersten Auftritte, nicht die Komplimente. Auf die Französische Liebe gerechnet: sie sind Galanterie. Aber die Auftritte, da Zaire zwischen Gott und der Liebe, zwischen ihrem Gott und ihrem Drosmann steht — die sind rührend. Was würde eine liebende Seele ihrem Geliebten nicht aufopfern!

Tankred ist ein Stück voll Chevalerie: ist das aber wahre Chevalerie, so wie sich hier der Ritter der Geliebten annimmt, und dem Bater sie ausopfert? Und diese Chevalerie machte sie glücklich? den Helden? die Braut? Ists nicht ein Stoß in die Chevaliertugend, daß die grosse Heldenmäßige Geliebte ein solches Billet schreiben kann? Das Stück im Ganzen zeigt im Ausgang das Glück der Chevalerieliebe.

Semiramis: alles ist Pracht, Pomp, fürs Auge — wenig für die Seele, als der vierte Auftritt: die Erkennung. Boltaire hat dies Stück fürs Auge geschrieben, er hat alles gethan, um auf den Schluß zu bereiten, der Schatte sieht man ist sein Hauptwerk und ich kenne nichts frostigers, als dieser Schatte: so gehts, wenn man etwas wagt, blos um neu zu seyn: nicht neu ist, weil mans seyn muß.

Semiramis ist fürs Auge: welch Gemälbe, alle die Herrlichteiten Babels, die die Dekoration vorstellt, und eine im ersten Austritt traurige Semiramis. — Dumenil hat nichts weniger als diesen fressenden Gram gemacht, und macht nie eine anhaltende Situation. — Das sollte ein Gemälbe für Könige, Helben, Erobrer seyn!

Semiramis ist fürs Auge, und welche Fehler fürs Auge! Die Schachtel, die kommt und wieder kommt, die Magier, die Priester, die kommen und wieder kommen und nichts thun: und endlich die Ermordung im Grabe. — Boltaire hat über der Decenz und der Zubereitung zu seinem Schatten alles Unwahrscheinliche und . . . . . (?) vergessen.

Aßur [machte Mole]: kein gröffer Aergerniß, als ein Bilb von einem Charakter im Kopfe zu haben und sich nachher so betrogen sehen! Hätte er ihn auss beste gemacht, seine Pers., sein Bilb — alles war nicht Aßur.

Die Momente ber größten Aktion sind die simpelsten: Dumenil, wenn ste zuspringt, zufährt — le Kain, wenn er trott und starrt; jene, wenn ein Schrei ihr entfährt: dieser, wenn ein starkes Wort ihm austrabt — alles Händewersen, Schreien, Schluchzen, Weinen, Tanzen, Fortwersen der Andern ist nichts.

Pracht hindert an allem: die Chevaliers = Auftritte, die Semi = ramis = und Zaire = Auftritte, mehr somdre und ohne Pracht wären tausendmal stärker — Das ganze Theater ist zu sehr Theater: es sollte Antike Welt seyn. Tragedic soll eign. Theater haben, als Romödie, weil jene eigne Welt hat: größer: stärker, tieser, somdrer Alles!

Ich habe ganze Stücke gehört und keinen inartikulirten Schrei ber Natur und Leidenschaft gefunden, der natürlich wäre, Stücke gesehen und keine Bewegung, keinen Tritt gesehen, der stumm gerührt hätte. D Zaire! — Dumenil hat beides durch Natur, — le Kain durch Kunst!

Tragedie ist nicht für Frankreich — Alles ist fremde Nat. — fremder Auftritt — fremde Leidenschaft — fremde Welt. — Tragedie ist selbst nicht für Monarchien wie Frankreich; da ist nichts als der Schaum (?) der Liebe, der Empfindung, der Leisdenschaft, — — Tragedie ist am wenigsten für Französische Sprache, welche Inversionen, Künftl., Komplimente, Jargon abstrakter Begriffe, Philosophie über Leidenschaft und keine Leidenschaft mehr. — Selbst Voltaires Stücke nehme ich nicht aus.

Eine Zaire in die wahre Sprache ber Leibenschaft überset — welch ein Werk! ihr alle Abstrakten Einkleidungen durch Phrases genommen, jeden nacht sagen lassen, was er sagt, — welch ein Werk! Ober fühle ich nichts, weil ich ein Deutscher bin?

Etwas ift bran! Ich muffte die französische Sprache...(?) in meiner Jugend gelernt haben, um alles Rührende und Meloböse in ihren Worten zu finden. Ich sehe es aus einzelnen Ausbrücken, die mir eindrücklich werden, aus einzelnen Arien, die ich erst fühlen lernen muß. Jetzt verstehe ich nur Französisch für das Auge, nicht fürs Ohr, fürs Herz!

Anwendung auf Griechisch und Latein — Griechisch zu hören, als ob ichs fühlte — welch ein Werk! Wird mir das Latein zur Italienischen Sprache helsen? Ich hoffe es, was ware das vor Rupen, in meiner Jugend Latein gelernt zu haben.

Der wahre Ausbruck ber Leibenschaft ist Simplicität; sehet eine Sophie! einen Jones! eine Annette, einen Lubin, wenn sie singen! Seht Dumenil, wenn sie sich vergißt und zufährt! le Kain, wenn er starrt! D Italiener! o Dumenil! o le Kain!

Welche Schule ber Sitten ist in ber Welt beser, als Theater! hier wo Laster und Tugenden, Narren und Bösewichter, Tugendshafte und Helden in Person, im Bilde, im Leben, in Aktion, in Geschichte erscheinen! für Auge, Ohr, Seele! Jussion! — D was für nüplichere Sache, als dem Theater mehr Jussion zu verschaffen. — Wer das thut, der arbeitet für die Menscheit.

Eine R.... in die Semiramis gesetht: diese ohne Schatten und Fraten, in mehr Illusion vorgestellt, welch ein Eindruck! ists denn umsonst und unmöglich die Kraft, die Shakespear dem Theater in seinem Hamlet gibt.

Gehe ins Theater! erwarte einen Tartuffe, einen Misanthropen, eine Zaire! Denn gehe in die Kirche und erwarte eine frostige Predigt! benn gehe in die Meße, und erwarte nichts zu hören, und zu sehen, was du immer gesehen! benn gehe ins Grab der Genev. und falle nieder und erinnere dich ihrer Frazentugenden; wo hast du mehr!

Wird eine Zeit kommen, da man Klöster und Kanzeln zerstören wird und das Theater säubern und zu aller Jlussion bringen? und honnete Komödien von jeder andren unterscheiden? und ihr und ihren Akteurs einen eignen Namen geben? und sie ganz absondern? — Ein Monarch muß ansangen! und eine solche Akademie der Sitten stiften; aber ja, daß sie nichts mit den Possen und dem Abentheurlichen gemein habe; sonst ist Alles versloren. D könnte ich dazu was beitragen! Ich will wenigstens Diberots Stimme verstärken!

Werbe ich jest je über Figur und Form streiten wollen, nachsbem ich ben Mari force gesehen? Je mehr mich burch eine Meinung in Siser sesen lassen, die mich mit dem Menschlichen Leben in solchen Contrast sest, als diese Philosophie gegen den Heirathenden? Je mehr die Sprache der Abstraktion afsektiren, die so vom Bonsens abweicht, als das il me semble. — — Der Kerl, der Bauer im Nachspiel macht die Rolle des Bonsens ungemein gut! —

Die Schwürigkeit, in die das nicht Cocu seyn und seine Frau umgebr. haben in der Femme Juge et parti setzt, zeigt wenigstens, daß selbst die Eheliche Ehre, mit dem Tode bestraft was unrechtes enthalte — und welche Ehre enthielte es denn nicht, wenn diese es ist! Tod ist gar zu natürlich: — Das cocu seyn, wenn es nicht gesehn ist, ist Jmagination!

Aber es könnte ein beser Stüd über semme juge et parti gemacht werben: da ein Weib durch Cabalen spielt, und zeigt, was sie kann: da sie es hier unwahrscheinlich und wiedersprechend in Person zeigen will! Hier ruft man im Guten, aber in — — aus: was kann nicht ein Weib; dort würde mans im Bösen und Polit. ausruffen.

## Ueber die Oper.

Ein Tauber, ber sähe, und ein Blinder, ber hörte, wer hätte mehr von der Oper? Jener bei der Französischen, dieser unstreitig bei der Italienischen.

Man hat sich über die Französische Oper zerzankt: ich finde nichts simpler, als daß ihre Fehler zusammen hangen. Gin munberbarer Grund, ber pittorester Grund bes Gangen ift, und wenig Menschliches, als nur in Episoben und Nebenscenen enthält, muß auch munberbare Musit haben, die Buften malt, Felfen bilbet, bonnert, blist, furz bie Magisch, Bauberisch, Göttlich und - unmenschlich ift: muß munberbare Dekorationen haben, Pracht fürs Auge, steife Rode, und steife Aftion. ich gleichsam bas Principium ber frangösischen Nation, Ehre. — Ehre, Götter ju feben; Belben in ber Tragebie ju feben, ift nicht gnug; hier erscheinen sie noch bunter und goldner. Pringeginnen ju feben und wie spielen bie Worte g. E. im Darbanus mit bem Namen ber Pringefin, bes helben u. f. w.; helbenliebe ju sehen; keine Menschliche, reißende, rührende, fortreißende; nein anständige, wunderbare Liebe, einen exces de l'ardeur d'un Heros, objets de flammes mit attraits unb charmes vainqueurs. Gefängniße und Entführungen, lauter Roman = und Turnierhelbenliebe, die so gang nach dem Jahrhundert Ludwich XIV. schmedt, als sich bies in bie ganze Litteratur ber Franzosen eingeprägt Ehre, die die Tanze belebt, Noblege und einförmige Grazie ift alles, mas fie ausbrucken, ftatt ber ganzen Empfinbung, bie burch einen gangen Körper spreche. — D eine neu zu Auf Menichlichem Grund und schaffenbe Deutsche Oper! Boben; mit Menschlicher Musik und Deklamation und Berzierung, aber mit Empfindung, Empfindung; o groffer Zwed! großes Werf!

Sprechen, wo man spricht: singen, wo man fingt! Ober nein! statt sprechen, ganze Auftritte burch nur Pantomime, und benn singen, wo man empfindet — bas ist eine Oper!

Der Plan muß einfach seyn: keine Verkleibung — teine Verwicklung, — feine Geschichten und Nouvellen von Romanen — feine Handlung, die das Auge auch ohne Ohr nicht sehen, erkennen, übersehen, verfolgen, beurtheilen könnte. Der Taube muß die Oper verstehen können! Tiefe Allegorie und tiefe

Geschichte werden gleich ausgeschlossen, und die Frage fällt weg, die beibe unterscheidet.

Der Plan muß Empfindung seyn: nur diese spricht durch Minen, nur sie singt durch Lieber! Nichts also, als Menschliche Scenen, alle Malereien durch Worte fielen weg. —

Die Dekoration muß Menschlich seyn; die Schürzen der Mannspersonen in den Tänzen und ihre Schnürdrüste sind unleidslich. Ein elendes Ballet in der französischen Komödie, wie weit natürlicher!

Die Tänze Empfinbung seyn. Richt blos Füsse spielen, und Hände ausstrecken, oder den Nacken beugen, sondern mit dem ganzen Körper sprechen: und es wird von selbst, wenn Geberden die elenden Recitative ersehen sollen. Getanzt muß nur werden, wenn getanzt werden soll: und denn Tanz der Freude, Liebe, Ueberzraschung, Erschrecken, Wuth, Zwietracht, Rache, Furcht, Neckereien u. s. w. Den Inhalt ausdrückend: die Empfindung muß den Tanzgezeichnet, und die Musik dazu geset, und die Geberden gebilzbet haben.

Oper ist Bilb fürs Auge: Ton fürs Gehör: ei fürs Gefühl? unmittelbar fürs Gefühl? wo sind die Bewegungen in den Tänzen, die unmittelbar blind täuschen? Es müsten die senn, die die Hind die her Frauenzimmer sehen lassen, und wenige andre, wenn sie zusahren, sich in die Arme werfen. Mannspersonen sagen nichts!

Wo find die Töne des Gesanges, die unmittelbar erschüttern? und die Geberden der Deklamation, die stumm die gröste Wirkung thun müssen — und siehe! das lebte dei den Alten! — Unsre Musik mahlt: unsre Deklamation sicht oder malt: unsre Tänze malen in Linien — "die Kraft ist weg! — —

Wie sind die Künste entstanden? Siehe eine lebendige Schönsheit! Reizende Stellungen werden dir im Gedächtniß bleiben — — ein Jbeal davon Tanzkunst. — Nimm eine Stellung derselben, die du verewigt wünscheft — — Bildhauerei! — — Halte für dieses Kunststück ein Glas! Gemälde — — Gemälde ist also Fläche, Bildhauerei Körper, Tanzkunst Schöpfung von Körpern.

Hat das französische Theater schöne Schälle? die schönsten von der Welt! schöne Töne? wenig oder keine! Laß alle Musikos ihre Instrumente stimmen: entsetzliche Borbereitung zur Musik! — — Nicht blos der Disharmonie wegen, sondern des würklichen Reellen Unterschiedes am Klange wegen: und das zeigt, daß es an sich schon vielartige Schälle gibt, daß diese das Wesen der Musik machen.

Stehe an einer Seite, wo nur ber Baß brummt: hörft du bie Musik? Philosoph, ber bu nur ben Fundamentalbaß beiner Abstraktion siehst, siehst du die Welt? die Harmonie des Ganzen? stehst du am rechten Orte?

Wer sollte es glauben, daß es möglich sei, Takt in die Menschlichen Füße bis auf jede kleine Note zu bringen? Wer glauben, daß jeder kleine Gang fürs Ohr dem Auge durch eine Linie könne sinnlich gemacht werden?

Halte bas Glas für? Das ganze Operntheater ist Gemälbe. D ba sollte Alles genutzt werden: Pyramiden Gräber, ihr solltet nicht blos fürs Auge baseyn!

## Anmerkungen.\*

- 13. Riebel, lleber bas Publicum. Briefe an einige Glieber beffelben 1768. Die von herber betämpften Sate bilben ben Inhalt bes erften Briefes "An ben herrn Kreis Steuereinnehmer Beige" S. 7-18.
  - 16. "Wer tabelt ibn?" Windelmann BB. I, 91.
- 18. Melchior Cesarotti (1730—1808). Bon ihm Poesie di Ossian Figlio di Fingal antico Poeta Celtico ultimamente scoperte e tradotte in prosa Inglese da Jacopo Macpherson, e da quella trasportate in verso Italiano dall' Ab. M. Ces. con varie Annotazioni de' due Traduttori. In Padova 1763. — Bincenzo Scamozzi (1552-1616), Erbauer berühmter Palafte in Benedig, Florenz und Genua, Berfaffer ber Idea dell' architettura universale, Venezia 1615. Giovani Barozzio, nach feiner Baterftabt Bignola genannt (1507-73) als Baumeifter in Rom thätig, Bf. ber Regole degli cinque ordini d'architettura s. l. et a. (1563) und ber Regole della perspettiva pratica, Roma 1583. (R.) - Unter ben umfänglichen Ercerpten aus theoretischen Berten über bie Architektur ber Alten und ber Renaissance=Beit, Die jum größten Teil in Nantes angelegt find, befinden fich 12 BI., eng beschrieben: "Aphorismen ber Bautunft aus Bignola." — Die Compositionen von Christoph Nichelmann (1717—1761?) verzeichnet Gerber II S. 227 fag. (R.) - Noverre, val. S. 230. 231. Die Figuren feiner neu erfundenen Tange bilben öftere bie "gelehrte" Beilage in ben Königebergifden Zeitungen.
- 34. In Riebels Drittem Briefe, An herrn Moses Menbelssohn, werben bie Sate gewagt (S. 37 fgg.): "Die Schönheit ift subjektivischer Natur fast wie die Ibee vom Guten und Bofen Ein jeder mag sein Stedenpferd reiten" u. f. w.
- 43. "verbammt jum Spott" aus Ramlers Obe Auf ein Geschüt; vgl. Bb. I, 461. 462.
- 49. 50. Dieselben Beispiele und Beobachtungen in ber "Plastit."
  1778. S. 5-9.

<sup>\*)</sup> Das (R.) bezeichnet wie in ben früheren Banben Carl Rebliche für alles Literarifche und Bibliographische reichlich gewährten Beitrag.

- 52. 147. "ber zurildgespiegeste Stab" Rousseau, Emile L. II. Oeuvres VII. 274 fgg. (R.)
  - 60. Pernetty vgl. Bb. II, 384 ju 351.
- 61. Kapitel 3. Die Abhanblung über die "Bildhauerei als schöne Kunst des Gefühls" gehört nach Ausweis des in dieser Partie leider unvollsständigen Manuscripts schon zu der älteren (Rigaer) Redaction. Diderots Lettre sur les Sourds et les Muets à l'usage de ceux qui entendent et qui parlent, 1755 (ein Auszug daraus unter den älteren Rigaer Papieren, sleisig für die "Fragmente" genutzt) und wahrscheinlich auch Berkelei's New Theory of Vision (Kalligone I, 42. Abrastea VI, 252 fg.) gaben die Idee, den Unterschied von Malerei und Plastit auf den des Gesichts und Gesühls zurückzuschlichen. Bgl. S. 443—445 dieses Bandes.
  - 64. Webbe vgl. Bb. III, 487 zu 251.
- 67. "Sie fühlet Unsterblichkeit genoß." Nach Bindelmanns Beschreibung bes Torso, WB. I, 228—232.
- 68. Danbré Barbon gemeint Michel François André Bardon (1700-1783) Bf. ber Elements de peinture pratique, Paris 1766. (R.)
  - 69. "Ich grause wollen!" Fast wörtlich wiederholt Plastit S. 50.
- 73. "Grif eines Albani" Bindelmann, Bon ber Fähigteit ber Empfindung bes Schönen in ber Kunft. Dresben 1763 S. 12. "Der herr Carbinal Alex. Albani ift im Stande, bloß burch Taften und Fühlen vieler Münzen zu fagen, welchen Kaifer biefelben vorstellen." (R.) BB. I, 248.
- 75. 76. "Der Bach" Aus E. Chr. v. Kleisis Idhlle "Milon und Iris" (Neue Gebichte vom Berfasser bes Frühlings. Berlin 1758 S. 53.): "Schlin ist ber Bach, wenn Zephyrs" u. s. w. Bgl. S. 440. "Baum Petrachs Laura" —. In Petrarcas Sonetten befindet sich keine Stelle, welche eben bies Bilb enthielte (Mitteilung von Henriette Michaelis).
  - 77. Bild Ludwigs XV. von Charles André Banloo.
- 88. Morelly, Physique de la beauté ou Pouvoir naturel de ses charmes. Amsterdam 1748. (%.)
- 89. Beni. Gottl. Lor. Boben (1737—1782) De umbra poetica. diss. III Witeb. 1764. Johann Heinrich Lambert (1728—1777) Renes Organon, ober Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren, und bessein Unterscheidung vom Irrthum und Schein. Leipzig 1764. (R.) 3. 19. Windelmann I, 240.
- 90. Roger de Piles (1635—1709) Maler, Bf. verschiedener Werte über die Malerei, wie Cours de peinture par principes. Paris 1708. Bgl. S. 148. André Felibien, Sieur des Avaux (1641—95) Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture et des autres arts qui en dépendent. Paris 1669. Gerard van Lairesse (1640—1711) Groot Schilderbock. Amsterd. 1712. Le grand livre des

peintres ou l'art de la peinture — trad. du Hollandois, Paris 1787. — Marin Mersenne (1588—1648) berühmter Mathematifer. Bon ihm Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la musique, où il est traité de la nature des sons et des mouvements, des consonances, des dissonances, des genres, des modes, de la composition, de la voix, des chants et de toutes sortes d'instruments harmoniques. Paris. 1636. In lat. Uebersehung Harmonicorum libri XII Paris. 1636. — Wilhelm Jacob van's Gravesande. Physices elementa mathematica experimentis confirmata. Lugd. Bat. 1720. 1721. — Joseph Sauveur (1653—1716) Bf. verschiebener Aussiae über Atustif in den Mémoires de l'acad. royale des Sciences 1700 fgg., besonders Principes d'acoustique et de musique. (R.)

- 91. Leopold Mozart, Bersuch einer gründlichen Biolinschule. Augsburg 1756. — Johann Friedrich Agricola (1720—74) Tost, Anleitung zur Singtunft, aus bem Ital. mit Anmerkungen. Berlin 1757. (R.)
- 94. Jean Philippe Rameau 1683—1764. Sein Hauptwert Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels; divisé en 4 livres. Paris 1722. Das erste Buch Du rapport des raisons et proportions harmoniques enthält bas von Herber erwähnte Princip. (R.)
- 105. "Drybens Timotheus" vgl. II, 39. 367, in ber Cantate "Alexanders Fest," ber Citharöbe, von beffen Spiel Alexander wundersam erregt und geleitet wird; vgl. Herbers Zerstreute Blätter I, 152.
- 106. "ohne Unfinn zu sagen, ganz Ohr" Die Ausbrucksweise tam bamals erst auf, und Fr. C. Gabebusch in seinen Nachträgen zu Frischens Wörterbuch 1763 67 (vgl. Bb. I, S. 537 zu 165) erklärt sie noch für neo-logisch und nicht gut deutsch; s. ben Nachtrag. S. 508.
- "Den himmel öffnet" nach Kleifts "Milon" (vgl. 3u S. 75) Gebichte S. 49: "Die holbe Stimme hab ich lange nicht Gehört, mit welscher bu mir ehebem Den himmel öffnetest und in mein herz Ruh und Bergnügen sangst."
- 109. "Wen aber, o Leibas" frei nach Ramlers Obe An Lycisbas, vgl. S. 268. 269. 462. "Apell ber Zauberer" nach Ramlers Obe an ben König, vgl. S. 263. (Gebichte Berlin 1825. I, 60. 4). (S.). "Aebone" In Klopstods Obe Barbale heißt die Nachtigall ursprünglich Aebon und ihre Mutter Aebone (Sammlung vermischter Schriften von den Bff. der Bremer Beiträge I. 378): "Diesen fröhlichen Lenz lehrt' Aebone mich Meine Mutter, und sagte: Sing, Aebon, den Frühling durch." (R.)
- 110. "Freund, welch ein liebliches" Sämtl. Werke od. Körte I, 96. "An U3" überschrieben. Herber scheint es mit einem andern Quellen-liebe an Rleift (Bersuch in scherzhaften Liebern (I) S. 3. Werke I S. 2 verwechselt zu haben. (R.)

- 122. "Ein Reisenber unstes Jahrhunderts P. A. Guys, Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un parallèle de leurs moeurs. 3 ème éd. Paris 1783. I p. 160 fgg. (Lettre XIII: Les danses). (R.) Jur Entbedung verhalfen die Zerstr. Bl. I p. XIV. "Lucians Stüd" περὶ δρχήσεως. Louis de Cahusac († 1789) La danse ancienne et moderne ou traité de la danse. à la Haye 1754. (R.)
- 123. Wieland, Agathon. Biertes Buch, 6 Kapitel. "Pantomimen." (R.) Jos. v. Sonnensels, Briese üb. b. Wienerische Schaubühne. Wien 1768.
- 125. Windelmann, Anmertungen über bie Bautunft ber Alten. 1761. EBB. II, 331 fgg.
- 127. 153. Alexander Gerard, An essay on taste. London 1759. 141. "Man laße Krifpin hereinkommen" Crifpin, lustige Berson in ber Komöbie, pfissiger tölpelhaster Bebienter. S. 338. Lessing VIII, 30: "Kauberwelscher könnte Crispin in ber Komöbie, wenn er sich für einen
- 143. Riebel, Philosophische Bibliothet, Erfurt 1768. 9 und Auffage für Klopens Deutsche Bibliothet und für die Erfurtischen Gelehrten Zeitungen 1769. 70. (R.).

Mahler ausgiebt, bie Runftwörter nicht unter einander werfen."

- 144. Joh. Georg Sulzer Ueber ben Ursprung ber angenehmen und unangenehmen Empfindungen, zuerst französisch in den Mémoires de l'acad. des sciences 1751. 2; deutsch in der Sammlung vermischter Schriften zu Beförderung der sch. W. u. K. Th. V. und einzeln, Berlin 1762; ausgenommen in Sulzers Bermischte Phil. Schr. (ed. Garve), Lpz. 1773. Th. I. S. 1 sgg. (R.)
- 146, Z. 12. v. u. "wie dies ist" Das Fragezeichen nach dem "wie" ber verwunderten Frage läßt Herder selten fort; nur die Berbindungen "wie? wenn" vgl. S. 252 Z. 8. v. u. und "wie? oder" (lat. anne) tommen bei ihm häufig ohne dasselbe vor. Im ersteren Falle das Interpunctionszeichen sortsallen zu lassen, ist um diese Zeit nicht ungewöhnlich. So müßte auch in Goethes "Dem Schnee dem Regen" (Rastlose Liebe) Z. 13 nach heutigem Gebrauch interpungirt sein: "Wie? soll ich sliehen?" wie schon Herder in einer Abschrift des Gedichtes (um 1785) gethan hat.
- 148. "Ueber die Hauptgrundsätze der sch. K. u. W." von Moses Mendelssohn. Zuerst unter dem Titel "Betrachtungen über die Quellen und Berbindungen der sch. K. u. W." in der Bibl. d. sch. W. u. d. fr. K. I. 2 S. 231 sgg. Dann in seinen Philosophischen Schriften, Berlin 1761. Th. II. Gesammelte Schr. I. S. 279 sgg. (R.) "Lodspruch der Atherner" Thucyd. II, 40 (S.) Jean Pierre de Crousaz, Traité du beau. Amsterd. 1712. Yves-Marie André (1693.—1764) Jesnit, Bs. eines Essai zur le beau 1741. (R.)

- 149. Charlos Marguetel de St. Denis, Seigneur de St. Evremond (1613—1703) Oeuvres, Londres 1709. Amsterd, 1726. Toussaint Rémond de St. Mard (1682—1757) Oeuvres 3 voll. à la Haye 1742, hier moi besonbers wegen seines Examen philosophique de la poésie en général genannt. François Joachim de Pierre, Cardinal de Bernis (1715—94) Oeuvres. Genève 1752. Claude Henri Watelet (1718—86) Bf. bes Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure, Mitarbeiter am Dictionnaire encyclopédique. Sier ist moi sein von Mendelssohn citirter Artisel Grâce in bem letyteren gemeint, ober sein Art de peindre, Poème avec des Résiexions sur les dissérentes parties de la Peinture. Paris 1760. (%)
- 153. Francesco Maria Zanotti (1692 1777) La filosofia morale. Bologna 1754. De sono in Comm. Bonon. I. (1731) (%.)
- 169. "Romeo's" (Chr. Fel. Weiße) Beitrag zum Deutschen Theater. Fünfter Theil. Leipzig 1768. (R.)
  - 171. 3. 8. v. u. "Fama bes Birgils" Aen. IV, 173 ss.
- 177. Julien David Le Roy, Mitgl. und historiograph ber Acad. royale d'Architecture (1724—1803) (R.) "Die Observations sur les édifices des anciens peuples. Paris 1767] habe gelesen, aber nur einen Gebanten barin gesunden, der die große Analogie der ältesten Nationen auch selbst im Geiste ihrer Gebände bekräftigt." An hartlnoch, Aug. 1769. Lb. II, 44.
  - 178. αδξησις Longin. περί ύψους c. 11.
- 179. Joh. Jac. Dusch, Der Schooshund, tom. Gedicht in neun Büchern. Altona 1756 (S.) Memoirs of Mart. Scriblerus und Martinus Scriblerus περι βάθους, beides von Al. Pope, gemeinschaftlich mit Arbuthnot und Swift. Nach Sam. Johnson ift Arbuthnot der Hauptverfasser. Swift ift wol am wenigsten beteiligt. (R.)
- 181. 3. 11 v. u. Die Quelle ber "ungähligen Irrthilmer" findet herber, in einem etwa gleichzeitigen Briefe an Mendelssohn, darin, daß man den abstracten Begriff als Existenz betrachtet und realisit hat. Lb. II, 112 fg.
- 183. Was Herber sprachlich über "Laune, Laun" bemerkt, hat er den lexicalischen Beiträgen von Gadebusch entnommen. "Man fänget an," bemerkt dieser (1765), dieses Wort wieder start zu gebrauchen, um das engl. humour und das franz. humour auszudrilchen."
- 187. Käftner, Gesammelte poetische und prosaische Werke IV S. 137 fg. "Affenbetrachtungen." Zuerst im Anhang zu Käftners Borlesungen in ber Göttinger Deutschen Gesellschaft, Altenburg 1768. Darin wird bas animal risibile (aus Martianus Capella 4, 398) erwähnt.
- 188 3. 9. "Wurf bes Pinsels" nach ben Maleranetboten in Plin. N. H. 35, 10, 103. 104.
- 189. Heinrich Baser, Moralische Beobachtungen und Urtheile. Burich 1757. Bon Leffing besprochen im 13. und 14. Literaturbrief (Schrif-

ten VI, 28 fgg., vgl. Herber Bb. I, 505). Zwei Briefe von ihm stehen in M. Sam. Gotth. Lange Sammlung gelehrter und freundschaftlicher Briefe. Halle 1769, I S. 212—249. Seine Übersetung bes Hubibras war Hamburg und Leipzig 1765 erschienen. (R.) Bon bieser Riebel, Br. üb. das Publ. S. 116: "Ich wünsche, daß ber beutsche Übersetzer bes Hubibras die affentheurliche, naupengeheurliche Geschichtlitterung studirt hätte; ber beutsche Buttler würde noch einmal so komisch gerebet haben, als er jetzt spricht." Bgl. Redlich zu Lessing IX. S. 68. (Hempel).

190. "bie Hände gestemmt" — aus Ramlers Obe an den Apollo (Gedichte I, 6) vgl. S. 264 dieses Bandes. (S.) — Edward Young, The Centaur not fadulous. In six letters to a friend, or the life in vogue. 175. (?) Nicht fadelhafter Centaur. Aus dem Englischen. Leipzig 1755. (R.) — Don Sylvio — vgl. Bb. II, 324. "um den Geschmad.... zu bessern" — gegen Dusch, vgl. S. 278 sgg. dieses Bandes. "ein πρότερος έξειθε — vgl. Bb. I, 446, 163.

193, 3. 1. Uber ben Scholastifer Ramon Lull (+ 1315) und beffen Ars magna f. Erdmann, Grundriß ber Gesch. b. Phil. I, 377 fgg.

195. Apelles absoluta opera — Plin. Nat. Hist. 35, 10, 97.

196. "Bitartschen Stichen" — Gemmae antiquae caelatae, sculptorum imaginibus insignitae ad ipsas gemmas aut earum ectypos delineatae et aeri incisae per Bernardum Picart; ex praecipuis Europae Museis delegit et commentariis illustravit Philippus a Stosch. Amstelod. 1724. (R.). Die cititte Stelle steht in Riedels "Theorie" S. 230.

197. "nach gewissen Briefen" — Literarische Briefe an bas Publitum. Altenburg 1769. Bf. Gottl. Beneb. Schirach, Alogianer. Bgl. 26. II, 69.

198. "Bur Gedantenreihe" — gleichsautend Lb. II, 35 (Aug. 1769)

203, 3. 2. "neue hiftorische Alabemie" — in Göttingen unter Gatterers Leitung; vgl. Bb. III Einleitung G. XI mit Anm. 3.

3. 2. v. u. "von ben Ursachen" — Windelmann, Geschichte ber K. bes Alt. Buch I, Kap. 3. WB. III, 122 fag.

204. "Je mehr" u. f. w. — Windelmann a. a. D. S. 127.

208. "D Phintis" — Pind. Ol. VI, 37 ss. "Sie gebar vom Zevs" — Ol. IX, 91 ss.

211, 3. 15. v. u. "feierte an" — ebenfo Feierwert in der älteften Riederschrift der "Neujahrs-Aussichten" (I, 7 fgg.), schleibern, verschleibern, Abrastea IV, 439. VI, 244 3. 9 v. u., Bertreifelung, Abr. VI, 190 3. 4.

214. Geschichte bes menschlichen Berftanbes. Bressau 1765. Bf. Carl Friedrich Flögel, genannt auf ber 2. Aust. Bressau 1773. Bgl. Herber Bb. I, 87 fg.; die Conjectur "Goguet" S. 881 wird durch die Bor-rebe bes Buchs bestätigt. (R.)

215. "Der herr von Schmidt" - vgl. Bb. II, 873 ju 137.

"schön gemalte Gorgonen" — Bindelmann BB. III, 137.

225. Monstrum horrendum — nach Vergil. A. IV, 181.

230. "an ben berühmten Wille" - Rupferstecher, zu bem Berber während seines Aufenthalts in Baris in freundschaftliche Beziehungen trat. Bgl. S. 436 biefes Banbes 3. 8 v. u. und Lebensb. II, 89. "Bon Rünftlern tenne ich Bille, bei bem ich viel Abnlichteit mit unferm Richter in Königsberg angetroffen, nur bag ber Parifer nicht bie Meinfligige Mine bes Breugen bat. Er ift in B. mein bester und einziger Freund." An Barttnoch, Dec. 69. a. a. D. 124.

231. Die Abhandlungen Blairs über Offian (vgl. S. 325) Critical Dissertation on the Poems of Ossian fand Herber im Original erst in Rantes; vgl. 26. II, 36, wo "perfifche Boefien" Drudfehler f. "berfifche" fein muß. Roberftein Grundriß III, 424 fgg.

234. οὐ γάρ τι γλυχύθυμος — Hom. Iliad. XX, 467.

236. "Der Rönigreiche Beschützer" - Klopftod, Messias, Erfter Gefang (v. 647 fgg. ber Musg. v. 1798). (R.)

239. \*) (S. 28. v. Gerstenberg) Briefe über bie Merko. b. Lit. Zwepte Sammlung. Schleswig u. Leipzig 1766. S. 179. (R.)

243, 3. 3. v. n. Libellus de felici audacia Horatii (Opusc. p. 114 -173) - 3. 1. v. u. at Lyricorum - Quintil. Instit. Or. X, 1, 96.

247, 3. 15. p. u. Libellus de Verecundia Virgilii (Opusc. p. 242 -302. Bgl. Bb. III, 272 fgg.

250. Flexit ab illa — Tacit. Dial. de Oratt. c. 19. 254, 3. 14. "Curtius" — Hist. Al. M. 9, 10, 24—27. — 3. 15. "Lucian" — Deorum Dialogi XVIII (Junonis et Jovis).

255. hac iter — Verg. A. VI, 542. — ventum est — A. VI, 45. 261-271. \$\mathbb{B}\_{91}\$. \$\mathbb{B}\_{0}\$. \$\mathbb{II}\$, 365. 384.

267, 3. 3. v. u. "Streit zwischen ihm und feinem Freunde Selim," b. i. Gleim, wie u. a. aus bem Briefwechfel zwischen Berber und Nicolai (26. H, 105. 145) hervorgeht. ("Ramler, ber ben Ramen Gelim fpater felbft in Aemil veranbert bat, leugnet, bag bamit eine bestimmte Berfon gemeint fei. Boet. Berte 1800. I G. 182. R.) - Jebenfalls haben bie Berliner Freunde mit ber eingeschalteten Anmertung über bie Lit. Briefe hier felbft geleiftet, mas Ricolai 1766, 30. Dec. von Berber gethan wunfct: "Bielleicht tonnen Gie bei Belegenheit anmerten, bag Sie aus fichern nachrichten gebort, bag herr R. nicht unter bie Babl ber Mitarbeiter an ben Briefen ju gablen fep. " 26. I, 2, 220.

275. Carbinal be Bernis, vgl. 491 ju 149. Bei Gifele a. a. D. ift in ber Rote bie bezügliche Stelle aus bem "Fragment eines Bebichts miber bie Freigeisterei" abgebrudt. (R.)

278-291. Bgl. Bb. I, 115-118.

287. "Sie aber, sich selbst" - Hom. Hiad. VIII, 553-63.

291. Die Chiffre Y ist burch ein Berfehen fortgeblieben. (R.)

297. "Cloife an Abalarb" — vgl. BB. z. fc. Lit. u. K. VI, 240. 8°, Abraftea II, 144—147. — "Biblis an Caunus" — nach Ovid. Met. IX, 446 ss. 299. τω δήδη — Hom. Iliad. I, 250—52.

305. "Glücklicher Barbe" — Ramler, Lyrische Gedichte, Berlin. 1772. S. 3. (R.) vgl. S. 262 bieses Banbes.

307, 3. 2. Johann hibner (1668-1731) Poetisches handbuch b. i. eine turzgefaste Anleitung jur Deutschen Poeffe nebft einem vollständigen Reimregister. Leipzig 1696. 1712. 1720. 1731. 1742.

320. Die Offian = Recenfion fteht A. D. B. X, 1. 63-69. (R.)

323. επεα νιφαδεσσιν — Hom. Iliad. III, 213. 214. 222; vgl. 8b. III, 132, 193. 484.

324, 3. 12. "Moina" Schreib- ober Druckfehler für "Minona." S. bie Lieber von Selma in Offians und Sineds Liebern III S. 96 fgg. — (H. B. v. Gerstenberg) Gedicht eines Stalben. Kopenhagen 1766. Erster Gesang v. 1 fgg. (Bermischte Schriften II, S. 89 f.) (R.)

325. Die in Riga gemachten Bersuche, Ossian im Klopstockischen Silbenmaße zu übersetzen, sind zum großen Teil erhalten. Es besinden sich darunter auch die in die "Bolkslieder" (II, 2, 14. 15. 16) ausgenommenen Stüde, welche die neueren Goethe Berausgeber "mit ziemlicher Sicherheit Goethe zuschreiben" (Strehlte) und deshalb unter dessen Gedichte eingereiht haben, so Strehlte in der Hempelschen Ausgabe der Gedichte III, 373—378, Karl Goedete in der "Bollständigen Ausgabe in zehn Bänden." Stuttgart 1875. I, 910—913, Michael Bernaus in dem "Jungen Goethe" I, 286—292. Es sind wiederholte Bersuche mit den vielsachsten Bariationen und Correcturen; man sieht, wie die Nachdichtung unter Herder Feder allmählich zu Stande kommt, so daß über sein Eigentumsrecht nicht der mindesse Ameisel bleibt. Das weitere darüber gehört der Einseitung und den Anmerkungen von Band V zu. Bzl. Lebensbild III, 152. 242—251. 308. 327 fg. Rur zu "Darthulas Grabesgesang" (B. L. II, 2, 14) hat sich die jetzt kein Msc. gefunden.

326, 3. 7. Des herrn Justitrath Lubwig von heß Satyrische Schriften, herausgg. burch S\*\*\*\*. Hamburg 1767. (R.)

330. informem terris — Tacit. Germ. c. 2. (S.) — J. 13. v. u. Arminius und Thugnelba. Des ersten Theiles erstes Buch. Ansang. (Leipzig 1689. I. S. 5 fg.) (R.)

331. ubi militem — Tacit. Ann. I, 2.

332, 3. 4. v. u. "ei wenn" — G. Th. hoffbeing über ben oftpreußischen hochbeutschen Dialect. Königsberg 1872. S. 14 "Es giebt bier ein

wel 7, 35.

curioses Wörtlein oi. Dasselbe ist 1) eine Interjection ber Berwunderung . . . 4) ist es ein Zeichen des Angebots eines Gegenstandes unter der Boraussetzung, daß ein anderer mißsallen oder noch nicht genügt habe. So bieten die Bertäuserinnen auf Märkten stets mit ei ihre Waaren seil: ei wallnüsse! ei pfosserkuchen! 5) mit wonn verdunden, bedeutet ei die Frage, was geschehen solle, wenn . . . ein vorausgesetztes Ereignis nicht zutrifft. Falls eine Spaziersahrt verabredet ist, sagt man: ei wonn es regnet, wo das ei die Frage ersetzt: was werden wir dann thun?" — herder hat dies, vielleicht auch in Livsand libliche, ei nicht bloß in seinen Briesen (wie 26. II, 106) sondern auch in den Werken der sechziger Jahre: Bd. III, 358 3.9—11. IV, 346 3.5. 354, 3.19. 424, 3.6. v. u./485, 3.19. (Beispiele für die Bedeutungen 4 und 5; die an erster Stelle angesührte Berwendung ist wol nicht specifisch ostpreußisch).

326-333. Bgl. Bb. II, 375, ss. 380.

333, 3. 8 v. u. Übersetzer Joh. Sam. Batte, bamals Prediger in Magbeburg, unter Mitwirtung von Joh. Euftachius Goldhagen. (R.)

339, Z. 7. "um einen Gelehrten aufzubringen" — ben Orientalisten Michaelis; vgl. Bb. I. Einleitung S. XXX. — Z. 15 "bas Wort Torso;" vgl. Lessing, Schriften VIII, 41.

340, 3. 1—3. Die Shlufworte (auch 339 letzte Zeile) find benen von Lessings Borrebe zu ben Abhandlungen über die Fabel nuwillfürlich nachgebildet. Schriften V, 358.

340. 341. Bon bem Drud bes "Avertiffements" in ber A. D. B. ersuhr herber erft in Frankreich burch hartnochs Brief, Lb. II, 140.

345, 3. 8. "war [für] mich zu enge" — "Auch bas nordbeutsche mich als Dativ I, 130 konnte immer im Texte fteben bleiben, benn es ift wirklich herberisch, f. 3. B. Aus herbers Nachlaß 3, 96, herbers Reife nach Italien S. 63." Aus ber Recension von Band I. II. III biefer Ausgabe im Literarischen Centralblatt 1878 Rr. 18 S. 620. (R. H.) In ber erften Stelle, die ber Recensent anfilhrt, ("Die - mich begegnete") - ift begegnen (nach rencontrer) transitiv construirt, wie auch sonft bei Berber, und wie febr häusig "vorbeigeben" (praeterire), ja einmal sogar "geben" = passer (III, 370 3. 7). vgl. 26. I, 2, 63 "bie Zeit paffiren". Tranfitiv ferner gebraucht herber Berba wie "gnilgen" (Bb. II, 280 3. 16: Kunftrichter gnilgen), "sich erinnern" Lb. I, 2, 456. W.B. z. R. u. Th. IX, 222, 3. 2., und Berbindungen wie "überdruffig werden" III, 76, 110; "anfichtig werden," II, 90, 227; "habhaft merben" 3. B. im Manuscript ber "Briefe bas St. b. Theol. betr.": "Benn Sie bas mittlere (Buch) habhaft werben ("gestrichen: erhaschen) tonnen" (ebenso bie Amtssprache ber "Rigischen Anzeigen" um 1765 3. B. "Wer ben entloffenen habhaft wird") —. Ich glaube baber, bag auch I, 130 "mich," wenn herber fo geschrieben bat, wirklich Accusativ sein soll, indem

für "Gelegenheit geben zu" ein Berbum wie "veranlassen zu" vorschwebte. In der zu zweit angeführten Stelle: "Wich hat, wie er (der Erzbischof) lebt und wie er schläst, sehr behaget," halte ich "mich" ebenfalls sputaltisch sir den Accusativ; Herber wird "es behagt" hier einmal wie "es ekelt" construirt haben: mit dem Accusativ z. B. Auch eine Philosophie S. 22 3. 3 v. u., mit dem Dativ, ebenda S. 23 3. 2 "dem Knaben ekelte;" vgl. Abrastea IV, 351 3. 6. v. u. "ohne daß die Gesellschaft widernd daran Theil nehme; VI, 87 3. 8. v. u. "Ich sürchte, es widert, es erbittert, ohne zu heilen" (beidemal transitiv gedacht). — Transitiv also wird wahrscheinlich auch S. 363 3. 19 "mich anzugewöhnen" (so assuefacore) gebraucht sein. Nach dem allen schien Berbindung anwendet, auch hier in den Text zu setzen.

345, 3. 5. v. u. "Abschiedspredigt" — gedruckt in den BBB. 3. R. u. Th. X, 280 fgg. und im Lebensbild I, 2, 454 — 485. Über den "Abschied" von Riga überhaupt und die Beranlassungen zur Reise Hann, herber I, 1, 307 fgg. 3. v. Sivers, humanität und Nationalität S. 70. herder in Riga S. 55.

346, 3. 2. George Lillo, The London Merchant or the History of George Barnwell. London 1731. Letter Act. (R.) - 3. 5. Serber war Abjunkt bei ber Rigaer Stadtbibliothet vom Januar 1765 an. Jegór v. Sivers, Humanität und Nationalität, Berlin 1869. S. 79. 80. (S.) -Die genannten frang. Siftoriter find: Charles Jean François Henault (1685-1770) &f. bes Abrégé chronologique de l'histoire de France, Paris 1744, bas für verschiebene ber folgenben Werte Mufter gewesen ift. Paul François Velly (1709-59) Bf. einer Histoire de France, Paris 1755-62. Charles Hugues Lefebre de St. Marc (1698-1769) 36. bes Abrégé chronol. de l'hist. d'Italie. Paris 1761-70. Lacombe (1724-1801) Berfasser mehrerer Abrégés chronol. 3. B. ber histoire ancienne, du Nord, d'Espagne et de Portugall - Gabriel François Coyer (1707 — 82) Bf. einer histoire de Jean Sobieski. Amsterd. 1761. - César Vichard de St. Réal (1639-92) 28f. einer Schrift De l'usage de l'histoire, Par. 1761 n. s. w. (Oeuvres compl. Paris 1759) — Charles Pineau Duclos (1704-72) &f. einer Hist. de Louis XI und ber Mémoires sur les moeurs. Par. 1751. — Simon Nicolas Henri Linguet (1736 - 1794) Histoire du siècle d'Alexandre, Amsterd. 1762. (%.)

346. Ricolas Louis be ka Caille (Herber schreibt zuweilen falsch Le Caille, wie S. 362) + 1762 in Paris, berühmter Mathematifer und Aftronom. Bon ihm z. B. Sur l'observation des longitudes en mer par le moyen de la lune. Paris 1759. Weit verbreitet waren seine nau-

tischen Almanache. Bgl. S. 362. — John Keill (1671—1721) Prof. ber Astronomie zu Oxford (Introductio ad veram physicam et veram astronomiam. Er beschuldigte Leibniz die Infinitesimalrechnung von Newton entlehnt zu haben) — Edme Mariotte (Herber schreibt falsch Mariette) † 1648 als Mitgl. der Atad. d. Wisse. Berühmter Physiter (Mariotte'sche Geset, Mariotte'sche Röhre). — Evangelista Torricelli (H. Toricelli († 1647) Nachsolger Galileis, Ersinder des Barometers. — Jean Antoine Nollet († 1770), berühmter Physiter, Entdeder der Diffusion vgl. S. 350. 374. 394. — Beaumelle, vgl. Bd. I, 102. 103.

349, 3. 2. v. u. "Gespielin meiner Liebe" — Madame Busch in Riga, "la plus digne de son sexe que j'aime et que j'adore de toute mon âme" nennt sie zu bieser Zeit Herber in einem Briese an Begrow. 26. II, 79, vgl. 83. 88 fg. S. 439 fg. bieses Banbes. Hapm, herber I, 1, 77.

351. Tournefort — vgl. Bb. III, 260. 488. — Erif Bontoppidan (1678—1764) compilirte ein Theatrum Daniae veteris et modernae, Brem. 1740. Gesta et vestigia Danorum extra Daniam. Lips. et Hafn. 1740. 41. (R.)

352. Joh. Shre, Prof. zu Upfala, Bf. des Glossarium Suio-Gothicum. Upssalae 1769. — B. 4. d. u. Des großen Sinologen Joseph de Guignes (vgl. S. 353. 379) "Hopothese" ist zu sinden in seinem Essai sur le moyen de parvenir à la lecture et à l'intelligence des hiéroglyphes égyptiens, Mém. de l'acad. XXXIV. p. 1 sgg. (R.)

353. Hiob Lubolf (1624 — 1711) Bf. einer Gramm. linguae Aethiopicae. Lond. 1661, einer Hist. aethiopica s. Descriptio regni Habessinorum 1681 — 94. — "Starten" — wahrscheinlich ber Orientalist Heinrich Benebict Starke, (1672 — 1727) bessen Lux grammaticae ebraeae noch 1764 nen herausgegeben war. (R.)

354. "Maupertuis Leiter" — mol in Pierre Louis Moreau de Maupertuis Système de la Nature 1751. 311 suchen. (R.)

357, 3. 2 fg. "um sündige Haine zu schlagen" — nach Horat. C. I, 12, 59. (S.) — Christian Tobias Damm (1699—1778) Rector des Eklnischen Gymnasiums zu Berlin. Unter seinen zahlreichen Schriften (vgl. III, 451) auch: Einleitung in die Götterlehre und Fabelgeschichte der ältesten Griechischen und Römischen Welt. Berlin 1763. — Antoine Banier (1673—1741) La mythologie et les fables expliquant l'histoire. Paris 1738—40. (R.) — Czechiel Spanheim — vgl. III, 495. "Aus Cz. Spanh. Commentar. in Callimach."; der viel mythologische Gelehrsamseit enthält, ein Auszug (1 Bl. 4°) bei den Rigaer Papieren.

358. "Birgils verwandelter Mast" — unklare Erinnerung an Vergil. A. IX, 117 ss., wo die Schiffe des Aeneas in Rymphen verwandelt werden: herbers sammtl. Berte. 1v. 32 (v. 119) delphinumque modo demersis aequora rostris ima petunt. "Lucianische Reisebeschreibungen" wahrscheinlich in ber άληθης έστορία L. II.

359. John Mandeville, geb. um 1300 † 1372. Sein selfsames Reisebuch The voiage and travaile of sir John Mandeville knight, which treateth of the way to Hierusaleme and of the Marvayles of Ind with other islands and countries ist neu gebruckt Lond. 1725. (I ed. 1499). Es ist voll wunderlicher Sagen, darunter auch von Teufeln, die den Reisenden Feuer auf den Kopf speien. (R.)

361. Hermann von der hardt (1660—1746) Prof. der orientalischen Sprachen zu Helmstädt, Bf. unzähliger Schriften. Seine tollste "Hypothese" ist die der Abstammung aller orientalischen Spracken aus dem Griechischen. (R.) — Jacob Bernoulli (H. schreibt den Namen falsch) geb. 1654 † 1705 in Basel als Prof. der Math., der älteste in der Neihe der berühmten Mathematiker dieses Namens. Seine Ars coniectandi gab sein Nesse Nicolaus Bernoulli I († 1759 in Basel) heraus.

362. Pierre Bouguer, Prof. ber Hoptographie, Mitglied der Parifer Acad. der Wiff. † 1758. Bon ihm: Traité du navire etc. Paris 1727. Nouveau traité de navigation 1753. Sur les opérations nommées corrections par les pilotes 1752 und viele andere Abhandlungen über Nautif. Bgl. ©. 362.

365. Jacob Bruder, Pastor zu Augsburg, Bf. der "Kurzen Fragen aus der philos. Historie von Anfang der Welt dis auf die Geburt Christi. 7 Theile. Ulm 1731—36; Bearbeiter des Neuen Testaments (6 Theile, Leipzig 1766—70) in dem sogenannten englischen Bibelwerk. (R.)

367. 368. "Ein Journal ber Menschenkuntnisse" — Der Plan zu einem "Jahrbuch ber Deutschen Literatur zum Behuf bes Studiums ber Menscheit" ift stizzirt auf einem Blatte, das man mangelhaft im Lebensbilde II, 490. 491 abgedruckt findet. Erst in den "Briefen zu Beförderung der Humanität" gedieh er zur Aussührung. Bgl. S. 439 Z. 8 v. n. — Über Foster vgl. Bd. III, 487 zu 233. — "Der Christ in der Einsamkeit" — erbaulich moralische Zeitschrift.

368. "Ein Buch zur Menschlichen und Christlichen Bildung" — S. 376. 381 furz "Catechismus ber (zur) Menschbeit" (Humanität) genannt über die Absicht ein solches Buch zu schreiben hat Herber schon in Niga etwas verlauten lassen. In einem Briese von Sehn an Gabebusch (mir mittgeteilt von G. Bertholz in Niga), bat. Niga 18. Aug. 69, heißt es unter andern Nachrichten über Herber: bei seiner Antunft, b. h. Rücktunft nach Niga werbe ber Catechismus ber Menschheit gewiß vergessen sein.

371. Anton Friedrich Bufding, Director bes grauen Alofters zu Berlin von 1766 - 1793. - Seder, erster Rector ber "ölonomisch-mathematischen

Realfcule" zu Berlin (1707—68) (S.) — Martin Ehlers (1732—1800), Freund bes Alopftodichen Kreifes, als umfichtiger Schulmann in Segeberg, Olbenburg, Altona thätig, zuleht Prof. in Kiel. Bf. ber Gebanten von ben zur Berbefferung ber Schulen nothwendigen Erforberniffen. Altona 1766. (R.)

373. "Hoffmanns Kinderphysit" — wahrscheinlich ist Friedrich Hoffmann, Physicus in Halle († 1742) gemeint. — Georg Rothe, Lehrer der Mathematit am Gymnasium in Görlit, Kurzer Begriss der Natursehre. Görlit 1754. (S.) — Baumeister, vielleicht der S. 391 genannte Görlitzer Rector Friedr. Christian B. (1709—85), der oft gedruckte Elementa recentioris philosophiae, usidus iuventutis scholasticae accommodata geschrieben hat. (R.)

377. Swammerbam — vgl. III, 260. 488. — "Röfeler" — vielleicht Gottlieb Friedr. Rösler, Frof. ber Math. und Phys. zu Stuttgart (1740—90), Bf. naturgeschichtlicher Werke, oder (Redlich) ber durch seine "Inseltenbeluftigung" 1746—61 bekannte August Johann Rösel (1705—1759).

378. Johann Simon Linbinger (1723—84) Charaftere benkwürdiger Nationen. 2 Theile. Halle 1756. 57. — Dobsley, Der Lehrmeister, oder allgemeines System der Erzichung; aus dem Englischen (Dodsley's) 2 Theile. Lyz. 1762—65. — "Pikard" — gemeint ist der Maler Bernard Picart (1673—1733) mit seinen Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde. Amst. 1723. (R.)

379. Humphrey Prideaux (1648-1724) The Old and New Testament connected in the history of the Jews and neighb. nations. London 1716. - François Augier de Marigny († 1762) Histoire des Arabes sous le gouvernement des califes. Par. 1750 (Deutsch von Leffing). Histoire des Révolutions de l'empire des Arabes. Par. 1751. 52. -"Mallet" - mabriceinlich Alain Manesson Mallet (1630-1706) Description de l'univers, contenant les différents systèmes du monde, les cartes générales et particulières de la géogr. anc. et mod. et les moeurs, religion et gouvernements de chaque nation. Par. 1683. - Thomas Shaw (1692-1751) Travels and observations rel. to several parts of Barbary and Levant. Oxf. 1738. (vgl. Bb. I, 81-87) - Richard Pococke (1701-1765) Bf. von A description of the East and some other countries. Lond. 1743-45. - Jean Baptiste du Halde (1674-1743) Description géogr. et hist. de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise. Par. 1735. - Engelbert Rämpfer (1651-1716) The history of Japan together with a description of the kingdom of Siam written in highdutsch by E. Kaempfer and transl. from his orig, mscr. never before printed by J. G. Scheuchzer. Lond. 1727 (Deutsch ed. C. B. Dohm, erft 1777). Joseph de Guignes (1721 - 1800) Hist. génér.

des Turcs, des Mogols etc. Par. 1756-58. — Jean Baptiste Tavernier (1605-89) Six voyages en Turquie, en Perse et aux Indes. Par. 1676-79. — Linguet; vgl. zu ©. 346. — Gabriel Bonnot de Mably (1709-85) Observations sur l'histoire de la Grèce. Gen. 1766. (R.) — 2166t; vgl. 286. II, 371 zu 113. — Bogwet; vgl. III, 497 zu 454.

380. Friedrich Eberhard Bonsen (1720—1800) Die allgemeine Welthistorie in einem vollst. und pragmat. Auszuge. Alte Historie I—X. Halle 1767—72. Allgemeines historisches Magazin. Halle 1767—70. — Guillaume Alexandre de Mehegan (1721—66) Tableau de l'histoire mod. depuis la chute de l'empire occidental jusqu'à la paix de Westphalie. Par. 1766. — Johann David Michaelis (1717—91). Seine "Einseitung in die göttl. Schriften des R. Bundes" erschien zuerst Göttingen 1750; seine "Tentsche Übersetzung des A. T. mit Anmerst. f. Ungelehrte" in 13 Theisen Gött. 1769—86. (R.)

381. Johann Gottlob Carpzow (1679—1767) Critica sacra veteris Testamenti, Lips. 1728. — Joh. H. Dan. Moldenhawer (1709—90) \*Introductio in libros sanctos vet. et novi Test., Regiom. 1736, anonym; bie zweite Aufl. mit verändertem Titel 1745 unter seinem Namen. (R.)

382. 384. Joh. Georg Sulzer (1720 — 1779) Kurzer Begriff aller Wiffenschaften und anderer Theile ber Gelehrsamkeit, n. s. w. Leipzig 1745. 1759, 1760. n. s. w. (R.)

383. 391. Salle; vgl. Bb. I, 389. 545.

385. 306. Matth. Gesucr (1691—1761) Primae lineae isagoges in eruditionem universalem, nominatim philologiam, historiam et philosophiam, in usum praelectionum ductae. Gott. 1757. 1760 n. f. w. (%.)

391. Chrenfried Walter Graf von Tschirnhausen (1651—1708), berühmter Mathematiker und Physiker, auswärtiges Mitglied der Pariser Acad., Ersinder der Brennlinie, der kupfernen Brennspiegel u. s. w. Bon ihm Medicina mentis et corporis s. tentamen genuinae logicae in qua diss. de methodo detegendi incognitas veritates. Amst. 1687. (R.) — Bourdaloue; Herber schr. s. Bourdeloue. — Baumeister; vgl. 3u S. 373. — Boh. Gotth. Lindner (1729—76) Prof. der Dichtl. in Königsberg. "Anweisung zur Teutschen Schreibart, nebst Beispielen. Königsh. 1755. (R.) — "Gellert elend" — vgl. II, 343. 344. — "ein Kausmann, wie H." — höchst wahrscheinlich Hartlunch, herders Freund und der Berleger seiner Schriften. Der natürliche, reine, kräftige Stil seiner Briese an Herder (gebrucht im Lb. und in der Sammlung Bon und an Herder II) ist ein Muster geschäftsmännischen Ausbrucks.

392. Johann Georg Eftor (1699-1773). Unter feinen gabllofen furi-fifden Schriften (er war Brof. in Giegen, Jena, Marburg) auch "Rugliche

Sammlung gur Erfennung ber achten und reinen juriftifden Schreibart." Marb. 1746. (R.)

395. P. Restaut (1696—1764) Principes et raisons générales de la gramm. fr. Par. 1730. — Ant. Arnould, Zanfenift, mit Claude Lancelot &f. ber fog. Grammatif par Mrs. de Port-Royal: Gramm. génér. et raisonnée, contenant les fondements de l'art de parler, Par. 1660. Ermehrt mit Noten von Charles Pineau Duclos (1704—72) Paris 1754. François Seraphin Regnier des Marais (1632—1713) &f. bes Traité de la gr. fr. Par. 1705, ber Hist. de la gr. fr. Paris 1706 n. f. f. — Wit Clement (vgl. 415. 416. 428. 430. 432. 448.) [déint ber Kritiler Jean Marie Bernard Clément (1742—1812) gemeint. (R.)

396. Ant. Friedr. Büsching Liber Latinus in usum puerorum Latinam linguam discentium editus. Berol. 1767. ff. — Selectae e profanis scriptoribus historiae, rec. et praes. adiecit Joa. Frid. Fischer. Lips. 1765. Der Bs. (1724—99) war Conrector, später Rector ber Leipziger Thomasschule n. Brof. (1921. 1, 299, 283) (R.)

398. "Sällische Grammatit" Johann Junder (1679 — 1750) Urzt, Bf. ber "Berbesserten und erleichterten griech. Gramm in beutl. Regeln abgefaßt." Salle 1705. Sie erlebte unter bem Namen "H. Gr." in einem Jahrhundert 32 Auflagen. (R.) — "Botanische Sprache" — vgl. Bb. I, 272.

401. "Freimäurer-Loge" — herber war seit 1766 Mitglieb (Bruber Redner n. Sekretär) ber Loge "Zum Schwerdt" in Riga. S. hahm, herber I, 1, 106. Ebenda siber die Reste seiner Logenreden in einem Studienheste. (Die von mir hergestellte Lesart war hahm a. a. D. bekannt). Gebruckt ist die "Transerrede v. Br. herber auf den hofrath Dr. handtwig, Meister vom Stuhl der Loge zum Schwerdt in Riga" 1767; erwähnt im Maurerischen herber-Album, Darmstadt 1845. S. 134. Ich habe sie bis jeht nirgends ausgesunden. Durch übermittelung derselben wäre der Ausgabe ein sehr dankenswerther Dienst erwiesen. — "Kampenhausen" — vol. S. 408. Regierungsrath v. Campenhausen in Riga. der im Austrage der "Krone" mit Herder verhandelt hatte. Ein Brief von ihm an herber bezilglich der Berufung an das Lyceum (21. April 1771) BAH. II, 16.

403. Außer ber S. 469—478 abgebrudten stiggirten Ansführung bezieht sich auf ben Plan bes "politischen Wertes" eine unvollständige schematisirte übersicht bes Inhalts, abgebrudt im Lebensbilde II, 485 − 491.

403. Die Materialien zu bem "politischen Werte," so weit sie ans Ankland zu beziehen waren, verzeichnet herber in bem Briese an Begrow, Nov. 1769: a) Schlözers Annalen von Rufland [Ang. Ludw. Schlözer, Russ. Ann. Th. I. 1767. russische Probe Russischer Annalen, Bremen u. Gött. 1768. (R.)]. d, besselben Leben Katharinens e, besselben Beilagen [Beilagen zu bem Neu veränderten Rufland, 1. Th., Riga 1769. (R.)] d, insonder-

heit das Gesethuch der Kaiserin e, alsbenn Millers Sammlungen von Rußland [Johann Beter Miller, 1725—89 (R)] f, Büschings Abhandlungen g, Büschings Magazin h, Büschings Geographie, 1. Theil von Rußland [Neue Erdbeschreibung, 11 Theile, Hamburg 1754—92.] i) Büschings Ausgaben von Boltaires Leben Beters k, Lomonossows Russische Geschichte." "a. d. e. d. f. und i sind sein (Hartluchs) eigner Berlag." Lb. II, 85. 86. — "Ein Buch von Schlözer s. t. Merkwürdigteiten sind ich nicht. Bielleicht ist damit sein "Neu verändertes Rußland,"
1 Th. Niga und Mitan 1767 gemeint, das wie die Beilagen pseudonhm unter dem Namen Joh. Joh. Haigold's erschienen ist." R.

402-4. über bas Gravitiren Ruflands nach bem Schwarzen Meere und nach Afien, über bie einstige Cultur biefer Gegenden — f. Abrastea II, 61-82. Sbenda die Beobachtungen über ben Ruffischen Nationalcharafter in ausgereifter Gestalt.

405. 406 "in ber Berbrilberung gertheilt" - bie Braposition bridt bier (wie im lat.) aufs fürzefte ben aufgehobenen Biberfpruch aus. Die Stelle ift von Jegor v. Givers richtig gebeutet in ber mehrfach citirten Gacularfdrift 1768/9 G. 79. "Ein großes Bort", bemerft er bagu, "bas Bismard erfüllen zu wollen fceint." - Uber Friedrich b. Gr., feinen Antimachiavell und feinen vermeintlichen Machiavellismus verwandte Urteile noch in "Auch eine Philosophie" 174 fg. 181 fgg.; vgl. Fünfzehn Provinzialblatter G. 22-24. Spater rein anerkennend und bewundernd: Briefe ju Bef. b. Sum. V. 2. Abth. S. 6-8. 15 fag. Berftrente Blatter IV, 155. Schlieglich fiber bie Bebeutung ber "Staaten bes Ronigs von Preugen" für gang Dentidland und "bie gange Menichheit" bie mit wunderbarer Gebergabe geschriebene Stelle Abraftea III, 104-105. (a. 1802). - 405. Die angeführten alabemischen Preisschriften und Bff. (nach R.): Andreas Peter le Guay v. Prémontval, 1716-64) Du hazard, sous l'empire de la providence, pour servir de préservatif contre le fatalisme moderne. Berlin 1755. Johann Beinrich Gottlob v. Jufti (+ 1771) Dichtigfeit und Ungrund ber Monaden. Salle 1748. Abolf Fr. v. Reinhard (1726-83) Bergleichung bes Lebrgebaubes bes herrn Pope von ber Bollfommenbeit ber Welt mit bem Guftem bes herrn v. Leibnig, nebft einer Untersuchung ber Lebre bon ber beften Belt. Leipzig 1757. (Preisfchr. v. 3. 1755, über beren Aufgabe Leffing und Mentelsfohn in Bope ein Metaphyfiter! gefpottet batten). - "bie jetige Aufgabe" - Berber an hartfnoch, Det. 1769: "3ch bente folgenbes 3ahr, wills Gott! und gute Bibliotheten auf meinen Reifen über eine Preisfrage ju wetteifern, über bie ber Berl. Mab.: Comment estil à expliquer, que des hommes abandonnés à leurs facultés, se forment une langue? eine vortreffliche, große und mahrhaftig philosophische Frage, die recht für mich gegeben ju fein icheint." 26. II, 76. - 3. 3. v.

Jaym 1, 333

n. Le Grange (falsch geschr. wie Le Caille) Joseph Louis Lagrange (1736 geb. in Turin + 1813 in Paris) berühmter Mathematiker, Mitglied ber Academie ber B. und Director ihrer mathematischen Klasse (an Enlers Stelle) von 1766—1787; seit 1787 in Paris. Mitgl. der dortigen Acad. d. B.), später Senator.

407. 3. 2. Johann Peter Willebrand (1719 — 86), ban. Regierungsrath zu Glidstadt, bann Polizeidirector zu Altona, Bf. ber "Sansischen Ehronit, aus beglaubten Rachrichten zusammengetragen," Lübeck 1748, und ber
"Betrachtung über die Würde der Tentschen Sansa, auch über den Werth
ihrer Geschichte." Samburg 1768. (R.)

408. Teid, Schwarg, Berens - bie Sanpter von Rigger Patrigierbaufern, in bem Briefwechsel aus biefer Zeit oft genannt; ihr freundichaftlicher Bertehr mit Berber lebt in Meinen literarifden Dentmalern von feiner Sant fort. (Drey moralifche Lieber bem moralifden Schwart unb Berensichen Brautpaar zum freundichaftlichen Dentmahl verehret. ben 11. Nov. 1768. Riga, gebrudt mit Frolichichen Schriften. 4 Bl. 80. Das zweite: "Biegenlieb. Schlaf beines Lebens erfte Beit" ift von Berber. Befonbers aber ber 80. humanitätsbrief, VI, 184-198, ein Chrenbentmal filr Johann Chriftoph Berens, ben "eblen Bürger und Genator," ben Bf. ber "Bonhommien, geschrieben bei Eröfnung ber Rigifden Stabtbibliothet" (liber bie größtenteils bie Br. 77-79, G. 138-183 handeln) und für Johann Chriftoph Schwarg, Burgermeifter bes alten Rathes berfelben;" jugleich für "manche vortrefliche Charaftere ihrer eblen Gefchlechter." Bgl. auch bas Bb. I, Ginleitung S. XXIII 3. 3. v. u. genannte Dentmal für eine gleichfalls in ber Correspondeng oft erwähnte vornehme Bilrger -Familie. - 3. 7. v. u. Andre Morellet (1727-1819) Bf. jahlreicher nationalotonomifder Schriften (R.). "Bier ift bas Bichtigfte, bag ber Konig bie Oftindifche Rompagnie aufgehoben: wollen Gie bie baritber gewechselten Schriften lefen: fo haben Sie bes Abbte Morellets Memoire sur la situation actuelle de la Comp. des Indes querft und ale bie Sauptschrift, und feine beiben Gegner Necker und Grafen Lausagnais ju lefen." An Sartfnoch, Aug. 1769. 26. II, 61.

409. Le Commerce de la Hollande ou Tableau du commerce des Hollandois dans les quatre parties du monde p. l'auteur des Interêts des nations de l'Europe etc. S. Cinleitung S. XVII. Chap. I. Du Commerce de la Holl, en general. Les moyens de relever ou de soutenir les branches du comm. Chap. II. De la Compagnie des Indes-Orientales. Chap. III. De la Comp. des Indes-Occidentales. Chap. IV. De la Societé de Surinam et de la Colonie de Berbices. (9 eng beschriebene Bl. 8°). Rach dem Bs. extundigt sich Herber im Br. an Kartsnoch, Ang. 69. "Bas meinen Sie, ob das Bert nicht für unsere Zeiten, wo alles commer-

zirt, vom Könige bis zum Oberpastor, zu übersetzen wäre; ober wenn bas nicht, wegen seines zu particularen Inhalts, nicht wenigstens bas Interet des nations von bemselben Bf.?" Er macht sich zu gleicher Zeit selbst an bie Übersetzung; ber Aufang, ein Blatt im Format bes Reisejournals, ist erhalten. "Commerce de la H. hat Dobsten mir auch weggesischt," klagt bann ber Berleger in seinem Briefe, Dec. 69. 26. 43. 140.

412. 3. 13. Die 1727 zu Cortona errichtete Etrustische Alabemie publicirte Roma 1755-91 Saggi di dissert. accad, lette nella Accad. di Cort. (R.)

413—420. Bas hier über Frankreich, die Franzosen, das Jahrhundert Ludwigs des XIV scharf bemerkt, geistreich hingeworfen wird, hat seine völlige Ansbildung erhalten im 1. Teil der Abrastea S. 22—150, so wie in einzelnen Abschnitten des zweiten Teils "Früchte aus den sogenanntgoldenen Zeiten des achtzehnten Jahrhunderts.

414. 3. 5. Herber bezieht sich hier (wie S. 421. 424) auf die in ber Bibliothet zu Nantes vorsindliche Sammlung der s. g. Ana. — 3. 7. Jean Baptiste Lully (1733—87), der berühmte Gegner Gluck, geb. in Florenz. (R.)

416-420. Bgl. Abraftea I, 30-34. "In Sitelfeit bas Principium einer Staatsverfaffung?

417. "Thomas" — vgl. S. 440. 462—64. Antoine Léonard Thomas (1732—85) Bf. des Elogo du Maréchal de Saxe 1759, du chancelier d'Aguesseau 1760, de Sully 1763, de Descartes 1765, du Dauphin 1766. (R.) Wie tief sich Herber damals von dem aus Thomas nicht erst gewonnenen, aber beträftigten, Dogma von einem, von seinem Genius durchdringen ließ, beweisen auch Stellen seiner Correspondenz, wie Lb. II, 76. 120. ("sokratischer Dämon"). — Z. 2. v. u. über Rochesoucaust (H. sokratische Abrastea I, 307. 334.

420. "ber bide B." — wahrscheinlich ber Obersecretar bes Raths Anthon Bulmerinca, welcher die Resolution auf herbers Gesuch um Enthebung von seinen Amtern, ben 8/19 Mai 1769 ausgesertigt hat. 26. I, 2, 453.

421. 3. 5 v. n. Guillaume de Brebeuf (1618—61) ans Torigns ober Rouen parobirte ben Incan (vgf. €. 430) La Pharsale de Lucain ou les guerres civiles de César et de Pompée en vers français, Leide 1658. Poésies diverses. Par. 1662. Eloges poétiques Par. 1661. (ℜ.)

424. "Algarotti" — Graf Francesco Alg. (1712—64) (R.) "in Absicht auf Horaz" — unter seiner Lectifre in Rantes erwähnt herber "Mgarotti über Horaz" (Lb. II, 62) und bei seinen Papieren sindet sich noch ein Blatt 4° französisch geschrieben: Essai zur la vie d'Horace d'après Mr. Algarotti. — Z. 11. "Klot von Tyrtaeus" — vgl. II, 158 fgg. Biba's Ars Poetica hat Klot 1766 herausgegeben. — "Weiße"; vgl. II, 183. 186. 375.

428. "im Angola" — über die jungen Bindbeutel von Geschmack, solche Almaire's im Angola — "spottet Herber im Br. an Harthoch Octob. 69 — "wenn sie diesen jungen Herrn im Angola zu tennen die Ehre haben" (Lb. II, 72). Die "Angola's" erwähnt er nochmals im R. J. S. 439 J. 5. Es muß ein Charakter aus einem Moderoman sein, von der "seinen" lüsternen Crebillonschen Art wie das in Berbindung damit erwähnte Sopha. (Claude Prosper Jolyot de Crébillon der Jüngere. Lo Sopha. A la Haye 1742. (R.))

429. Montesquieu, Lettres persanes Par. 1721. — Saintsoix, Lettres turques. — Françoise d'Issemburg d'Happoncourt Frau v. Graffigni, Lettres d'une Péruvienne. Par. 1747 (zuerst anonym) — Andreas Michael Ramsay (1686—1743) A new Cyropaedia or the travels of Cyrus. Lond. 1727. Deutsch von Claubins, Berl. 1780. Bgl. S. 478 und III, 483 zu 71. Die "Orientalischen Erzählungen" bei Sonnenssels wären zu suchen in einer seiner Wochenschriften: Der Mann ohne Voruntheil. Wien 1765. Eleonore und Theresie. Wien 1767. Das weibliche Oratel. Wien 1767. (R.)

430. Du Belloi (1727—75), Zelmire — vgl. Leffings Schr. VII, 82 (S.) — Jean François Marmontel (1723—90) Denys le Tyran 1748. Aristomène. 1749. (R.)

431. 3. 6. Jean Antoine du Cerceau (1670—1730) Réflexions sur la Poésie française. (R.) — Diberot in ber Lettre sur les sourds etc., die herber schon zu seinem Kapitel über die Inversion in den Fragmenten benutt hat, selbst dis auf das Beispiel "Fleuch die Schlange!" u. s. w. Bgl. Bb. I, 191. — 3. 13—15. Bgl. Bb. I, 236 und die Anmerkung dazu S. 539.

432. 433. Bgl. 479—486. 432. "Yorit" — Bgl. ben Brief an Harttnoch aus Paris, Nov. 69: "Sie tönnen nicht glauben, wie oft Yoric im Schanby, und in seinen Sentimental Träumen der französischen Nation bis auf Herz und Busen gegriffen hat." (Lb. II, 89). — Pierre Claude Nivelle de la Chaussée (1692—1754) Erstes Stück: Préjugé à la mode 1735. (R.) vgl. Lessing VII, 93. fg.

433. 3. 8 v. u. Auf "Bahrzeichen" und Borbebeutungen achtet herber mit einer Art von Aberglauben noch auf ber Italienischen Reise. Bgl. seinen Briefwechsel mit Caroline in "herbers Reise nach Italien." 1859. S. 123.

434. 3. 1-4. 436. 3. 1-2. Über bie Unschlüffigfeit Gerbers und bie burch Guftav Berent berbeigeführte Entscheidung giebt bie Correspondenz

im Lebensbild weitere Anstunft. (26. II, 13 fg. 16. 52. 134. — "Störze" — Schon Georg Müller hat im Mfc. die richtige Namensform Sturz bergeftellt. Helfrich Beter Sturz (1736—79), damals Legationsrath in Kopenhagen, mußte als Freund Klopstods und Gerstenbergs, als Mitarbeiter der Schleswigschen Briefe über die Merkwilrdigkeiten der Lit. für herder hobes Interesse haben, außerdem wol auch wegen der Reise, die er 1768 im Gesolge des Königs von Dänemart nach Frankreich gemacht hatte. Bgl. G. Jansen, Ans vergangenen Tagen: über Oldenburgs literarische und gesellschaftliche Justände während des Zeitraums von 1773 bis 1811.

435. 3. 14 — 16. Herber an Hartknoch, Dec. 1769 aus Paris: "Bon Gelehrten fenne ich Diberot, d'Alembert, Thomas, d'Arnould, Duclos, Barthelemp, de Guignes, d'Aubenton, Garnier und wie sie weiter heißen. Buffon und Marmontel sind auf dem Lande." (Lb. II, 124).

439. "Träume meiner Jugend von einer Baserwelt" — vgl. S. 464 3. 5. und das Wibmungsgedicht der Bilber und Träume, Zerstr. Blätter III, 3. 4 (1787). "Träume der Jugend": "Ach in deinen Schooß versunten Sind die Welten, die ich trunten In dir sabe, Silbersee" (gemeint ist der kleine See bei Mohrungen). — 3. 8. v. u. "Archiven des Menschlichen Geschlechts" — vgl. S. 498 zu 367. 368.

440, 3. 5. Belifar — Roman von Marmontel 1767. — Reists "Humne" — vgl. III, 488 3. 2. "Milon" — vgl. S. 489. — 3. 18—441. vgl. S. 448: Charalteristit von Monsieur und Madame Babut, in deren Hause Herber die freundlichste Aufnahme fand. Die letztere wird in der Correspondenz immer mit einem gewissen tendre erwähnt (Lb. II, 25. 78. 92. 127) — "une semme très aimable et tres estimable."

442. Der hier entwidelte Plan zu einer Dogmatit, Katechetit und Homiletit gelangt zur Reise in ben "Briefen bas Studium ber Theologie betreffend." 1780. 1781. Die Briefform ist schon jetzt beabsichtigt gewesen. Sie wird bei Stizzirung bes Inhalts in ben Arbeitsheften dieser Zeit bereits vorausgesetzt. In bem einen z. B. sind zwei Sammlungen zu je zehn Briefen entworfen; in bem andern, mit ber Überschrift "Iwischen Atabemie und Bestrerung" sinf Briefe, beren Inhalt in dem (ungedructen) fünften Teil ber "Theologischen Briefe" abgehandelt wird. Das nähere in ber Einleitung bes X. Bandes.

3. 12. von n. Johann Matthias Schröch (1733—1808) Christliche Kirchengeschichte. Leipzig 1768—1803. — Matthew Poole (Polus) 1623 — 79, Sammler ver Synopsis criticorum aliorumque scripturae interpretum. (R.)

444. 445. Der Berweisung auf bas Collectaneenbuch tann man in ben Mff. wegen ber Zerftörung bes Zusammenhangs (vgl. Einleitung S. XVII.) nicht mehr zur Genitge nachgehen. Die Abhandlung "Bon ber Bilbhauertunst fürs Gefühl stand in einem Abschnitte bes heftes, ber "Alte schwäbische Boesien" betitelt ist. Ein Blatt in ber ausgerissenen Lage ist mit Übersetzung zweier Lieber aus Bobniers Minnesingern (in Riga) beschrieben: 1. Kaiser Heinrich: Ich grüße mit Gesange die süße — 2. Konrad ber junge: Ich freu mich mancher Blumen roth. In ein zweites, mehrere Jahre älteres Heft war die Abhandlung Über die schone Kunst des Gestlichs eingetragen. Unmittelbar voran ging (1763/4 geschrieben) ein Auszug aus Baumgartens Aesthetik. Davon ist noch ein Blatt erhalten. Die britte Berweisung, S. 445 J. 1. auf das "neue Papier" mit der Signatur k (Kunst?) bleibt unklar. Eine mit k bezeichnete Lage sindet sich nicht vor, dagegen etliche Blätter, meist altes d. h. aus früher benutzten Duartbesten ausgerissenes Papier, deren Inhalt sich ziemlich mit den Angaben sub 4, 1—5. deckt; so "Zur Politit und Natursehre des Gesühlss" u. s. w. Alles abgedruck 26. II. Byl. Einleitung S. XVIII.

445, 3. 15. v. u. Giuseppe Tartini (1692—1770) Trattato di musica secondo la vera scienza dell' armonia. Padova 1754 (R.) — Voyage d'Italie. Bon einem in französischer Sprache geschriebenen sehr umfänglichen Excerpt aus biesem Reisewerke sind noch sechs Bogen in zierslicher sauberer Schrift vorhanden.

446. Über ben Bertehr mit bem jungen Schweben, das Borspiel bes Umgangs mit Goethe in Straßburg, insbesondere fiber die Art, wie dies Berhältnis sich anknüpfte, ist in dem Briese an Hartlnoch, August 1769 die Rede. 26. II, 37. 38. "Das schähderste aber ist mir die Bekanntschaft mit meinem Berräther, einem Menschen von allen Anlagen, das Schöne zu kosten, wo es sich sindet, von einem sehr sichern Geschmad in der Kunst, und einer großen Begierde zur Wissenschaft. Er holt mich täglich des Morgens frilbe 5 Uhr vor seinen Kausmannsarbeiten zu einer Promenade ab. . . . und sieht mich trotz seinen Kausmannsarbeiten zu einer Promenade an, der ihm hier in Nantes begegnet sei, um ihn zu erleuchten. Wenn Sie also noch etwas von meinem Enthusiasmus wissen, junge Geister zu sinden, die bilbbar sind: so tönnen Sie glauben, daß ein solcher Fund einer so seltnen Seele in einem so außerordentlichen Fall noch mehr bindet, und ich liebe meinen guten Roch recht sehr." Bgl. 26. S. 132.

447. "Ein Wert über die Jugend und Beraltung menschlicher Seelen" — herber hat es spät geschrieben. Es ist der in den Zerstreuten Blättern IV, 343—88 und auch einzeln, Gotha 1792 erschienene Aufsatz "Tithon und Aurora." Der Gedante beschäftigte ihn auch im Januar 1769, da er in einem Briefe an Ricolai von "Lessings junger, unveralteter Seele" spricht. Lb. I, 2, 409. — Swift — vgl. Abrasta I, 298—329,

450, 3. 8. "Aristoteles" — in ber Schrift περί ζώναν γενέσεως IV, 6. 775" 13. "Horaz" — A. P. 156—178. (S.) — "Hageborn" — voll. bessen Boetische Werte. Hamburg 1800. III S. 75. Das Kind. S. 76. Die Alte. S. 78. Der Jüngling. S. 79. Der Alte. (R.)

458, Z. 9. Der im Mfc. unbeutlich geschriebene Name bes Londoner Berlegers ist Nourse, wie sich aus gleichzeitigen Notizen von Büchertiteln ergiebt.

464—469. Ein sehr sorgfältig in tabellarischer Form geschriebener "Auszug aus Montesquieu Geist der Gesetze," zehn Blätter im Format des Reisejournals, befindet sich im Nachlasse. Auf der Reise von Nantes nach Paris liest herder bloß Montesquieu. Lb. II, 88.

469. (4) herber hat die frangösische übersetzung von Eidous benutzt, welche unter dem Titel Histoire naturelle civile et géographique de l'Orénoque otc. in drei Banden, Avignon ot Paris 1758 erschienen ist. Dieser übersetzung lag die zweite Ausg. des Werks zu Grunde. (R.)

472. Dalin — vgl. Bb. I, 73 3. 11. 20.

475. "Tell" — Reue Bibliothet ber schönen Wissenschaften u. b. fr. R. IV, 192 (Reue Schriften aus Frankreich 1767) "Wilbelm Tell, ein neues Trauerspiel von M. le Mière, ist bis zum 3. Jänner sieben Mal hinter einander aufgesührt worden. Man tadelt mit Recht . . ., daß, indem sich der Bf. zu genau an die Geschichte gehalten, sein Stück zu viel Erzählung und zu wenig Handlung, und mehr wahres als wahrscheinliches habe, daß es mehr die Neugierde reize, als das herz rühre." (S.) — "Dardanus," vgl. S. 484, eine tragische Oper Rameaus v. J. 1739. (R.)

477. Gilbert Burnet (1643—1715), Bischof von Salisbury, Bf. ber englischen Resormationszeschichte — vgl. Bb. I, 109—12 hat seine Reisen beschrichen in Some letters containing an account of whol seemed most remarkable in travelling through Switzerland, Italy, some parts of Germany ss. in the years 1685 and 1686. (R.)

480. Dumenil — vgl. S. 230, 3. 23. (3. 21 1. Le cains!)

483. Mari forcé — wird wol Molieres Mariage forcé fein. — Femme juge et parti — Lustspiel von Antoine Jacob Montsleury (1640 — 85). (R.)

Rachtrag. 89, 3. 3. v. u. Rafael Mengs (1728—1779) Gebanten über die Schönheit und ben Geschmad in der Malerei. Herausgs. von Joh. Caspar Filfili. Zürich 1762. Ein Auszug daraus "Mengs v. d. Schönheit" (1 Seite fol.) unter den Rigaer Excerpten aus Windelmann.

106, 3. 7. v. u. "ganz Ohr" — Gabebusch a. a. D. "ganz. Man fänget an bieses Bemwort auf eine im Deutschen ungewöhnliche Art zu

brauchen." Darauf Beispiele aus Uz, Karschin, Gebichte. Berlin 1764, S. 85. 189. 201. ("Gleim warb ganz Seele bei bem Namen Kleist, Und wird ganz herz bei einer Sappho Scherzen"); E. Chr. v. Kleist, Werte 2, 42 u. a. "Wich beucht, man sage besser, lauter, anstatt ganz. Uz, Liebesgott, Lyr. Geb. S. 180 (1756): "Rur sein Berstand ist für uns sauter Ohr." Karschin, S. 188: "Der Schäfer stand, war sauter Ohr. S. 311: "Die helben — stehen sauter Ohr." 332. Ober auch, wie die alten unverderbeten Deutschen, sich ausbrückten: Wenn ber ganze Leib Auge wäre. 1 Cor. 12, 17."

195, 3. 12-14. Riebel bezieht sich auf die Stelle "Sine mixtura lucis nihil splendidum est" bei Seneca Epist. IV, 2, 5 (31).

207, 3. 18. Hymni Homerici IV, 53 ss.

296, 3. 14. Cl. Claudiani quae exstant, varietate lectionis et perpetua annotatione illustrata a Jo. Matth. Gesnero. Lipsiae 1759.

326, 3. 5. Gine nicht besonders gludliche Anspielung auf ben Bifthetaires in ben "Bögeln" bes Ariftophanes.

337. Eine Erwiberung auf die erste Erklärung wird erwähnt im Briefe von harttnoch an herber, Aug. 1769, 26. II, 32. herber will nicht antworten — "einer gewissen mehreren Burde wegen, die ich mir und dem Publikum schulbig bin." S. 34.

- may.

Siffer Zurhar 279 448.

try Light 466 ! ( by meprentin ) . My !

mif = mir ? 345.

frat. Kingupis ? 390 /.

antelion 412.

Mir 402 g.

Harris L. Ly. 243.

Li Sity 493.

Timber 59.

And from 393. As transport 113 (200 mg find). 3by (mir ligh find).

gaminghe 3 766 /. 453 m. 461 m.

Ifmant 914 /23.)

Salle, Buchbruderei bes BBaijenhaufes.

13 ( \$ 6 5). ( = mill) +97.299/. lapon 4 to f. 724 In 141).

Lightant Mr.

manylin sto.

fally which 452 m.

Frag. 36.

Think 348.

In 1 7 /2 15 155.

2 han 1-1ing 18.

a multigrapio milhion " 911 ).

. ı

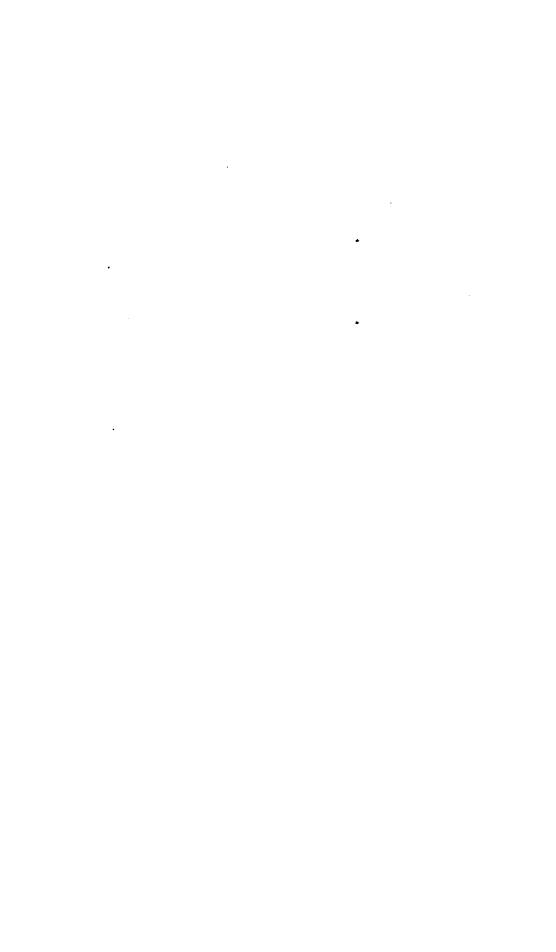



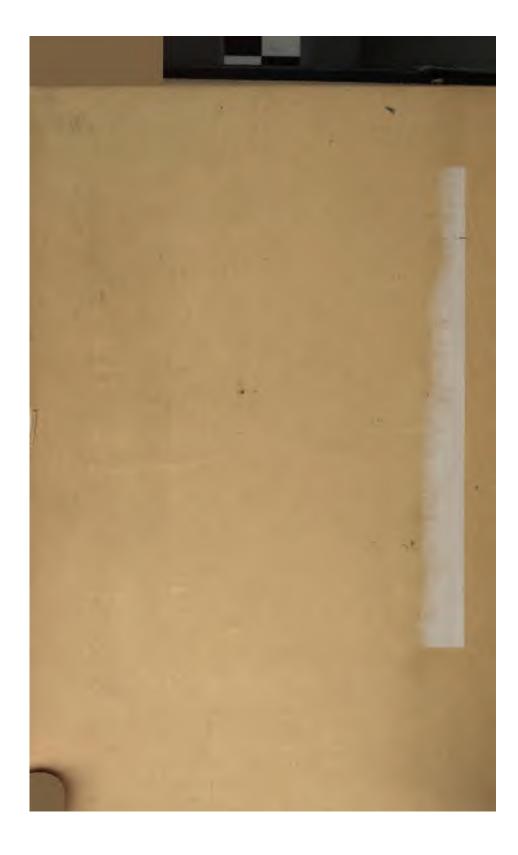



831.6 H5411s V.4

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-1493
grncirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall.

DATE DUE



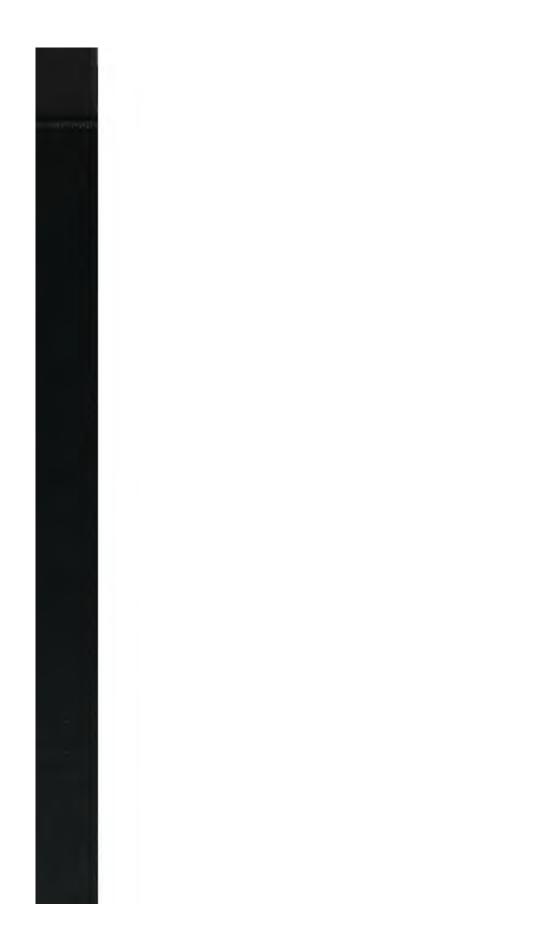